

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

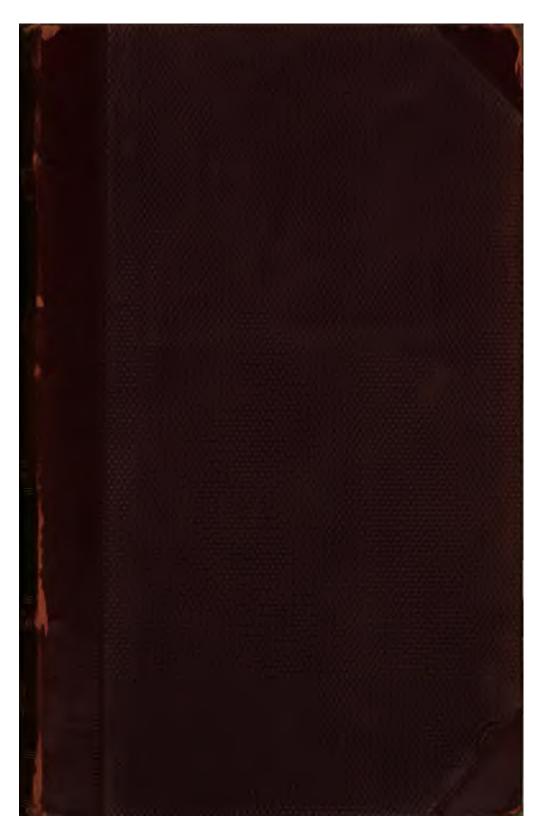

### UNG 21 d 12



Vet. Ger. III B. 257



.

•

·

. . • 

### Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stahlstichen.

Elfter Band.

Stuttgart und Cubingen.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1836.



Drad der Difigin ber J. G. Cotta'iffen Bachfanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

| •                                                  | Sette       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Meber Volkerwanderung, Kreupguge und Mittelalter   | 3           |
| Meberficht des Buftands von Europa gur Beit des    |             |
| erften Kreuzzugs. Gin Fragment                     | 19          |
| Universalhiftorische Neberficht der merkwürdigften |             |
| Staatsbegebenheiten ju den Beiten Kaifers          |             |
| friedriche I.                                      | 34          |
| Geschichte der Unruhen in Frankreich, welche der   |             |
| Regierung Heinrichs IV. vorangingen, bis zum       |             |
| Tode Karls IX.                                     | 71          |
| herzog von Alba bei einem Grühftück auf dem        |             |
| Schlosse zu Rudolftadt, im Jahr 1547               | 000         |
| Menkmirdisheiten aus dam Charles der Chall         | <b>730</b>  |
| Denkwürdigkeiten aus dem Ceben des Marschalls      |             |
| Vieilleville                                       | 241         |
| Vorrede qu der Geschichte des Maltheferordens nach |             |
| Vertot von M. N. bearbeitet                        | <b>36</b> 8 |
| Vorrede qu dem erften Theile der merkwürdigen      |             |
| Rechtsfälle nach Pitaval                           | 377         |
| Wahan Olamorah \ Mar. \                            | 382         |
| Wahan Xon MashasiCili                              | 470         |
| #                                                  | 4/0         |

L



Drud ber Difigin ber 3. G. Cott a'iffen Buchanblung in Sintigart.

### Rleine

Schriften vermischten Inhalts.

| Neber | den     | Grund    | • | des  | v  | ergi | nügı | ens   | aı  | ı tı | ragi | ifch | en | Seite      |
|-------|---------|----------|---|------|----|------|------|-------|-----|------|------|------|----|------------|
|       | Geger   | ftänder  | t | •    |    | •    | •    | •     | •   | •    | •    | ٠.   |    | <b>509</b> |
| Meber | die 1   | tragifch | t | Kun  | ft |      | •    | •     | •   | •    | •    |      | •  | 531        |
| Berft | reute l | Betracht | u | ngen | üb | er   | ver  | lchia | dei | ne ä | ſţh  | tife | he |            |
| •     | Gegen   | ftände   | • | •    |    | •    | •    | •     |     | •    | ٠.   |      | •  | <b>565</b> |

### Rleine

Schriften vermischten Inhalts.

• 

# Neber Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter. \*

Das neue Spftem gesellschaftlicher Berfassung, welches, im Norden von Europa und Affen erzeugt, mit dem neuen Bolkergeschlechte auf den Trummern des abende landischen Raiserthums eingeführt wurde, hatte nun beinahe sieben Jahrhunderte lang Zeit gehabt, sich auf diesem neuen und größern Schauplatz und in neuen Berbindungen zu versuchen, sich in allen seinen Arten und Abarten zu entwickeln, und alle seine verschiedenen Gestalten und Abwechslungen zu durchlausen. Die Nachkommen der Bandalen, Sueven, Alanen, Gothen, heruler, Longobarden, Franken, Burgundier u. a. m., waren endlich eingewohnt auf dem Boden, den ihre Borfahren mit dem Schwert in der Hand betreten hatten, als der Seist der Wanderung und des Raubes, der sie in dieses neue Baterland geführt, beim Ablauf

<sup>\*</sup> Anmerkung bes heransgebers. Diefer Auffan war ein Theil ber einleitenden Abhandlung, die dem ersten Bande der ersten Abtheilung der von dem Verfasser herauss gegebenen historischen Memoires vorgebruckt wurde.

des elften Jahrhunderts in einer andern Gestalt und durch andere Anlasse wieder bei ihnen aufgeweckt murde. Europa gab jetzt dem sudwestlichen Aficn die Bolter, schwarme und Verheerungen heim, die es siebenhundert Jahre vorher von dem Norden dieses Meltheils empfangen und erlitten hatte, aber mit sehr ungleichem Glücke; denn so viel Strome Blute es den Barbaren gekostet hatte, ewige Konigreiche in Europa zu gründen, so viel kostee es jetzt ihren christlichen Nachkommen, einige Städte und Burgen in Sprien zu erobern, die sie zwei Jahrhunderte darauf auf immer verlieren sollten.

Die Thorheit und Raferei, welche ben Entwurf ber Rreugguge erzeugten, und bie Gemaltthatigkeiten, welche die Ausführung beffelben begleitet haben, fonnen ein Muge, bas die Gegenwart begrenzt, nicht mobil einladen, fich babei ju verweilen. Betrachten mir aber biefe Begebenheit im Bufammenhang mit den Jahrbunderten, die ihr vorhergingen, und mit benen, bie barauf folgten, fo erscheint fie uns in ihrer Entftehung ju naturlich, um unfere Bermunderung ju erregen, und zu wohltbatig in ihren Folgen, um unfer Dige fallen nicht in ein gang anderes Gefühl aufzulbfen. Sieht man auf ihre Urfachen, fo ift bicfe Expedition ber Christen nach bem beiligen Lande ein fo ungefunfteltes, ja ein so nothwendiges Erzeugniß ihres Jahrbunderte, daß ein gang Ununterrichteter, bem man bie biftorischen Pramiffen diefer Begebenheit ausführlich por Augen gelegt batte, von felbft barauf verfallen mußte. Sieht man auf ihre Wirfungen, fo ertennt

man in ihr den ersten merklichen Schritt, wodnrch ber Aberglaube selbst die Uebel anfing zu verbeffern, die er dem menschlichen Geschlecht Jahrhunderte lang zugefügt hatte, und es ist vielleicht tein historisches Problem, das die Zeit reiner aufgelost hatte, als dieses, keines, worüber sich der Genius, der den Faden der Weltgeschichte spinnt, befriedigender gegen die Vernunft des Menschen gerechtserigt hatte.

Ans ber unnatürlichen und entnervenden Ruhe, in welche das alte Rom alle Bolfer, benen es sich zur herrscherin aufdrang, bersentte, aus der weichlichen Stlaverei, worin es die thätigsten Kräfte einer zahle reichen Menschenwelt erftickte, seben wir das menschliche Geschlecht durch die gesetzlose fürmische Freiheit des Mittelalters wandern, um endlich in der glücklichen Mitte zwischen beiden Ausgersten auszuruhen, und Freiheit mit Ordnung, Ruhe mit Thätigkeit, Mannichfaltigkeit mit Uebereinstimmung wohlthätig zu verbinden.

Die Frage kann wohl schwerlich sein, ob der Glückstand, deffen wir uns erfreuen, besten Unnaherrung wir wenigstens mit Sicherheit erkennen, gegen ben blübendsten Justand, worin sich das Menschengeschlecht soust jemals befunden, für einen Gewinn zu achten sen, und ob wir uns gegen die schasten Zeiten Roms und Griechenlands auch wirklich verbessert haben. Griechenland und Rom konnten bichstens vortressliche Romer, vortressliche Griechen erzeugen — die Nation, auch in ihrer schonken Spoche, erhob sich nie zu vortrefflichen Menschen Epoche, erhob sich nie zu vortrefflichen Menschen. Eine barbarische Wähfte war dem Athenienser die übrige Welt außer Griechenland;

und man weiß, daß er biefes bei feiner Glad. feligkeit fehr mit in Auschlag brachte. Die Romer waren durch ihren eigenen Arm bestraft, da fie auf bem gangen großen Schauplat ihrer Berrichaft nichts mehr übrig gelaffen batten, als romifche Barger und romifde Stlaven. Reiner von unfern Staaten hat ein romifches Burgerrecht auszutheilen; bafur aber befigen wir ein Gut, bas, wenn er Romer bleiben wollte, tein Romer tennen burfte - und wir befigen es von einer Sand, die Reinem raubte, mas fie Einem gab, und was fie einmal gab, nie gurud. nimmt, wir haben Denfchenfreibeit; ein Gut, bas - wie fehr verschieden von dem Burgerrecht bes Romere! - an Berthe gunimmt, je großer bie Angabl berer wird, die es mit uns theilen, bas, von keiner wandelbaren Korm ber Berfaffung, von feiner Staate. erschutterung abhangig, auf dem feften Grund der Bernunft und Billigfeit rubet.

Der Gewinn ift also offenbar, und die Frage ift bloß diese: War kein naberer Weg zu diesem Ziele? Ronnte sich diese heilsame Veränderung nicht weniger gewaltsam aus dem romischen Staat entwickeln, und mußte das Wenschengeschlecht nothwendig die traurige Zeitstrecke vom vierten bis zum sechzehnten Jahrhundert durchlaufen?

Die Bernunft kann in einer anarchischen Welt nicht aushalten. Stets nach Uebereinstimmung stresbend, lauft sie lieber Gefahr, die Ordnung unglücklich zu vertheidigen, als mit Gleichgultigkeit zu entbebren.

Bar bie Bolfermanderung und bas Mittels alter, bas barauf folgte, eine nothwendige Bebingung unferer beffern Zeiten?

Affen tann uns einige Aufschluffe barüber geben. Barum blubten binter bem Deerzuge Alexanders feine griechischen Rreiftagten auf? Warum feben wir Sina, gu einer traurigen Dauer verbammt, in emiger Rindheit altern ? Beil Alexander mit Menschlichkeit erobert hatte, weil die fleine Schaar feiner Griechen unter ben Millionen bes großen Konigs verschwand, weil fich die Dorden ber Mantschu in dem ungeheuern Sina unmerkbar verloren. Rur die Menschen batten fie unterjocht; Die Gefete und Die Sitten, Die Religion und ber Staat waren Sieger geblieben. Fur bespotifch beberrichte Staaten ift feine Rettung als in bem Untergang. Schonende Eroberer fuhren ihnen nur Pflangbolfer ju, nabren ben fiechen Rorper, und tonnen nichts, als feine Rrantbeit verewigen. Sollte bas verpeftete Land nicht ben gefunden Sieger vergiften, follte fich ber Deutsche in Gallien nicht jum Romer verschlimmern, wie ber Grieche ju Babylon in einen Perfer ausartete: fo mußte bie Form gerbrochen werben, die seinem Nachahmungsgeist gefährlich merben konnte, und er mußte auf bem neuen Schauplat, ben er jett betrat, in jedem Betracht ber ftartere Theil bleiben.

Die scythische Bufte bffnet sich und giest ein raubes Geschlecht aber ben Occident aus. Mit Blut ift seine Bahn bezeichnet. Stadte finten hinter ihm in Afche, mit gleicher Buth zertritt es die Berke ber Menschenhand und die Fruchte bes Acters, Peft und

Sunger bofen wach, was Schwert und Reuer verhaffen; aber Leben gebt mir unter, bamit befferes Leben an feiner Stelle feime. Wir wollen ihm bie Leichen nicht nachzählen, bie es aufbaufte, bie Stabte nicht, bie es in die Afche legte. Schoner werben fie bervorgeben unter ben Sanben ber Freibeit, und ein befferer Stamm von Menschen wird fie bewohnen. Alle Ranke ber Schonbeit und ber Pracht, ber Neppigfeit und Berfeinerung geben unter; toftbare Dentmaler, fur die Ewigkeit gegrundet, finken in ben Staub, und eine tolle Willfahr barf in bem feinen Maderwerk einer geistreichen Ordnung wahlen; aber duch in biesem wilden Tumult ift die Sand ber Debnung geschäftig, und was ben tommenden Geschlechtern von den Schatzen der Vorzeit beschieden ift, wirb unbemerkt vor dem gerftdrenben Grimm des jesigen gefluchtet. Gine mufte Rinfternig breitet fich jett über biefer weiten Brandflatte aus, und ber elende ermattete Ueberreft ihrer Bewohner bat fur einen neuen Sieger gleich wenig Biberftand und Berführung.

Raum ift jett gemacht auf ber Bahne — und ein nenes Bollergeschlecht besetzt ihn, schon seit Jahr, Junderten still und ihm selbst unbewußt, in den mordischen Wäldern zu einer erfrischenden Kolonie des erschöpfren Westen erzogen. Roh und wild sind seine Voseige, seine Sitten; aber sie ehren in ihrer rohen Weise die menschliche Natur, die der Alleinherrscher in seinen verseinerten Staven nicht ehret. Unverrück, als war' er noch auf falischer Erde, und mwersucht von den Gaben, die der unterjochte Romer ihm

anbietet, bleibt der Franke den Gestigen treu, die ihn zum Sieger machten; zu stolz und zu weise, aus den Sanden ber Unglücklichen Werkzeuge des Glücks anzwnehmen. Auf dem Aschenhausen tomischer Pracht breitet er seine nomadischen Gezelte aus, daumt den eisernen Speer, sein bichftes Gut, auf dem eroberten Boden, pflanzt ihn vor den Richterstühlen auf, und selbst das Christenthum, will es anders den Wilden sessellen, muß das schreckliche Schwert umgürten.

Und nun entfernen sich alle fremden Sande von bem Sohne ber Natur. Zerbrochen werden bie Bruden zwischen Byzanz und Massilien, zwischen Mexandria und Rom, der schüchterne Kausmann eilt beim, und das landergattende Schiff liegt entmastet am Strande. Eine Buste von Gewässern und Bergen, eine Nacht wilder Sitten wälzt sich vor den Eingang Europens bin, der ganze Belttheil wird geschlossen.

Ein langwieriger, schwerer und merkwarbiger Rampf beginnt jetzt, ber robe germanische Geist ringt mit den Reizungen eines neuen himmels, mit neuen Leidenschaften, mit des Beispiels stiller Gewalt, mit dem Nachlaß des umgestärzten Roms, der in dem neuen Baterland noch in taufend Retzen ihm nachstellt, und webe dem Nachsolger eines Rlodion, der auf der herrscherbahne des Trajanus sich Trajanus dunkt! Tausend Rlingen sind gezückt, ihm die senthische Wildniss in's Gedächtnis zu rufen. Hart stößt die Herrschsucht mit der Freiheit zusammen, der Trotz mit der Festigsteit, die List strebt, die Rühnheit zu umstricken, das schreckliche Recht der Stärke kommt zurück, und

Jahrhunderte lang fieht man ben rauchenben Stahl nicht erfalten. Eine traurige Nacht, Die alle Ropfe verfinstert, hangt über Europa berab, und nur wenige Lichtfunten fliegen auf, bas nachgelaffene Duntel befto schrecklicher ju zeigen. Die ewige Ordnung scheint von bem Steuer ber Belt gefloben, ober, indem fie ein entlegenes Biel verfolgt, bas gegenwärtige Geschlecht aufgegeben zu haben. Aber, eine gleiche Mutter allen ibren Rindern, rettet fie einstweilen bie erliegende Dhumacht an ben Auß ber Altare, und gegen eine Roth, die fie ihm nicht erlaffen tann, ftartt fie bas Berg mit bem Glauben ber Ergebung. Die Sitten vertraut fie bem Schutz eines verwilderten Chriftenthume, und vergonnt dem mittlern Geschlechte, fic an diefe mantende Rrude ju lebnen, die fie dem ftar-Aber in biesem langen fern Engel gerbrechen wirb. Rriege erwarmen jugleich bie Staaten und ihre Burger; fraftig wehrt fich ber beutsche Beift gegen ben berge umftridenden Despotismus, ber ben gu fruh ermattenden Romer erbruckte; ber Quell ber Freiheit fpringt in lebendigem Strom, und unubermunden und moble behalten langt bas fpatere Gefchlecht bei bem ichonen Sahrhundert an, mo fich endlich, berbeigeführt burch bie vereinigte Arbeit bes Glud's und ber Menfchen, bas Licht bes Gebankens mit ber Rraft des Entfcluffes, die Ginficht mit bem Selbenmuth gatten foll. Da Rom noch Scipionen und Kabier zeugte, fehlten ihm die Beisen, die ihrer Tugend bas Biel gezeigt batten; als feine Beifen blubten, batte ber Despotismus fein Opfer gemurgt, und bie Boblthat

ihrer Erscheinung war an dem entnervten Jahrhundert verloren. Auch die griechische Tugend erreichte die hellen Zeiten des Perikles und Alexanders nicht mehr, und als Harun seine Araber denken lehrte, war die Glut ihres Busens erkaltet. Ein besserer Genius war es, der über das neue Europa wachte. Die lange Wassenäbung des Mittelalters hatte dem sechzehnten Jahrhundert ein gesundes, starkes Geschlecht zugeführt, und der Vernunft, die jest ihr Panier entfaltet, kraftvolle Streiter erzogen.

Auf welchem andern Strich der Erde hat der Ropf die Herzen in Glut gesetzt, und die Wahrsbeit \* den Arm der Tapfern bewaffnet? Bo sonft, als hier, erlebte man die Wundererscheinung, daß Vernunftschlusse des ruhigen Forschers das Feldgeschrei wurden in morderischen Schlachten, daß die Stimme der Selbstliebe gegen den stärkern Zwang der Ueberzeus gung schwieg, daß der Mensch endlich das Theuerste an das Ebelste seiger Die erhabenste Anstrengung griechischer und romischer Tugend hat sich nie über bärgerliche Pflichten gezwungen, nie oder nur in einem einzigen Weisen, dessen, dessen foon der größte Vorwurf

Der was man bafür hielt. Es braucht wohl nicht erst gesagt zu werben, baß es hier nicht auf ben Werth ber Materie ankommt, die gewonnen wurde, sondern auf die unternommene Mühe der Arbeit; auf den Fleiß und nicht auf das Erzeugniß. Was es auch seyn mochte, wofür man tämpste — es war immer ein Kamps für die Bernunst; denn durch die Bernunst allein hatte man das Recht dazu ersahren, und für dieses Recht wurde eigentlich ja nur gestritten.

seines Zeitalters ist: bas bochfte Opfer, bas die Nation in ihrer Helbenzeit brachte, wurde bem Baterland gebracht. Beim Ablauf des Mittelalters allein erblickt man in Europa einen Enthusiasmus, der einem behern Bernunftidol auch das Baterland opfert. Und warum nur hier, und hier auch nur ein mal diese Erscheinung? Beil in Europa allein, und bier nur am Ausgang des Mittelalters, die Energie des Willens mit dem Licht des Berstandes zusammentraf, bier allein ein noch mannliches Geschlecht in die Arme der Weisheit geliefert wurde.

Durch bas gange Gebiet ber Gefchichte feben wir bie Entwidlung ber Staaten mit ber Entwidlung ber Ropfe einen febr ungleichen Schritt beobachten. Staaten find jabrige Pflanzen, bie in einem furgen Sommer verblaben, und von ber Rulle bes Saftes rafch in bie Raulnig binubereilen; Auftlarung ift eine langsame Pflanze, die zu ihrer Zeitigung einen glacklichen himmel, viele Pflege und eine lange Reibe von Frahlingen braucht. Und woher diefer Unterschied? Beil bie Staaten ber Leibenfchaft anbertraut find, bie in jeber Menschenbruft ihren Bunder findet, die Aufflarung aber bem Berftande, ber nur burch frembe Nachhalfe fich entwickelt, und bem Glad ber Entbetfungen, welche Beit und Bufalle nur langfam gufammentragen. Die oft wird bie eine Pflanze bluben und welten, ebe die andere einmal beranreift? Bie fcmer ift ce alfo, baf bie Staaten bie Erleuch tung abwarten, bag bie fpate Bernunft die frahe Freiheit noch findet? Einmal nur in ber gangen

Weltgeschichte bat fich die Borsehung Dieses Problem aufgegeben, und wir haben geseben, wie fie es loate. Durch ben langen Rrieg der mittlern Jahrhunderte bielt fie das politische Leben in Europa frisch, bis der Stoff endlich zusammengetragen mar, das moralische zur Entwicklung zu bringen.

<sup>\*</sup> Freiheit und Rultur, fo ungertrennlich beibe in ihrer höchsten Falle mit einander vereinigt find, und nuv burd hiefe Bereinigung ju ihrer bochften Gulle gelangen. fo fcwer find fie in ihrem Berben gu verbinben. ift bie Bebingung ber Rultur, aber nichte ift ber Freiheit gefährlicher als Ruhe. Alle verfeinerten Rationen bes Alterthums haben die Blathe ihrer Anltuv mit ihrer Freiheit erfauft, weil fie ihre Rube von ber Unterbradung erhielten. Und eben barum gereichte ihre Ruftur ihnen gum Berberben, weil fle aus bem Berberblichen entftanden war. Gollte bem neuen Diene schengeschlecht biefes Dufer erspart werben, b. i. follten Freiheit und Rultur fich bei ibm vereinigen, fo mußte es feine Rube auf einem gang anbern Beg als bem Despotismus empfangen. Rein anberer Beg war aber mbglid ale bie Sefene, und biefe tann ber noch freie Menfch nur fich felber geben. Dagu aber wird er fich nur aus Ginficht und Erfahrung entweber ihres Rugens, ober ber fclimmen Folgen ihres Gegentheils entfchließen. Jenes feste fcon peraus, mas erft gefdeben und erhaften werben foll; er tann alfo nur burch bie folimmen Folgen ber Gefeplofigfeit baju gezwungen werben. losigkeit aber ift nur von febr kurzer Dauer, und führt mit rafchem Uebergange gur willenbulichen Gewalt. bie Bernunft bie Gefepe gefuuben hatte, marbe bie Unare die fich langft in Despotismus geenbigt haben, bie Bernunft alfo Beit finben, bie Befete fich ju geben, fo mußte bie Gefentofigfeit verlangert werben, welches in bem Mittelalber gefcheben ift.

Rur Europa bat Staaten, Die zugleich erleuchtet, gefittet und ununterworfen find, fonft aberall wohnt die Wildheit bei ber Freiheit, und die Rnechtschaft bei ber Rultur. Aber auch Europa allein bat fich burch ein friegerisches Jahrtausend gerungen, und nur die Berwuftung im fünften und fecheten Jahrbundert konnte biefes kriegerische Jahrtausend berbeifabren. Es ift nicht bas Blut ihrer Abnherren, nicht ber Charafter ihres Stammes, ber unsere Bater por bem Joch ber Unterbrudung bewahrte, benn ihre gleich frei gebornen Bruber, Die Turkomannen und Mantichu, baben ibre Nacen unter ben Despotismus gebeugt. Es ift nicht ber europäische Boben und himmel, ber ihnen dieses Schicksal ersparte, benn auf eben diesem Boden und unter eben biefem himmel baben Gallier und Britten. hetrurier und Lufitaner bas Joch ber Romer geduldet. Das Schwert der Bandalen und hunnen, bas obne Schonung burch ben Dccibent mabte, und bas fraftvolle Bolfergeschlecht, bas ben gereinigten Schauplat befette, und aus einem taufendjabrigen Rriege unüberwunden tam - biefe find bie Schopfer unfere jetigen Glude; und fo finben wir den Geift ber Ordnung in den zwei schrecklichften Erscheinungen wieder, welche bie Geschichte aufweifet.

Ich glaube dieser langen Ausschweifung wegen keiner Entschuldigung zu bedürfen. Die großen Epochen in der Geschichte verknüpfen sich zu genau mit einander, als daß die eine ohne die andere erklart werden konnte; und die Begebenheit der Kreuzzüge ist nur der Anfang zur Ausschlung eines Rathsels, das dem

Philosophen ber Geschichte in ber Ablterwanderung aufgegeben worden.

Im breizehnten Jahrhundert ift es, wo der Genius der Welt, der schaffend in der Finsterniß gesponnen, die Dede hinwegzieht, um einen Theil seines Werts zu zeigen. Die trade Rebelhulle, welche tausend Jahre den Horizont von Europa umzogen, scheidet sich in diesem Zeitpunkt, und heller himmel sieht hervor. Das vereinigte Elend der geistlichen Einsdrmigkeit und der politischen Zwietracht, der hierarchie und der Lehenversassung, vollzählig und erschöpft beim Ablauf des elsten Jahrhunderts, muß sich in seiner unges heuersten Geburt, in dem Taumel der heiligen Kriege, selbst ein Ende bereiten.

Ein fanatischer Gifer sprengt den verschloffenen Beften wieber auf, und ber erwachsene Gohn tritt aus bem vaterlichen Saufe. Erstaunt fiebt er in neuen Bolfern fich an, freut fich am thragischen Bosphorus feiner Freiheit und feines Duths, errothet in Byjang über feinen roben Gefchmad, feine Unwiffenbeit, seine Bilbbeit, und erschrickt in Aften über feine Armuth. Bas er fich bort nahm und beimbrachte, bezengen Europens Annalen; Die Gefchichte bes Drients, wenn wir eine batten, murbe uns fagen, mas er bafur gab und gurudließ. Aber fcheint es nicht, als batte ber frankliche Delbengeift in bas hinfterbenbe Byzang noch ein flüchtiges Leben gehaucht? Unerwartet rafft es mit feinen Komnenern fich auf, und, burch ben turgen Besuch ber Deutschen gestärkt, gebt es von jest an einen eblern Schritt zum Tobe.

hinter dem Kreuzsahrer schlägt der Kausmann seine Brude, und das wieder gefundene Band zwischen dem Abend und Morgen, durch einen kriegerischen Schwindel flüchtig geknüpft, befestigt und verewigt der überlegene Dandel. Das levantische Schiff begrüßt seine wohlbakannten Gemässer wieder, und seine reiche Ladung zuft das lufterne Europa zum Fleise. Bald wird es das ungewisse Geleit das Arkture entbehren, und, eine seste Megel in sich selbst, zuversichtlich auf nie besuchte Meere sich wagen.

Affens Begierden folgen dem Europäer in seine Deimat — aber bier kennen ihn seine Wälder nicht mehr und andere Fahnen weben auf seinen Burgen. In seinem Vaterlande veramt, um an den Ufenn das Euphrats zu glänzen, gibt er endlich das angehotete Ivol seiner Unabhängigkeit und seine feindselige Demengewalt auf, und vergonnt feinen Skaven, die Rechteder Natur mit Gold einzuldsen. Freschieltig bietet arden Arm jeht der Fessel dar, die ihn schmuckt, aber dem Niegebändigten bändigt. Die Wajpstat der Konigerichtet sich auf, indem die Skaven des Ackers zu Menschen gedeiben; aus dem Meer der Bermhoftung bebt sich, dem Elend abgewonnen, ein, neues fruchtbares Land, Burgergemein beit.

Er allein, ber die Seele der Unternehmung gewesen war und die ganze Christenheit für feine Größe hatte arbeiten laffen, der romische Hierarch, sieht seine Hoffnungen hintergangen. Nach einem Bolkenbild im Drient haschend, gab er im Decident eine wirkliche Krone verloren. Seine Starke war die Ohnmacht ber Konige;

die Anarchie und ber Burgerfrieg die unerschöpfliche Ruftkammer, woraus er feine Donner bolte. noch jetzt schleubert er sie aus - jetzt aber tritt ibm Die befestigte Macht ber Ronige entgegen. Rein Bannfluch, fein bimmelfperrendes Interdift, feine Lossprechung von geheiligten Pflichten lost bie beilfamen Banbe wieder auf, bie ben Unterthan an feinen recht, magigen Beberricher fnupfen. Umsonft, daß fein ohnmachtiger Grimm gegen bie Beit ftreitet, bie ihm . seinen Thron erbaute, und ihn jest davon berunter zieht! Aus bem Aberglauben war diefes Schrectbild des Mittelalters erzeugt, und groß gezogen bon ber 3wietracht. Go fcmach feine Burgeln maren, fo ichnell und schrecklich burfte es aufwachsen im elften Sahrhundert - feines Gleichen hatte fein Weltalter noch gefeben. Wer fab es bem Keinde ber beiligften Freiheit an, bag er ber Freiheit zu Bulfe geschickt murbe? Als ber Streit zwischen ben Ronigen und ben Ebeln fich erhitte, marf er fich zwischen die ungleichen Rampfer, und hielt bie gefahrliche Entscheidung auf, bis in dem dritten Stande ein befferer Rampfer heranwuche, bas Geschopf bes Augenblicke abzuidsen. nahrt bon ber Bermirrung, gehrte er jett ab n ber Ordnung; die Geburt ber Nacht schwindet er meg in bem Lichte. Berschwand aber ber Diktator auch, ber bem unterliegenden Rom gegen ben Pompejus ju Sulfe Dber Pifistratus, ber die Kaktionen Athens auseinander brachte? Rom und Athen geben aus bem Burgerfriege zur Anechtschaft über - bas neue Europa gur Freiheit. Warum mar Europa gludlicher? Beil

hier durch ein vorübergehendes Phantom bewirkt wurde, was bort durch eine bleibende Macht geschah — weil hier allein sich ein Arm fand, der fraftig genug war, Unterdrückung zu hindern, aber zu hinfallig, sie selbst auszuüben.

Wie andere faet ber Menfch, und wie andere lagt bas Schickfal ihn ernten? Uffen an ben Schemel feines Thrones ju fetten, liefert ber beilige Bater bem Schwert ber Saragenen eine Million seiner Belbenfobne aus, aber mit ihnen bat er feinem Stubl in Europa bie fraftigften Stugen entzogen. Bon neuen Unmagungen und neu zu erringenden Rronen traumt ber Abel, und ein gehorsameres Derz bringt er zu ben Rugen feiner Beberricher gurud. Bergebung ber Ganden und die Freuden des Paradieses sucht der fromme Pilger am beiligen Grabe, und ihm allein wird mehr geleistet, als ihm verheißen warb. Seine Menschbeit findet er in Afien wieder, und ben Samen ber Kreibeit bringt er feinen europaischen Brudern aus biefem Belts theile mit, eine unendlich wichtigere Erwerbung, als Die Schlaffel Jerusalems, ober Die Ragel vom Rreux bes Erlofere.

### Nebersicht des Bustands von Europa zur Beit des ersten Arenzzugs.

Gin Fragment. \*

Der europäische Occident, in so viele Staaten er auch zertheilt ift, gibt im elften Jahrhundert einen sehr einschrmigen Anblick. Durchgängig von Nationen in Besitz genommen, die zur Zeit ihrer Niederlassung ziemlich auf einerlei Stuse gesellschaftlicher Bildung standen, im Ganzen denselben Stammscharakter trugen und bei Besitznehmung des Landes in einerlei Lage sich befanden, hatte er seinen neuen Bewohnern ein merklich verschiedenes Lokal andieten muffen, wenn sich in Folge der Zeit wichtige Berschiedenheiten unter denselben hatten außern sollen.

Aber die gleiche Buth der Vermuftung, womit biefe Nationen ihre Eroberungen begleiteten, machten alle noch so verschieden bewohnte, noch so verschieden

<sup>\*</sup> Anmerkung des herausgebers. Diese Abhaudlung, erschien in dem ersten Bande der historischen Memoires, wurde aber wegen der damaligen Krantbeit des Berfassers nicht fortgefest.

bebaute Lander, die ber Schauplat berfelben maren, einander gleich, indem fie Alles, mas fich in ihnen vorfand, auf gleiche Beife niebertrat und vertilgte, und ihren neuen Buftand mit bemjenigen, worin fie fich vorber befunden, fast außer aller Berbindung fette. Wenn auch icon Rlima, Beschaffenbeit bes Bobens, Nachbarschaft, geographische Lage einen merklichen Unterschied unterhielten, wenn gleich die ubrig geblies benen Spuren romischer Rultur in den mittaglichen, ber Ginfluß der gebildetern Araber in den fudweftlichen Ranbern, ber Sitz ber hierarchie in Italien, und ber bftere Bertebr mit ben Griechen in eben biefem Laube nicht ohne Kolgen fur die Bewohner berfelben fenn tonnten, so maren ibre Wirfungen boch zu unmerklich. zu langfam und zu fcwach, um bas fefte generifche Geprage, bas alle biefe Nationen in ihre neuen Wohnfite mitgebracht batten, auszulbichen, ober merklich ju berandern. Daber nimmt ber Geschichtsforscher an ben entlegensten Enden von Europa, in Sicilien und Britannien, an ber Donau und an ber Giber, am Chro und an ber Elbe, im Gangen eine Gleichformigfeit. ber Berfaffung und ber Sitten mabr, bie ihn um fo mehr in Bermunderung fett, ba fie fich mit ber großten Unabhangigkeit und einem fast ganglichen Mangel; an wechselfeitiger Berbindung jufammen findet. viele Jahrhunderte auch über diesen Bolkern hinweggegangen find, so große Beranderungen auch burch so viele neue Lagen eine neue Religion, neue Sprachen, neue Runfte, neue Gegenstande ber Begierbe, neue Bequemlichkeiten und Genuffe bes Lebens, im Junern

ihres Zustands hatten bewirkt werden sollen und auch wirklich bewirkt wurden, so besteht doch im Ganzen noch dasselbe Staatsgeruste, das ihre Boreltern bauten. Noch jetzt stehen sie, wie in ihrem scythischen Batersland, in wilder Unabhangigkeit, gerustet zum Angriff und zur Bertheidigung, in Europa's Distrikten, wie in einem großen Deerlager ausgebreitet; auch auf diessen weitern politischen Schauplatz haben sie ihr barsbausches Staatsrecht verpflanzt, die in das Innere des Christenthums ihren nordischen Aberglauben getragen.

Monarcien nach romifchem ober afiatifchem Dufter und Freiftaaten nach griechischer Art find auf gleiche Weise von dem neuen Schauplat verschwunden. Un die Stelle berfelben find foldatische Ariftofratien getre ten, Monarchien obne Geborfam, Republifen obne Sicherheit und felbst ohne Freiheit, große Staaten in bunbert fleine gerftuckelt, ohne Uebereinstimmung von Innen, bon Außen ohne Seftigfeit und Befchirmung, schlecht zusammenbangend in fich felbst und noch schlechter unter einander verbunden. Dan findet Ronige, ein widersprechendes Gemisch von barbarischen heerführern und romischen Imperatoren, von welchen letztern einer ben Namen tragt, aber ohne ihre Dachtvolltommenbeit zu befigen; Dagnaten, an wirflicher Gewalt wie an Ammagungen überall diefelben, obgleich verschieden benannt in verschiedenen ganbern; mit bem weltlichen Schwert gebietenbe Priefter; eine Miliz bes Staats, die ber Staat nicht in ber Gewalt bat und nicht befoldet; endlich Landbauer, bie bem Boben nicht angehören, ber ibnen nicht gebort; Abel und

Geiftlichkeit, Salbfreie und Antchte. Municipalftabte und freie Burger follen erft werden.

Um biefe veränderte Gestalt der europäischen Staaten zu entserntern Zeiten zurudzugeben und ihrem Ursprung nachspuren.

Als bie norbischen Nationen Deutschland und bas rdmifche Reich in Befitz nahmen, bestanden fie aus lauter freien Menschen, die aus freiwilligem Entschluß bem Bund beigetreten maren, ber auf Eroberung ausging, und bei einem gleichen Untheil an den Arbeiten und Gefahren bes Rriegs ein gleiches Recht an Die Lander batten, welche ber Preis biefes Relbaugs maren. Einzelne Saufen geborchten ben Befehlen eines Sauptlings; viele Bauptlinge mit ihren Saufen einem Reld. bauptmann ober Fürften, ber bas Deer anführte. Es aab also bei gleicher Freiheit brei verschiedene Drbnungen ober Stanbe, und nach biefem Stanbeunterschieb, vielleicht auch nach ber bewiesenen Tapferkeit, fielen nunmehr auch die Portionen bei ber Menschenbeute und Landertheilung aus. Jeber freie Dann erhielt feinen Untbeil, ber Rottenfubrer einen großern, ber Beerführer ben größten; aber frei, wie bie Perfonen ihrer Befiger, maren auch bie Guter, und mas einem jugesprochen murbe, blieb fein auf immer, mit volliger Unabbangigkeit. Es mar ber Lohn feiner Arbeit, und ber Dienst, ber ibm ein Recht barauf gab, schon geleiftet.

Das Schwert mußte vertheibigen, was das Schwert errungen hatte, und bas Erworbene zu beschützen, war bet einzelne Mann eben so wenig fahig, als er es einzeln erworben haben wurde. Der friegerische Bund

durfte also auch im Frieden nicht auseinander fallen; Rottenführer und heerführer blieben, und die zufällige temporare hordenvereinigung wurde nunmehr zur anfässigen Nation, die bei eintretendem Nothfalle sogleich, wie zur Zeit ihres friegerischen Einfalls, kampffertig wieder da ftand.

Bon jedem Landerbesitz war die Berbindlichkeit unzertrennlich, Heerfolge zu leisten, b. i. mit der gehörigen Ausrustung und einem Gefolge, das dem Umfang der Grundstude, die man besaß, angemeffen war, zu dem allgemeinen Bunde zu stoßen, der das Ganze vertheidigte; eine Berbindlichkeit, die vielmehr angenehm und ehrenvoll, als drückend war, weil sie zu den kriegerischen Neigungen dieser Nationen stimmte, und von wichtigen Borzügen begleitet war. Ein Landgut und ein Schwert, ein freier Mann und eine Lanze galten für unzertrennliche Dinge.

Die eroberten Ländereien waren aber keine Eindben, als man sie in Besitz nahm. So grausam auch das Schwert dieser barbarischen Eroberer und ihrer Borganger, der Bandalen und Hunnen, in denselben gewürhet hatte, so war es ihnen doch unmöglich gewesen, die urspränglichen Bewohner derselben ganz wertilgen. Biele von diesen waren also mit unter der Beute- und Länder-Theilung begriffen, und ihr Schicksal war, als leibeigene Sklaven jetzt das Keld zu bebauen, welches sie vormals als Eigenthümer besessen, welches sie vormals als Eigenthümer besessen der Kriegsgefangenen, die der erobernde Schwarm auf seinen Jügen erbeutet hatte, und nun

als Rnechte mit sich schleppte. Das Ganze bestand jetzt aus Freien und aus Sklaven, aus Eigenthumem und aus Eigenen. Dieser zweite Stand hatte kein Eigenthum, und folglich auch keines zu beschützen; er führte baher auch kein Schwert, er hatte bei politischen Verhandlungen keine Stimme. Das Schwert gab Abel, weil es von Freiheit und Eigenthum zeugte.

Die Landertheilung war ungleich ausgefallen, weil bas Loos fie entschieden, und weil ber Rottenführer eine großere Portion bavon getragen batte als ber Bemeine, ber heerfubrer eine großere als alle Uebrige. Er hatte alfo mehr Ginfunfte, als er verbrauchte, ober Ueberfluß, folglich Mittel jum Lurus. Die Neigungen jener Bolfer maren auf friegerischen Ruhm gerichtet, also mußte fich auch ber Lurus auf eine friegerische Urt außern. Sich von auserlefenen Schaaren begleitet, und an ihrer Spite von dem Nachbar gefürchtet zu feben, mar bas bochfte Biel, mornach ber Chrgeiz jener Beiten ftrebte; ein gablreiches friegerisches Gefolge die prachtigfte Ausstellung bes Reichtbums und der Gewalt, und zugleich das unfehlbarfte Mittel Jener Ueberfluß an Grundbeides zu vergrößern. flucen fonnte baber auf feine beffere Urt angewendet werben, als bag man fich friegerische Gefährten bamit erkaufte, die einen Glanz auf ihren Suhrer werfen, ibm bas Seinige vertheibigen belfen, empfangene Beleibigungen rachen, und im Rriege an feiner Seite fechten konnten. Der Sauptling und ber Furft ent außerten alfo gewiffe Stude Landes, und traten ben Genuff berfelben an andere minder vermogenbe

Gutebefiger ab, welche fich bafur ju gewiffen friegeris fchen Dienften, Die mit ber Bertbeibigung bes Staats nichts zu thun batten und bloß bie Verfon bes Berleibere angingen, verpflichten mußten. Bedurfte Letterer biefer Dienfte nicht mehr, oder tonnte der Empfanger fie nicht mehr leiften, fo borte auch Die Ragniegung ber Landereien wieder auf, beren wesentliche Bedingungen fie maren. Diefe Landervertheilung mar alfo bedingt und veranderlich, ein mechfelfeitiger Bertrag, entweder auf eine festgesette Anzahl Sabre, ober auf Zeitlebens errichtet, aufgehoben burch ben Tob. Gin Stud Landes auf folde Art verlieben, bieß eine Bobltbat (Beneficium) jum Unterschied von bem (Allodium) welches man nicht von der Gute eines Undern, nicht unter besondern Bedingungen, nicht auf eine Zeitlang, fondern von Rechtswegen, ohne alle andere Befchmerbe als die Berpflichtung gur Deerfolge, und auf ewige Zeiten befaß. Feudum nannte man fie im Latein jener Zeiten, vielleicht weil ber Empfanger bem Berleiber Treue (Fidem) bafur leiften mußte, im Deutschen Leben, weil fie gelieben, nicht auf immer weggegeben murben. Berleiben tounte Reber. ber Eigenthum befaß; bas Berbaltnig von Lebensberrn und Bafallen wurde burch fein anderes Berbaltniß aufgehoben. Ronige felbft fab man zmweilen bei ihren Unterthauen zu Leben geben. Auch verliebene Guter konnten weiter verlieben, und ber Bafall bes Einen wieder der Lebensberr eines andern werden, aber die oberlebensberrliche Gemalt bes erften Berleibers erftrecte uch durch die gause noch so lange Reibe von Bafallen.

So tonnte 3. B. tein leibeigener Laubbauer von feinem unmittelbaren herrn freigelaffen werden, wenn ber oberfte Lebensberr nicht barein willigte.

Nachdem mit dem Christenthum auch die christliche Rirchenverfaffung unter ben neuen europaischen Bbltern eingeführt worden, fanden die Bischofe, die Domftifter und Ribfter febr bald Mittel, ben Aberglauben bes Bolts und die Großmuth der Konige in Anspruch ju nehmen. Reiche Schenfungen geschahen an bie Rirchen, und die ansehnlichsten Guter murben oft gerriffen, um ben Beiligen eines Rlofters unter feinen Erben ju baben. Man wußte nicht anders, als daß man Gott beschenfte, indem man feine Diener bereicherte; aber auch ihm wurde die Bedingung nicht erlaffen, welche an jedem Landerbefit baftete; eben fo aut, wie jeder Undere mußte er die geborige Mannschaft ftellen, wenn ein Aufgebot erging, und die Beltlichen verlangten, baß die Ersten im Range auch die Ersten auf dem Plate fenn follten. Beil Alles, mas an die Rirche geschenkt murbe, auf ewig und unwiderruflich an fie abgetreten mar, fo unterschieden fich Rirchenguter baburch von ben Leben, Die zeitlich waren, und nach verftrichenem Termin in die Sand des Berleihers gurudfehrten. Sie naberten fich aber von einer andern Seite bem Leben wieder, weil sie sich nicht, wie Allodien, vom Bater auf ben Sohn forterbten, weil ber Landesberr beim Ableben bes jedesmaligen Befitzers bazwischen trat, und burch Belehnung bes Bifchofs feine oberherr. liche Gewalt ausübte. Die Befitzungen ber Rirche, konnte man alfo' fagen, waren Allobien in Rudficht auf die Gater felbst, die niemals zurudkehrten, und Beneficien in Rudficht auf den jedesmaligen Besitzer, ben nicht die Geburt, sondern die Bahl dazu bestimmte. Er erlangte sie auf dem Bege der Belehnung, und genoß sie als Allodien.

Es gab noch eine vierte Urt von Befitungen, Die man auf Lebenart empfing, und an welcher gleichfalls Lebensverpflichtungen bafteten. Dem Beerfuhrer, ben man auf seinem bleibenben Boben nunmehr Rbnig nennen fann, ftand bas Recht gu, bem Bolfe Saupter vorgufeten, Streitigkeiten ju fcblichten ober Richter gu bestellen und bie allgemeine Ordnung und Rube ju erhalten. Diefes Recht und biefe Pflicht blieb ibm auch nach gefchehener Dieberlaffung und im Frieden, weil die Nation noch immer ihre friegerische Ginrichtung beibehielt. Er bestellte also Borfteber über bie Lander, beren Geschäft es jugleich mar, im Rriege bie Mannschaft anzuführen, welche bie Proving in's Reld ftellte; und ba er, um Recht ju fprechen und Streitigkeiten zu entscheiden, nicht überall zugleich gegenwärtig fenn konnte, fo mußte er fich vervielfaltigen, d. i. er mußte in den verfchiebenen Diftriften burch Bevollmächtigte fich reprafentiren laffen, welche bie oberrichterliche Gewalt in feinem Namen barin ausubten. So fette er Bergoge über bie Provingen, Markgrafen aber bie Grengprovingen, Grafen über bie Gauen, Centgrafen uber fleinere Diftrifte u. a. m., und biefe Burben wurden gleich ben Grundftaden beiehnungeweise ertheilt. Sie maren eben so wenig erblich als Die Lebenguter, und wie diese fonnte fic ber Landesbert won einem auf ben andern übertragen. Bie man Burden zu Leben nahm, wurden auch gewiffe Gefälle, z. B. Strafgelder, Ible und bergleichen mehr, auf Lebensart vergeben.

Bas der Ronig in dem Reiche, das that die hobe Gekflichkeit in ihren Befitungen. Der Befit von Landern verband fie zu friegerischen und richterlichen Diensten, die fich mit der Burbe und Reinigkeit ihres Berufes nicht wohl zu vertragen fchienen. alfo gezwungen, biefe Geschäfte an Unbere abaugeben. benen fie bafur die Nutniegung gewiffer Grunbftude, die Sporteln bes Richteramts und andere Gefalle überließ, ober, nach ber Sprache jener Zeiten, fie mußte ibnen folde zu Leben auftragen. Gin Erzbischof, Bis schof oder Abt mar daber in seinem Diftritte, mas ber Ronig in bem gangen Staat. Er batte Abvofaten oder Bogte', Beamte und Lebentrager, Tribunale und einen Ristus: Ronige felbst bielten es nicht unter ihrer Burbe, Lebentrager ihrer Bischofe und Pralaten zu werden, welches diefe nicht unterlaffen baben, als ein Beichen bes Borguge geltenb gu machen, ber bem Rlerus über die Weltlichen gebuhre. Rein Bunder, wenn auch die Papste sich nachber einfallen ließen, ben, welchen fie jum Raifer gemacht, mit bem Ramen ihres Bogts zu beehren. Wenn man bas boppelte Berhaltnig ber Ronige, ale Baronen und ale Dberhaupter ihres Reiche, immer im Auge behalt, fo werben fich biefe icheinbaren Wiberspruche lofen.

Die Herzoge, Markgrafen, Grafen, welche ber Ronig als Rriegsoberften und Richter über bie Provinzen

fette, batten eine gewiffe Macht nothig, um ber äußern Bertheibigung ihrer Provinzen gewachsen zu fenn, um gegen ben unruhigen Geift ber Baronen ibr Unfeben zu behannten, ibren Rechtsbescheiden Nachbruck zu geben, und fich, im Kalle ber Widersetzung, mit ben Baffen in ber Sand Gehorfam zu verschaffen. ber Barbe felbst aber ward foine Macht verlieben, biese mußte fich ber tonigliche Beamte felbst zu verschaffen wiffen. Daburch wurden biefe Bedienungen allen minber vermogenben Freien verschloffen, und auf die Kleine Anzahl ber boben Baronen eingeschränkt, die an Mobien reich genug waren, und Bafollen genug in's Relb fellen tonnten, um fich aus eigenen Rraften an behaupten. Dies war vorzüglich in folchen Landern. nbebig, wo ein machtiger und friegerischer Abel war, und unentbebelich an ben Grengen. Es wurde notbiger von einem Jahrhundert jum andern, wie ber Berfall. bes foniglichen Ausebens die Anarchie berbeiführte. Privatfriege einriffen , und Straffofigicit die Raublucht aufmunterte; baber auch die Geiftlichkeit, welche biefen Ranbereien vorzüglich ausgesetzt mar, ihre Schirmobgte und Bafallen unter ben machtigen Baronen aussuchte. Die boben Bafallen der Krone waren also zugleich begaterte Baronen ober Gigenthumsberren, und batten. felbft febon ihre Bafallen unter fich, beren Urm ihnen. zu Schote fand. Sie waren zugleich Lebenträger ber Rrone, und Lebensberren ihrer Unterfaffen; bas Erfte gab ibnen Abbangigfeit, indem Letzteres ben Geift der Billfabr bei ibnen nabrte. Auf ihren Gatem waren fie unumschränkte Fürften; in ihren Leben maren

, ;

ibnen die Bande gebunden, jene vererbten fich bom Bater jum Sohne, diese tehrten nach ihrem Ableben in die Band bes Lebensberrn gurud. Ein fo midersprechenbes Berbaltnig tonnte nicht lange Bestand Der machtige Kronvasall außerte balb ein baben. Bestreben, bas Leben bem Allobium gleich ju machen, bort, wie bier, unumschrankt ju fenn, und jenes, wie biefes, feinem Nachtommen ju verfichern. Unftatt ben Ronig in bem Bergogthum ober in ber Graffchaft au reprafentiren, wollte er fich felbft reprafentiren, und er batte bagu gefährliche Mittel an ber Sand. Eben die Sulfsquellen, die er aus feinen Allebien ichbofte, eben biefes friegerifche herr, bas er aus seinen Basallen aufbringen konnte und wodurch er in ben Stand gesetht mar, ber Rrone in biefem Poften ju nuten, machte ibn gu einem eben fo gefabrlichen als unfichern Werkzeug berfelben. Befaß er viele Alloe bien in bem Lande, bas er zu Leben trug, ober worin er eine richterliche Barbe bekleibete (und aus biefem Grunde mar es ihm vorzugeweise anvertraut worben), fo ftand gewöhnlich ber größte Theil ber Freien, welche in dieser Provinz ansässig waren, in seiner Abbangigkeit. Entweder trugen fie Gater von ihm jum Leben; ober fle mußten boch einen machtigen Rachbar in ihm schonen, ber ihnen schablich werben tonnte. Ale Riche ter ihrer Streitigkeiten batte er ebenfalls oft ihre Mohlfahrt in Sanden, und als foniglicher Statthalter. tonnte er fie bruden und erlebigen. Unterließen 46. nun bie Ronige, fich burch bftere Bereifung ber Lander, durch Ausübung ibrer oberrichterlichen Burbe und

bergleichen bem Bolt (unter welchem Namen man immer bie maffenfahrenden Freien und niebern Gutes benter verfteben muß) in Erinnerung gu bringen, ober wurden fie burch auswättige Unternehmungen baran verhindert, so mußten die boben Freiherren ben niedrigen Freien endlich bie lette Sand fcheinen, aus welcher ihnen sowohl bie Bedruckungen tamen, ale Bobltbaten aufloffen; und ba aberhaupt in jedem Syfteme bon Subordination ber nachfte Druck immer am lebhafteften gefühlt wirb, fo mußte ber bobe Abel febr balb einen Ginfluß auf ben niebrigen gewinnen, ber ibm bie gange Dacht beffelben in die Sande fpielte. es alfo zwischen bem Ronig und feinem Bafallen zum Streit, fo tonnte letterer weit mehr ale jener auf ben Beiftand feiner Unterfaffen rechnen, und biefes fette ibn in ben Stand, ber Krone zu trogen. Es war nun ju fpat und auch ju gefahrlich, ihm ober feinen Erben bas Leben zu entreißen, bas er im Kall ber Noth mit ber vereinigten Macht bes Rantons bebaups ten konnte; und fo mußte ber Monarch fich begnugen, wenn ihm ber zu machtig geworbene Bafall noch ben Schatten ber Dberlebensberrichaft abnnte, und fich berabließ, fur ein Gut, bas er eigenmachtig an fich geriffen, bie Belebuung ju empfangen. Bas' fier von ben Kronvafallen gefagt ift, gilt auch von den Beamten und Lebentragern ber boben Beiftlichfeit, Die mit ben Rouigen insofern in Einem Fall war, bas machtige Baronen bei ihr zu Leben gingen.

So murben unbermertt aus verliebenen Barben und aus lebenweife abertragenen Gatern erbliche

Befigungen, und mabre Gigenthumeberren aus Bafallen bon benen fie nur noch ben angern Schein beibehielten. Biele Leben ober Barben wurden auch baburch erblich, daß die Urfache, um berentwillen man bem Bater bas Leben übertragen batte, auch bei feinem Sohn und Entel noch ftatt fand. Belehnte g. B. ber beutsche Ronig einen fachfischen Großen mit bem Bergogtbum Sachsen, weil derfelbe in diesem Lande icon an Allobien reich und also vorzäglich im Stande war, es zu befchuten, fo galt biefes auch von bem Gobn biefes. Großen, ber biefe Allodien erbte; und war biefes mehrmals beobachtet worden, fo murbe es gur Obfervang, welche fich ohne eine außerorbentliche Beranlaffung und ohne eine nachbrudliche Zwangsgewalt nicht mehr umftogen ließ. Es fehlt amar auch in spatern Beiten nicht gang an Beifpielen folcher gurudigenommes nen Leben, aber die Geschichtschreiber ermabnen ihrer auf eine Art, die leicht erkennen läßt, baß es Ausnahmen von der Regel gewesen. Es muß ferner noch erinnert werden, daß diefe Beranderung in verschiedenen Landern, mehr oder minder allgemein, fruhzeitiger oder spater erfolate.

Waren die Leben einmal in erbliche Bestigungen ausgeartet, so mußte sich in dem Verhältnis des Souverains gegen seinen Abel bald eine große Bersänderung äußern. So lange der Souverain das ersledigte Leben noch zurudnahm, um es von Neuem nach Willführ zu vergeben, so wurde der niedere Abel noch oft an den Thron erinnert, und das Band, das ibn an seinen unmittelbaren Lebensberrn knupfte, wurde

minder fest gestochten, weil die Willkuft des Monar, den und jeder Todesfall es wieder zertrennte. Sobald es aber eine ausgemachte Sache war, daß der Sohn dem Bater auch in dem Leben folgte, so mußte der Basall, daß er für seine Nachkommenschaft arbeitete, indem er sich dem unmittelbaren Herrn ergeben bezeigte. So wie also durch die Erblichkeit der Leben das Band zwischen den mächtigen Basallen und der Krone erschlaffte, wurde es zwischen jenen und ihren Untersaffen sester zusammengezogen. Die großen Leben hingen endlich nur noch durch die einzige Person des Krondaslen mit der Krone zusammen, der sich oft sehr lange bitten ließ, ihr die Dienste zu leisten, wozu ihn seine Wated verpflichtete.

## Universalhistorische Uebersicht

ber

## merkwürdigsten Staatsbegebenheiten

gu ben Beiten

Raiser Friedrichs I.

Der heftige Streit bes Raiserthums mit ber Kirche, ber die Regierungen Heinrichs IV. und V. so stürmisch machte, hatte sich endlich (1122) in einem vorüber, gehenden Frieden beruhigt, und durch den Bergleich, welchen Letzterer mit Papst Ralixtus II. einging, schien ber Zunder erstickt zu senn, der ihn wieder herstellen konnte. Das Geistliche hatte sich, Dank sen der zusammenhängenden Politik Gregors VII. und seinem Nachfolger, gewaltsam von dem Weltlichen geschieden, und die Kirche bildete nun im Staate und neben dem Staate ein abgesondertes, wo nicht gar seindliches System. Das kostdore Recht des Throns, durch Ernennung der Bischbse verdiente Diener zu belohnen und neue Freunde sich zu verpflichten, war selbst bis

<sup>\*</sup> Anmert. bes Herausgebers. Im dritten Banbe ber historischen Memoires (erste Abtheilung) findet sich biese Abhandlung, aber unbeendigt. Die Fortsehung untersblieb wegen ber bamaligen Krankheit bes Berfassers.

auf ben außerlichen Schein burch bie freigegebenen Bablen fur die Raifer verloren. Richts blieb ihnen abrig von biefem unschatbaren Regal, als ben erwählten Bifchof, bor feiner Ginweihung vermittelft bes Scep, ters, wie einen weltlichen Bafallen, mit bem weltlichen Theil seiner Burbe zu bekleiben. Ring und Stab, Die geweihten Sinnbilder des bischbflichen Amtes, durfte bie unteusche blutbeschulbete Laienhand nicht mehr Blog fur streitige Ralle, wenn fich bas Domfapitel in ber Bahl eines Bischofs nicht vereinigen tonnte, hatten die Raiser noch einen Theil ihres vorigen Ginfluffes gerettet, und ber 3wiespalt ber Bablenben ließ es ihnen nicht an Gelegenheit fehlen, bavon Ge brauch zu machen. Aber auch biefen wenigen geretteten Ueberreften ber vormaligen Raisergewalt ftellte bie Berrichsucht ber folgenden Papfte nach, und ber Rnecht ber Anechte Gottes batte feine großere Angelegenheit, als ben herrn ber Belt fo tief als mbglich neben fich zu erniebrigen.

Die gefährlichste Stelle in der Christenheit war jetzt unstreitig der romische Raiserthron; gegen diesen zielte die aufstrebende papstliche Macht mit allen Donnern, die ihr zu Gebote standen, mit allen Fallstricken ihrer verborgenen Staatskunft. Deutschlands Verfassung erleichterte ihr den Sieg über seinen Oberherrn; der Glanz des kaiserlichen Namens machte ihn schimmernd. Jeder deutsche Fürst, den die Wahl seiner Mitstände auf den Stuhl der Ottonen setzte, brach eben dadurch mit dem apostolischen Stuhl. Er konnte sich als ein Opfer betrachten, das man zum Tode erft farglich die Aufmertfamteit ber Aurften auf Diefen Theil des Staatsrechts gezogen, und fie zu lebhafter Bebauptung eines Borrechts ermuntert, bas bie Berwirrung in Deutschland verewigte, aber bem apostoliiden Stubl besto nutlicher wurde. Die geringste Rud. ficht, welche bei dem neugufzustellenden Raiser auf Bermandtichaft genommen murbe, tonnte die bentiche Bablfreibeit auf's Reue in Gefahr bringen, und ben Migbrauch erneuern, aus dem man fich kaum losges rungen batte. Bon diefen Betrachtungen maren bie Ropfe erhitt, als Herzog Kriedrich Anspruche ber Geburt auf den Raiserthron geltend machte. Dan befchloß baber, burch einen recht entscheibenben Schritt bem Erbrecht zu troten, besonders da der Erzbischof von Mainz, ber bas Bablgeschäft leitete, binter bem Besten des Reichs eine perfonliche Rache verstedte. Lothar von Sachsen wurde einftimmig zum Kaifer erflart, mit Gewalt berbeigeschleppt, und auf ben Schultern ber Rurften, unter fturmischem Beifallges schrei, in die Berfammlung getragen. Die mehrsten Reichsstande billigten biefe Babl auf ber Stelle, nach einigem Widerstand wurde fie auch von dem Bergog Deinrich von Bayern, bem Schwager Friedrichs, und von seinen Bischofen gut geheißen. Herzog Friedrich erschien endlich selbst. fich bem neuen Raiser zu unterwerfen.

Lothar von Sachfen war ein eben fo wohlbenkender als tapferer und ftaatsverstandiger Furft. Sein Betragen unter ben beiben vorhergebenden Regierungen hatte ihm die allgemeine Achtung Deutschlands erworben. Da er die vaterlandische Freiheit in mehreren Schlachten gegen Heinrich IV. versochten, so befürchtete man um so weniger, daß er als Raiser versucht werden konnte, ihr Unterdrücker zu werden. Zu mehrerer Sicherheit ließ man ihn eine Wahlcapitulation beschwören, die seiner Macht im Geistlichen sowohl als im Weltlichen sehr enge Grenzen seize. Lothar hatte sich das Raiserthum ausdringen laffen, dennoch machte er den Thron niedriger, um ihn zu besteigen.

Wie febr aber auch diefer Kurft, ba er noch Bergog war, an Berminberung bes faiferlichen Unfebens gearbeitet batte, fo anderte boch ber Durpur feine Gefinnungen. Er hatte eine einzige Tochter, die Erbin feiner beträchtlichen Guter in Sachsen; durch ihre hand konnte er seinen funftigen Gibam zu einem machtigen Rurften machen. Da er als Raifer nicht fortfabren burfte, bas Bergogthum Sachsen zu verwalten, fo tonnte er ben Brautschat feiner Tochter noch mit biefem wichtigen Leben begleiten. Damit noch nicht aufrieden, erwählte er fich ben herzog heinrich von Bavern, einen an fich schon sehr machtigen Fürften, zum Sidam, der alfo die beiden Bergogtbumer Bapern und Sachsen in seiner eingigen Sand vereinigte. Da Lothar Diesen Beinrich zu feinem Nachfolger im Reich bestimmte, bas fchmabifchfrankische Haus hingegen, welches allein noch fabig war, ber gefährlichen Dacht jenes Rurften bas Gegengewicht ju halten und ihm die Rachfolge ftreitig ju machen, nach einem feften Plan zu unterbracken ftrebte, fo verrieth er beutlich genug feine Gefinnung, Die taiferliche Macht auf Untoften ber ftanbifchen zu vergrößern.

Bergog Beinrich bon Bapern, jest Tochtermann bes Raifers, nahm mit neuen Berhaltniffen ein neues Staatsspftem an. Bis jetzt ein eifriger Unbanger bes Bobenftaufichen Geschlechts, mit bem er verschmagert mar, wendete er fich auf einmal zu ber Partei bes Rais fers, ber es ju Grunde ju richten suchte. Kriedrich von Schwaben und Ronrad von Kranten, die beiden Sobenflaufischen Bruber, Entel Raifer Beinriche IV. und bie naturlichen Erben feines Sohns, batten fich alle Stamm. gater bes falisch-frantischen Raisergeschlechts zugeeignet, worunter fich mehrere befanden, die gegen faiferliche Rammerguter eingetaufcht, ober von geachteten Stanben får ben Reichefiscus maren eingezogen worden. Lothar machte bald nach seiner Ardnung eine Berordnung befannt, welche alle bergleichen Guter bem Reichsfiscus aufprach. Da bie Sobenftaufischen Bruber nicht barauf achteten, so erklarte er fie fur Storer bes biffentlichen Friedens und ließ einen Reichstrieg gegen fie befchließen. Ein neuer Burgerfrieg entaunbete fich in Deutschland, welches taum angefangen hatte, fich von ben Drangfalen ber vorhergehenden zu erholen. Die Stadt Nurnberg wurde von dem Raifer, wiewohl vergeblich, belagert, weil bie Sobenftaufen schleunig zum Entfat berbeieilten. Sie marfen barauf auch in Speier eine Befatung, ben geheiligten Boben, wo die Gebeine ber frankischen Rais fer liegen.

Ronrad von Franken unternahm noch eine tahnere That. Er ließ fich bereden, den deutschen Ronigstitel anzunehmen, und eilte mit einer Armee nach Italien, um seinem Nebenbuhler, der dort noch nicht gektont

mar, ben Rang abzulaufen. Die Stadt Malland bffnete ibm bereitwillig ibre Thore, und Anselmo, Erzbifchof biefer Rirche, fette ihm in ber Stadt Monga die lombardische Krone auf; in Tostana erkannte ibn ber ganze, bort machtige Abel als Ronig. Aber Mailands gunftige Erklarung machte alle biejenigen Stagten bon ibm abwendig, welche mit jener Stadt in Streis tigkeiten lebten, und ba endlich auch Papft Sonorius II. auf Die Seite feines Gegners trat, und ben Bannftrabl gegen ibn fcbleuberte, fo entging ibm fein Dauptzwedt, die Raiserfrone, und Italien murbe eben fo schnell von ihm verlaffen, als er darin erfchienen war. Unterbeffen hatte Lothar bie Stadt Speier belagert, und fo tapfer auch, entflammt burch bie Begens mart ber Bergogin bon Schwaben, ibre Burger fich wehrten, nach einem fehlgeschlagenen Berfuch Friedriche, fie zu entfeten, in feine Sande bekommen. Die vereinigte Macht bee Raifere und feines Gibams mar ben Sobenstaufen zu schwer. Nachdem auch ihr Baf. fenplat, die Stadt Ulm, von dem Bergog von Bayern erobert und in die Afche gelegt war, ber Raifer felbst aber mit einer Urmee gegen fie anrudte, fo entichloffen fie fich jur Unterwerfung. Auf einem Reichstag ju Bamberg warf fich Friedrich bem Raifer ju Fugen und erhielt Gnabe; auf eine abnliche Beise erhielt fie auch Ronrad zu Dabihausen; beibe unter ber Bedingung, ben Raifer nach Stalien zu begleiten.

Den ersten Rriegszug hatte Lothar schon einige Jahre vorher in dieses Land gethan, wo eine bedenkliche Trenung in der romischen Rirche feine Gegenwart

Ì

nothwendig machte. Rachdem honorius II. im Sabr 1130 verftorben mar, batte man in Rom, um ben Sturmen porzubengen, welche ber getheilte Buftand ber Gemuther befurchten ließ, die Uebereinfunft getroffen, Die neue Papfimabl acht Kardinalen zu übertragen. Runf von biefen ermablten in einer beimlich veranftals teten Busammentunft ben Rarbinal Gregor, einen ebemaligen Dond, jum Rurften ber romischen Rirche, der fich den Ramen Innocentius II. beilegte. Die drei übrigen, mit diefer Babl nicht zufrieden, erhoben einen gewiffen Peter Leonis, ben Entel eines getauften Juben, ber ben Ramen Anaklet II. annahm, auf ben apoftolischen Stubl. Beibe Papfte suchten fich einen Anhang ju machen. Auf Seite bes Lettern ftand bie übrige Geiftlichkeit bes romischen Sprengels und ber Abel ber Stadt; außerdem wußte er bie italienischen Rormanner, furchtbare Nachbarn ber Stadt Rom, fur feine Partei zu gewinnen. Innocentius fluchtete aus ber Stadt, wo fein Gegner die Oberband batte, und vertraute seine Verson und seine Sache ber Rechtglaubig. keit des Konigs von Frankreich. Der Ausspruch eines einzigen Mannes, bes Abts Bernbard von Clairvaux. ber die Sache biefes Papftes fur die gerechte erklart hatte, war genug, ihm die Huldigung biefes Reichs gu verschaffen. Seine Aufnahme in Ludwigs Staaten war glanzend, und reiche Schate bffneten fich ihm in ber frommen Milbthatigfeit ber Frangofen. Das Gewicht von Bernhards Empfehlung, welches die frangbfische Nation zu seinen Sugen geführt batte, unterwarf ibm auch England, und ber beutsche Raifer Lothar warb ohne Mahe aberzeugt, daß der heilige Geift bei der Wahl des Innocentius den Borfitz gefahrt habe. Gine persduliche Zusammenkunft mit diesem Kaiser zu Lattich hatte die Folge, daß ihn Lothar an der Spitze einer kleinen Armee nach Rom zurücksahrte.

In Diefer Stadt mar Anaklet, ber Gegenpapft, machtig, Bolf und Abel gefaßt, fich auf's Sartnadigfte ju vertheibigen. Jeber Pallaft, jede Rirche mar Keftung, jede Strafe ein Schlachtfeld, alles Waffe, mas bas Ungefahr der blinden Erbitterung barbot. bem Schwert in ber Rauft mußte jeber Ausweg geoffnet werden, und Lothars ichmaches Deer reichte nicht bin, eine Stadt zu fturmen, worin es fich wie in einem unermeglichen Dcean verlor, wo die Saufer felbft gegen bas Leben ber verhaften Fremdlinge bewaffnet waren. Es war gebrauchlich, Die Raiferfronung in ber Peterefirche zu vollzieben, und in Rom mar Alles beis lig, was gebrauchlich mar; aber bie Betersfirche, wie Die Engelsburg, batte ber Reind im Befit, woraus feine fo geringe Dacht, ale Lothar beisammen batte, ibn verjagen tonnte. Endlich nach langer Bergogerung willigte man ein, den Nothwendigkeit zu weichen und im Lateran die Kronung zu verrichten.

Man erinnert fich, daß es die Sache des Papftes war, welche ben Raifer nach Italien führte; als der Befchützer, nicht als ein Flebender, forderte er eine Ceremonie, welche diefer Papft ohne feinen starten Arm nimmermehr batte ausüben konnen. Nichts desto weniger behauptete Innocentius den ganzen Papstsinn eines hildebrands, und mitten in dem rebellischen Rom,

aleichsam binter bem Schilbe bes Raisers, ber ibn gegen bie morberische Buth feiner Gegner vertheidigte, gab er biefem Raifer Gefete. Der Borganger bes Lother hatte die ansehnliche Erbschaft, welche Mathilbe, Mart. grafin von Tuecien, bem romifchen Stuhl vermacht batte, als ein Reichsleben eingezogen, und Ralixtus II., um nicht auf's Neue die Aussthnung mit biefem Raifer ju erschweren, batte in bem Bergleich, ber ben Inveftiturftreit endigte, gang bon biefer gebeimen Bunbe geschwiegen. Diese Unspruche bes romischen Stubis auf die Mathilbische Erbschaft brachte Innocentius jest in Bewegung, und bemabte fich wenigftens, ba er ben Raifer unerbittlich fand, diefe anmaglichen Rechte ber Rirche fur bie Bufunft in Sicherheit zu feten. bestätigte ibm ben Genuf ber Mathilbischen Guter auf bem Wege ber Belehnung, ließ ihn bem romifchen Stuhl einen formlichen Lebenseid barüber ichworen, und forgte dafür, daß diese Bafallenhandlung durch ein Gemalbe verewigt murbe, welches bem faiferlichen Ramen in Stalien nicht febr rubmlich mar.

Es war nicht ber romische Boben, nicht ber Anblid fener feierlichen Denkmaler, welche ihm die herrschergröße Roms in's Gedachtniß brachten, wo etwa die Geister seiner Borfahren zu seiner Erinnerung sprechen konnten, nicht die Zwang auflegende Gegenwart einer romischen Pralatenversammlung, welche Zeuge und Richter seines Betragens war, was dem Papst diesen standbaften Muth einflößte; auch als ein Flüchtling, auch auf beutscher Erde, hatte er diesen romischen Geist nicht verläugnet. Schon zu Luttich, wo er in der Gestalt

eines Flehenden vor dem Knifer stand, wo er sich diesem Raiser für eine noch frische Wohlthat verpflichtet fühlte, und eine zweite noch größere von ihm erwartete, hatte er ihn gendsbigt, eine bescheidene Bitte um Wiederherstellung des Investiturrechts zurückzunehmen, zu welcher der halflose Zustand des Papstes dem Kaiser Muth gemacht hatte. Er hatte einem Erzbischof zu Trier, ehe dieser noch von dem Kaiser mit dem zeitlichen Theil seines Umtes bekleidet war, die Einweihung ertheilt, dem ausdrücklichen Sinn des Bertrags entgegen, der den Frieden des deutschen Reichs mit der Kirche begründete. Mitten in Deutschland, wo er ohne Lothars Regünstigung keinen Schatten von Hoheit besaß, unterstand er sich, eines der wichtigsten Borrechte dieses Kaisers zu kränken.

Mus folden Bugen erfennt man ben Beift, ber ben romischen Sof beseelte, und bie unerschutterliche Reftig. feit ber Grunbfate, die jeber Papft, mit Sintamfegung aller perfonlichen Berhaltniffe, befolgen gu muffen fich gebrungen fab. Dan fab Raifer und Ronige, erleuchtete Staatsmanner und unbeugfame Rrieger im Drang bet Umftande Rechte aufopfern, ihren Grundfaten ungetrea werben und ber Rothwendigfeit weichen; fo etwas begege nete felten ober nie einem Papfte. Auch wenn er im Elend umber irrte, in Italien teinen Rug breit Landes, feine ibm bolbe Seele befaß, und bon ber Barmbemiateit der Fremdlinge lebte, hielt er standhaft über ben Borrechten feines Stuhls nub ber Rirche. Wenn iebe anbere politische Gemeinbeit burch bie veribnlichen Gigenichaften berer, welchen ihre Berwaltung übertragen ift, zu gewiß fen Zeiten etwas gelitten bat und leibet, fo mar biefes

faum jemals ber Kall bei ber Rirche und ihrem Oberbaupt. So ungleich fich auch die Vanke in Temperament. Denfart und Rabigfeit fenn mochten, fo ftandbaft, so gleichformig, so unveranderlich war ihre Politit. Ihre Kähigkeit, ihr Temperament, ihre Denkart schien in ihr Amt gar nicht einzufließen; ihre Derfonlichkeit, mochte man fagen, zerfloß in ihrer Burbe, und bie Leibenfchaft erlosch unter ber breifachen Rrone. Dbgleich mit jebem binscheidenden Papste die Rette der Thronfolge abriff. und mit jedem neuen Papste wieder frisch geknupft wurde - obgleich tein Thron in der Belt so oft feinen Berrn veranderte, fo fturmifc befett und fo fturmifc verlaffen wurde, so war dieses doch der einzige Thron in ber driftlichen Welt, ber seinen Befiger nie zu veranbern ichien, weil nur bie Papfte ftarben, aber ber Beift, ber fie belebte, unfterblich mar.

Raum hatte kothar Italien ben Ruden gewendet, als Innocentius auf's Neue seinen Gegnern bas Felb raumen mußte. Er floh in Begleitung des heiligen Bernhards nach Pisa, wo er den Gegenpapft und beffen Anhang auf einer Rirchenversammlung feierlich versstuchte. Dieses Anathem galt besonders dem Ronig Roger von Sicilien, der Anaklets Sache machtig unterstützte und durch seine reißenden Fortschritte im untern Italien den Muth dieser Partei nicht wenig erhöhte.

Da fich die Geschichte Siciliens und Reapels und ber Rormanner, seiner neuen Besitzer, mit der Geschichte dieses Jahrhunderts auf's Genaueste verbindet, da uns Anna Romnena und Otto von Freisingen auf die normannischen Eroberungen ausmerksam gemacht haben, so ift es bem 3wed biefer Abhandlung gemäß, auf ben Urfprung biefer neuen Dacht in Italien gurudzugeben und bie Fortschritte berfelben furglich ju verfolgen.

Die mittaglichen und weklichen Lander Europens batten taum angefangen, von ben gewaltsamen Erichitterungen auszuruben, woburch fie ihre neue Geftalt empfingen, als ber europäische Morben im neunten Jahrbunbert auf's Neue ben Guben angftigte. Mus ben Infeln und Ruftenlandern, welche beut ju Tage bem banis fchen Scepter buldigen, ergoffen fich biefe neuen Barbas renschwarme: Danner bes Dorbens, Rormanner nannte man fie; ihre überraschende Schreckliche Untunft beschleunigte und verbarg ber weftliche Dcean. Go lange zwar ber Derrichergeift Rarls bes Großen bas frantische Reich bewachte, abnete man ben Reind nicht, ber bie Sicherheit feiner Grenzen bedrobete. Zahlreiche Flotten bateten jeben Safen und bie Manbung jebes Stroms; mit gleichem Nachbruck leiftete fein farter Urm ben aras bischen Rorfaren im Gaben, und im Beften ben Rors mannern Wiberftand. Aber biefes befchutende Band, welches rings alle Ruften bes frautischen Reichs umschloß, Ibete fich unter feinen traftlofen Sohnen, und gleich einem verheerenden Strome brang nun ber wartende Reind in bas bloggegebene Land. Alle Bewohner ber aquitanischen Rufte erfuhren bie Raubsucht biefer barbarischen Fremblinge; schnell, wie aus ber Erbe gespieen, ftanben fie ba, und eben fo fonell entgog fie bas unerreichbare Meer ber Berfolgung. Rubnere Banben, benen bie ausgeraubte Rufte feine Beute mehr barbot, trie ben in die Mandung ber Strome und erschreckten bie

ahnungslosen innern Prodinzen mit ihrer furchtbaren Landung. Weggeführt ward Alles, was Waare werben tonnte; ber pflugziehende Stier mit dem Pfluger, zahle reiche Menschenheerden in eine hoffnungslose Knechtschaft geschleppt. Der Reichthum im inneren Lande machte sie immer lüsterner, der schwache Widerstand immer fühner, und die turzen Stillstande, welche sie den Einwohnern gonnten, brachten sie nur desto zahlreicher und besto gieriger zurück.

Segen diesen immer sich erneuernden Feind war eine Hilfe von dem Throne zu hoffen, der selbst wankte, den eine Reihe ohnmachtiger Schattenkönige, die unwärdige Machkommenschaft Karls des Großen entehrte. Anstatt des Eisens zeigte man den Barbaren Gold, und setzte die ganze künftige Rube des Konigreichs auf's Spiel, um eine kurze Erholung zu gewinnen. Die Anarchie des Lehenwesens hatte das Band aufgelbst, welches die Nation gegen einen gemeinschaftlichen Feind vereinigen konnte, und die Tapferkeit des Adels zeigte sich nur zum Berderben des Staats, den sie vertheidigen sollte.

Einer ber unternehmendsten Ansührer ber Barbaten, Rollo, hatte sich ber Stadt Rouen bemächtigt, und entsichlossen, seine Eroberungen zu behaupten, seinen Baffenplatz barin errichtet. Dhumacht und bringenbe Roth führten endlich Rarln den Einfältigen, unter welchem Frankreich sich damals regierte, auf den gläcklichen Austweg, durch Bande der Dankbarkeit, der Berwandtschaft und der Religion sich diesen barbarischen Anführer zu verspflichten. Er ließ ihm seine Tochter zur Gemablin und zum Brautschaft das ganze Küstenland andieten, welches

ben normannischen Berheerungen am meisten bloßgestellt war. Ein Bischof führte bas Geschäft, und Alles, was man von dem Normann dafür verlangte, war, daß er ein Christ werden sollte. Rollo rief seine Corfaren zusammen, und überließ den Gewissenssall ihrer Beurtheilung. Das Anerbieten war zu versührerisch, um nicht seinen nordischen Aberglauben daran zu wagen. Jede Religion war gleich gut, bei welcher man nur nicht die Tapserkeit verlernte. Die Größe des Gewinns brachte jede Bedenklichkeit zum Schweigen. Rollo empfing die Taufe, und einer seiner Gesährten wurde abgeschickt, der Ceremonie der Huldigung gemäß, bei dem Konig von Frankreich den Fußtuß zu verrichten.

Rollo verbiente es, ber Stifter eines Staats ju fenn; feine Gefete bewirften bei biefem Raubervolt eine bewundernemurbige Bermandlung. Die Corfaren marfen bas Ruber weg, um ben Pflug ju ergreifen, und bie neue Deimat ward ihnen theuer, sobald fie angefangen hatten, barauf zu ernten. In bem gleichformigen fanfe ten Tatte bes Landlebens verlor fich allmählig ber Beift ber Unruhe und bes Raubes, mit ibm die naturliche Bildheit dieses Bolks. Die Normandie blubte unter Rollo's Gefeten, und ein barbarifcher Eroberer mußte es fenn, ber die Nachtommen Rarls bes Großen ihren Bafallen widerfteben, und ihre Bolfer begladen lehrte. Seitbem Normanner Frankreichs weftliche Rufte bewach. ten, batte es von feiner normannischen Landung mehr gu leiden, und die fchimpfliche Mustunft ber Schwache ward eine Bobltbat fur bas Reich.

Der friegerische Geist der Normanner artete in ihrem neuen Baterlande nicht aus. Diese Provinz Frankreichs ward die Pflanzschule einer tapfern Jugend, und aus ihr gingen zu verschiedenen Zeiten zwei Heldenschwarme aus, die sich an entgegengesetzten Enden von Europa einen unsterblichen Namen machten und glanzende Reiche kifteten. Normannische Glückeritter zogen südwärts, unterwarfen das untere Italien und die Insel Sicilien ihrer Herrschaft, und gründeten hier eine Monarchie, welche Rom an der Tiber und Rom an dem Bosphorus zittern machte. Ein normannischer Herzog war's, der Britannien eroberte.

Unter allen Provinzen Italiens waren Apulien, Calabrien und die Insel Sicilien viele Jahrhunderte lang bie beflagenswurdigften gewesen. Sier unter bem glude lichften himmel Groß. Griechenlande, wo ichon in ben frabeften Zeiten griechische Rultur aufblabte, wo eine ergiebige Natur Die bellenischen Pflanzungen mit freis williger Milbe pflegte, bort auf ber gesegneten Infel, wo die jugendlichen Staaten: Agrigent, Gela, Leon, tium, Sprafus, Selinus, himera, in muthwilliger Freiheit fich brufteten, hatten gegen Enbe bes erften Jahrtaufends Anarchie und Verwuftung ihren schrecklichen Thron aufgeschlagen. Mirgends, lehrt eine traurige Erfahrung, fieht man bie Leidenschaften und Lafter ber Menschen ausgelaffener toben, nirgende mehr Elend wohnen, ale in ben gludlichen Gegenden, welche bie Matur zu Paradiefen beftimmte. Schon in fruben Zeiten ftellten Raubsucht und Eroberungebegierbe biefer gefegneten Insel nach; und so wie bie schopferische Barme

biefes himmels bie ungluckliche Wirkung batte, bie abscheulichsten Geburten ber Torannei an bas Licht zu bruten, batte felbft auch bas mobitbatige Meer, meldes ' biefe Infel jum Mittelpunkte bes handels bestimmte, nur bagu bienen muffen, bie feinbseligen Flotten ber Mamertiner, ber Carthager, ber Araber an ihre Rufte zu tragen. Gine Reibe barbarischer Nationen batte Diesen einladenden Boden betreten. Die Griechen, aus Dber : und Mittel : Italien burch Longobarden und Kranten vertrieben , batten in diesen Gegenden einen Schatten von herrschaft gerettet. Bis nach Apulien binab batten fich die Longobarden verbreitet, und arabifche Corfaren mit bem Schwerte in ber Sand fich Bobnfibe darin errungen. Ein barbarifches Gemisch von Sprachen und Sitten, von Trachten und Gebrauchen, von Gesetzen und Religionen zeugte noch jetzt von ihrer verberblichen Gegenwart. Dier fab fich ber Unterthan nach bem Longobarbischen Gefet, fein nachfter Nachbar nach bem Juftinianischen, ein Dritter nach bem Roran gerichtet. Derfelbe Pilger, ber bes Morgens gefattigt aus ben Ringmauern eines Rlofters ging, mußte bes Abends bie Milbthatigfeit eines Moslems in Anspruch nehmen. Die Nachfolger des heiligen Petrus batten nicht gefaumt, ihren frommen Urm nach diefem gelobten Land auszuftreden, auch einige beutsche Raifer bie Sobeit bes Raifernamens in diefem Theile Staliens geltend gemacht, und einen großen Diftritt beffelben als Sieger burchjogen. Gegen Otto ben 3meiten ichloffen die Griechen mit ben verabscheuten Arabern einen Bund, ber biefem Eroberer fehr verderblich murbe. Calabrien und Apulien

traten nunmehr auf's Reue unter griechische Sobeit gurud; aber aus ben festen Schloffern, welche bie Saracenen in diesem Lanbstrich noch inne batten, fturgten gu Beiten bewaffnete Schaaren bervor, andere arabifche Schwarme fetten aus bem angrenzenden Sicilien binaber, welche Griechen und Lateiner ohne Unterschied be-Bon ber fortmabrenden Unarchie begunftigt, rig Jeber an fich, mas er fonnte, und verband fich, je nachdem es fein Bortheil mar, mit Muhamedanern, mit Griechen, mit Lateinern. Gingelne Stabte, wie Gaeta und Neavel, regierten fich nach republitanischen Gefeten. Mebrere longobarbifche Gefchlechter genoffen unter bem Schirm einer icheinbaren Abbangigfeit von bem romis schen ober griechischen Reich eine wahre Souverainetat in Benebent, Capna, Salerno und andern Diftriften. Die Menge und Berfcbiedenheit der Oberherren, ber fcnelle Bechsel ber Grenze, die Entfernung und Donmacht bes griechischen Raiserhofs hielten dem straflosen Ungeborfam eine fichere Buflucht bereit; Rationalunterschied, Relb gionshaß, Raubsucht, Bergroßerungebegierbe, burch tein Gefet gezügelt, verewigten bie Unarchie auf biefem Boben, und nahrten die Ractel eines immermabrenben Rriegs. Das Bolf wußte beute nicht, wem es morgen geborchen murbe, und ber Gamann mar ungewiß; wem die Ernte geborte.

Dies war ber klägliche Juffand bes untern Italiens im neunten, zehnten und elften Jahrhundert, während baß Sicilien unter arabischem Scepter einer ruhigern Knechtsschaft genoß. Der Geift ber Walfahrt, welcher beim Ablauf bes zehnten Jahrhunderts, ber gebrohten Annaherung

bes Weltgerichts, in ben Abenblandern lebendig murde, führte im Jahr 983 auch einige normannische Pilger, fünfzig oder sechzig an der Zahl, nach Jerusalem. Auf ihrer Heimkehr stiegen sie bei Neapel an's Land und ersschienen zu Salerno, eben als ein arabisches Heer diese Stadt belagerte, und die Einwohner damit beschäftigt waren, sich durch eine Geldsumme ihres Feindes zu entsledigen.

Ungern genug hatten biefe ftreitbaren Ballfahrer ben Sarnisch mit ber Pilgertasche vertauscht; ber alte Rrieges geift ward bei bem friegerischen Anblick lebendia. Zapfere Diebe, auf die Baupter ber Unglaubigen geführt, buntten ihnen feine ichlechtere Borbereitung auf bas Beltgericht zu fenn, als ein Pilgerzug nach bem beiligen Grabe. Sie boten ben belagerten Chriften ihre mußige Tapferteit an, und man errath leicht, bag bie unverboffte Sulfe nicht verschmabt marb. Bon einer kleinen Anzabl Salernitaner begleitet, fturgt fich bie fubne Schaar bei Nachtzeit in bas arabische Lager, mo man, auf feinen Zeind gefaßt, in ftolger Sicherheit ichwelgt. Alles weicht ihrer unwiderstehlichen Tapferteit. Gilfertig werfen fich die Saracenen in ihre Schiffe, und geben ihr ganges Lager Preis. Salerno hatte feine Schate gerets tet, und bereicherte fich noch mit bem ganzen Raub ber Unglaubigen; bas Bert ber Tapferfeit von fechzig normannischen Vilgern. Gin so wichtiger Dienft mar ber ausgezeichnetften Dankbarkeit werth, und, befriedigt von ber Freigebigkeit bes Rurften ju Salerno, schiffte bie Belbenichaar nach Saufe.

Das Abenteuer in Italien ward in ber Beimaf nicht verschwiegen. Reapels fcbner himmel und gefegnete

Erbe marb gerühmt, ber nie geendigte Rrieg auf biesem Boben, ber bem Golbaten Beschäftigung und Unseben, ber bem Schwachen Reichthum, ber ihm Beute und Belobnung versprach. Mit begierigem Dhr borchte eine Das untere Stalien fab in furger friegerische Jugend. Beit neue Saufen von Normannern landen, beren Tapferfeit ihre kleine Unzahl verbarg. Das milbe Klima, bas fette Land, die toffliche Beute, maren unwiderstehliche Reigungen fur ein Bolt, bas in feinen neuen Bohnfigen und bei feiner neuen Lebensart das forfarische Gewerbe fo fchnell nicht verlernen fonnte. Ihr Urm war Jedem feil, ber ibn bingen wollte; Rechtens wegen waren fie getoms men, gleichviel fur weffen Sache fie fochten. Der gries dische Unterthan erwehrte fich mit bem Arme ber Rors manner einer tyrannischen Satrapenregierung, mit Salfe ber Normanner trotten bie longobarbischen Rurften ben Unspruchen des griechischen Sofe, Normanner ftellten bie Griechen felbst ben Saracenen entgegen. Lateiner und Griechen hatten ohne Unterschied Urfache, ben Urm biefer Fremblinge wechfeleweise zu furchten und zu preisen.

In Neapel hatte sich ein Herzog aufgeworfen, bem bie Tapferkeit ber Normanner gegen einen Fürsten von Capua große Dienste leistete. Diese nützlichen Ankommlinge immer fester an sich zu knupfen, ihren hülfreichen Arm stets in der Rabe zu wissen, schenkte er ihnen Land, eigenthum zwischen Capua und Neapel, auf welchem Boden sie im Jahr 1029 die Stadt Aversa bauten — ihre erste feste Besitzung auf italienischer Erde, errungen durch Tapferkeit, aber nicht durch Sewalt, vielleicht die einzig gerechte, deren sie sich zu rühmen hatten.

Die normannischen Ankommlinge mehren fich, sobald eine landsmannische Stadt ihnen die gaftfreien Thore bffnet. Drei Bruber, Bilbelm, ber eiferne Urm, humfreb und Drogon beurlauben fich von neun andern Brubern und ihrem Bater Tancred von Sauteville, um in ber neuen Colonie bas Glud ber Waffen zu versuchen. Der griechische Statthalter von Avulien beschließt eine Landung auf Sicilien, und die Tapferfeit ber Gafte wird aufgeforbert, bie Gefahren biefes Kelbaugs zu theilen. Ein faracenisches Deer wird geschlagen, und sein Anfubrer fallt unter bem eisernen Urm. Der fraftige Beiftanb ber Normanner verswricht ben Griechen bie Biebererobes rung ber gangen Infel; ihr Unbant gegen biefe ihre Befchater macht fie auch noch bas Benige verlieren, mas auf bem feften Lande Italiens noch ihre Berrichaft erfennt. Bon bem treulofen Stattbalter gur Rache gereigt. tebren bie Normanner gegen ibn felbft bie Baffen, welche furz zuvor fiegreich fur ibn geführt worden waren. griechischen Befitungen werden angegriffen, gang Upulien von nicht mehr als vierbundert Normannern erobert. Mit barbarischer Redlichkeit theilt man fich in den unverbofften Raub. Dhne bei einem apostolischen Stuhl, ohne bei einem Raiser in Deutschland oder Byzauz anzufragen, ruft die fiegreiche Schaar ben eifernen Urm gum Grafen von Apulien aus; jedem normannischen Streiter wird in bem eroberten Land irgend eine Stadt ober ein Dorf zur Belohnung.

Das unerwartete Glud ber ausgewanderten Sohne Tancreds erwedte bald die Cifersucht der babeim gebliebenen. Der jangfie von diefen, Robert Guiscard (ber Berschlagene) war herangewachsen, und bie tunftige Große verfundigte fich feinem ahnenden Geift. amei andern Brudern machte er fich auf in bas golbene Land, wo man mit bem Degen Rurftentbumer angelt. Gern erlaubten die beutschen Raiser, Beinrich II. und III., biefem Belbengeschlechte, ju Bertreibung ihres verhafte ften Reindes und ju Staliens Befreiung ihr Blut ju verfprigen. Gewonnen buntte ihnen fur bas abendlanbifche Reich, was fur bas morgenlanbische verloren war, und mit gunftigem Muge feben fie bie tapfern Fremblinge von dem Raube ber Griechen machsen. Aber Die Eroberungsplane ber Normanner erweitern fich mit ihrer machfenben Angabl und ihrem Glack; ber Griechen Meifter, bezeigen fie Luft, ibre Baffen gegen bie Lateiner zu tebren. unternehmende Nachbarn beunruhigen ben romischen Sof. Das herzogthum Benevent, bem Papft Leo IX. erft farge lich von Raifer Beinrich III. jum Geschenke gegeben, wird von ben Mormannern bebrobt. Der Papft ruft gegen fie ben machtigen Raiser ju Bulfe, ber zufrieben ift, biese friegerischen Danner, Die er nicht zu bezwingen hofft, in Bafallen des Reiche zu verwandeln, bem ihre Tapferfeit zur Bormaner gegen Griechen und Ungläubige bienen follte. Leo IX. bedient fich gegen fie der nimmer fehlenden apostolischen Baffen. Der Fluch wird über fie ausgesprochen, ein beiliger Rrieg wird gegen fie gepredigt, und ber Papft balt bie Gefahr fur brobend genug, um mit feinen Bischofen in eigener Person an ber Spitze seines beiligen Beers gegen fie ju ftreiten. Die Rormanner achten gleich wenig auf bie Starte biefes Beere und auf Die Beiligkeit seiner Anführer. Gewohnt, in noch fleinerer Anzahl zu fiegen, greifen fie unerschroden an, die Deutsichen werden niedergehauen, die Italiener zerstreut, die beilige Person des Papstes selbst fällt in ihre ruchlosen Dande. Mit tiefster Ehrsurcht wird dem Statthalter Petri von ihnen begegnet, und nicht anders als knieend naben fie sich ihm, aber der Respekt seiner Ueberwinder kann seine Gesangenschaft nicht verkarzen.

Der Einnahme Apuliens folgte bald die Unterwerfung Calabriens und bes Gebietes von Capua. Die Politik bes romifchen Sofes, welche nach mehreren miglungenen Berfuchen bem Unternehmen entsagte, Die Rormanner aus ihren Befitungen zu verjagen, verfiel endlich auf ben weiseren Ausweg, von biesem Uebel selbst fur bie rdmifche Große Rugen zu ziehen. In einem Bergleich, ber zu Amalphi mit Robert Guistard zu Stande fam. beftatigte Papft Nicolaus II. Diefem Eroberer ben Befit von Calabrien und Apulien als papftliches Leben, befreite fein Saupt von bem Rirchenbann, und reichte ibm als oberfter Lebensberr die Kabne. Wenn irgend eine Macht die Tapferfeit ber Normanner mit bem Ge fcent biefer Aurfterthumer belohnen tonnte, fo tam es boch keineswegs bem romischen Bischof zu, Diese Große muth zu beweisen. Robert batte fein Land weggenom. men, bas bem erften Rinber geborte; von bem griechiichen, ober, wenn man will, von bem beutschen Reich waren die Provinzen abgeriffen, welche er fich mit bem Schwert zugeeignet batte. Aber von jeher haben bie Rachfolger Betri in ber Bermirrung geerntet. Die Le beneverbindung der Normanner mit dem romischen Sofe war für see selbst und für diesen das vortheilhafteste

Ereignif. Die Ungerechtigkeit ihrer Eroberungen bedeckte jest der Mantel der Kirche; die schwache, kaum fuhlbare Abhangigkeit von dem apostolischen Stuhl entzog sie dem ungleich bruckendern Joche der deutschen Kaiser, und der Papst hatte seine furchtbarften Feinde in treue Stuben seines Stuhls verwandelt.

In Sicilien theilten fich noch immer Saracenen und Griechen, aber bald fing biefe reiche Infel an, bie Bergrößerungebegierbe ber normannischen Eroberer zu reigen. Much mit biefer beschentte ber Papft feine neuen Clienten, bem es bekanntlich nichts foftete, bie Erdfugel mit neuen Meridianen zu burchschneiben und noch unentbedte Bel ten auszutheilen. Dit ber Kahne, welche ber beilige Bater geweiht batte, fetten bie Sobne Tancrebs, Guis, card und Roger, in Sicilien über, und unterwarfen fich in furger Zeit bie gange Infel. Mit Vorbebalt ihrer Religion und Gefete buldigten Griechen und Araber ber normannischen Berrichaft, und die neue Eroberung wurde Rogern und feinen Nachkommen aberlaffen. bie Unterwerfung Siciliens folgte balb bie Begnahme bon Benebent und Salerno, und bie Bertreibung bes in ber letten Stadt regierenden Farftenhaufes, welches aber ben furgen Frieden mit der romischen Rirche unterbricht und zwischen Robert Guiscard und bem Dapft einen beftigen Streit entzündet. Gregor VII., ber gewalttbatigste aller Vapste, tann einige normannische Gbelleute, Basallen und Nachbarn seines Stuble, weber in Kurcht feten, noch bezwingen. Sie troten feinem Bannfluch, beffen furchterliche Wirkungen einen belbenmutbigen und machtigen Raifer ju Boben ichlagen, und eben ber

herausfordernde Arot, wodurch dieser Papst die Zahl seiner Feinde vergrößert und ihre Erbitterung unverschnilich macht, macht ihm einen Freund in der Nabe desto wichtiger. Um Raiser und Königen zu troten, muß er einem gludlichen Abenteurer in Apulien schmeicheln. Bald bedarf er in Rom selbst seines rettenden Arms. In der Engelsburg von Römern und Deutschen belagert, ruft er den Herzog von Apulien zu seinem Beistand herbei, der auch wirklich an der Spitze normännischer, griechischer und arabischer Basallen das Haupt der lateinischen Christenheit frei macht. Gedrückt von dem Hasse seines ganzen Jahrhunderts, dessen Frieden seine Herrschsucht zerstdrte, folgt eben dieser Papst seinen Errettern nach Rauel und stirbt zu Salerno unter dem Schutz von Hauteville's Söhnen.

Derfelbe normannische Farft, Robert Guiscard, ber sich in Italien und Sicilien so gefürchtet machte, war das Schrecken der Griechen, die er in Dalmatien und Macedonien angriff, und selbst in der Nahe ihrer Kaiser, stadt ängstigte. Die griechische Ohnmacht rief gegen ihn die Waffen und Flotten der Republik Benedig zu Hulfe, die durch die reißendsten Fortschritte dieser neuen italienischen Macht in ihren Träumen von Oberherrschaft des adriatischen Meers fürchterlich ausgeschreckt worden. Auf der Insel Cephalonia setzte endlich, früher als sein Ehrzeiz, der Tod seinen Eroberungsplanen eine Grenze. Seine ansehnlichen Besitzungen in Griechenland, lauter Erwerbungen seines Degens, erbte sein Sohn Bohesmund, Fürst von Tarent, der ihm an Tapferkeit nicht nachstand, und ihn an Ehrsucht noch übertras. Er war

es, ber ben Thron ber Romnener in Griechenland erfchats terte, den Kanatismus der Rreugfahrer den Entwurfen einer talten Bergroßerungebegierbe liftig bienen ließ, in Antiochien fich ein anfebnliches Karftenthum errang, und allein von dem frommen Babnfinne frei mar, der die Kurften bes Kreuzheers erhitete. Die griechische Prinzeffin Anna Romnena ichildert uns Bater und Gobn als gewiffenlofe Banbiten, beren gange Tugend ihr Degen war, aber Robert und Bobemund maren die furchterliche ften Feinde ihres Sauses; ihr Zeugniß reicht also nicht bin, biefe Danner zu verdammen. Gben biefe Dringeffin fann es bem Robert nicht vergeben, bag er, ein bloger Ebelmann und Gluderitter, Bermeffenheit genug befef. fen, feine Bunfche bis zu einer Bermandtschaftsverbinbung mit bem regierenden Raiserhause in Ronstantinopel ju erheben. Immer bleibt ce eine merfwardige Ericheis nung in der Geschichte, wie die Sohne eines unbeguterten Cbelmanns in einer Proping Frankreichs auf gut Glad aus ihrer Beimat auswandern . und . burch nichts als ihren Degen unterftutt, ein Ronigreich ausammenrauben, Raifern und Papften zugleich mit ihrem Arme und ihrem Berftande widerfteben, und noch Rraft genug übrig haben, auswärtige Throne zu erschüttern.

Ein anderer Sohn Roberts, mit Namen Roger, war ihm in seinen calabrischen und apulischen Bestigungen gesfolgt; aber schon vierzig Jahre nach Roberts Tode verslosch sein Geschlecht. Die normannischen Staaten auf bem festen Lande wurden nunmehr von der Nachkommensichaft seines Bruders in Besitz genommen, welche in Sicilien blubte. Roger, Graf von Sicilien, nicht

weniger tapfer als Guiscard, aber eben fo gutthatig und milb, ale biefer graufam und eigennutig mar, batte ben Ruhm, feinen Rachkommen ein glorreiches Recht zu erfechten. Bu einer Beit, wo bie Anmagungen ber Papfte alle weltliche Gewalt zu verschlingen brobten . wo fie ben Raisern in Deutschland bas Recht ber Investituren ente riffen und die Rirche von bem Staat gewaltsam abgetrennt batten, bebauptete ein normannischer Chelmann in Sicilien ein Regal, welches Raifer batten aufgeben muffen. Graf Roger brang bem romifchen Stuble fur fich und feine Nachfolger in Sicilien Die Bewilliqung ab. auf feiner Infel Die bochte Gewalt in geiftlichen Dingen auszuuben. Der Dapft mar im Gebrange; um ben beutfcen Raifern zu widerfteben, tonnte er die Freundschaft ber Normanner nicht entbebren. Er erwählte also den ftagteflugen Ausweg, fich burch Nachgiebigfeit einen Rachbar zu verpflichten, welchen zu reizen allzu gefähr-Um aber zu verhindern, bag biefes zugeftanbene Recht ja nicht mit ben übrigen Regalien vermengt murbe, um den Genuf berfelben im Lichte einer papstlie chen Bergunftigung zu zeigen, erflarte ber Papft ben ficis lianischen Rarften zu seinem Legaten ober geiftlichen Gewalthaber auf der Insel Sicilien. Rogers Nachfolger fuhren fort, biefes wichtige Recht unter bem Namen geborner Legaten bes romischen Stuble auszuüben, welches unter bem Namen ber ficilianischen Monarchie von allen nachberigen Regenten biefer Infel behauptet marb.

Roger der Zweite, der Sohn des vorhergehenden, war es, der die ansehnlichen Staaten, Apulien und Calabrien, feiner Graffchaft Sicilien einverleibte, und fich baburch im Befit einer Dacht erblidte, bie ibm Rabnbeit genug einflogte, fich in Palermo die tonigliche Rrone aufzuseten; bagu mar weiter nichts nothig, als fein eigener Entschluß und eine binlangliche Dacht, ibn gegen jeden Widerspruch gu behaupten. Aber berfelbe ftaatefluge Aberglaube, ber feinen Bater und Dheim geneigt gemacht hatte, die Unmagung fremder Lander burch ben Namen einer papftlichen Schenkung zu beiligen, bewog auch den Deffen und Sobn, feiner angemaßten Burde durch eben biefe beiligende Sand die lette Sant. tion zu verschaffen. Die Trennung, welche bamals in ber Rirche ausgebrochen mar, begunftigte Rogers Abfiche ten. Er verpflichtete fich dem Papft Unaflet, indem er die Rechtmäßigkeit feiner Babl anerkannte und mit feis nem Degen zu behaupten bereit mar. Rur diese Gefal ligkeit bestätigte ibm ber bankbare Pralat bie konigliche Barde, und ertheilte ibm die Belehnung über Capua und Reapel, die letten griechischen Leben auf italienischem Boben, welche Roger Unftalten machte, ju feinem Reich ju schlagen. Aber er konnte fich ben einen Papft nicht verpflichten, ohne fich in dem andern einen unverfohnlichen Reind zu erwecken. Auf feinem Saupte versammelt fich also jetzt ber Segen bes einen Papftes und ber Kluch des andern; welcher von beiden Rruchte tragen follte - berubte mabricbeinlich auf ber Gate feines Degens.

Der neue Ronig von Sicilien hatte auch feine ganze Klugheit und Thatigkeit nothig, um bem Sturm zu begegnen, ber fich in ben Abend und Morgenlandern wider ihn zusammenzog. Nicht weniger als vier feindliche

Dachte, unter benen einzeln genommen feine zu verachten war, hatten fich ju feinem Untergang vereinigt. Die Republik Benedig, welche schon ehemals wider Robert Guiscard Flotten in See geschickt, und geholfen . batte, bie griechischen Staaten gegen biefe Eroberer gu vertheidigen, maffneten fich auf's Neue gegen seinen Deffen, beffen furchtbare Seemacht ihr die Dberberrichaft auf bem abriatischen Bufen ftreitig zu machen brobte. Roger batte biefe taufmannische Dacht an ihrer empfind. lichften Seite angegriffen, ba er ihr eine große Gelb. fumme an Baaren wegnehmen lief. Der griechische Raifer Ralojohannes hatte ben Berluft fo vieler Staaten in Griechenland und Italien und noch die neuerliche Begnahme von Neapel und Capua an ihm zu rachen. Beibe Bofe von Ronstantinovel und Benedig ichickten nach Merfeburg Abgeordnete an Raifer Lothar, bem verhaßten Rauber ihrer Staaten einen neuen Reind in bem Dberhaupt bes beutschen Reichs ju erweden. Innocentius, an friegerischer Macht zwar ber ichmachfte unter allen Gegnern Rogers, mar einer ber furchtbarften burch die Geschäftigkeit seines Saffes und durch die Baffen der Rirche, die ibm ju Gebote ftanden. Man übers redete ben Raifer Lothar, bag bas normannische Reich im untern Italien und die Unmagung ber ficilianischen Ronigswurde burch Roger mit ber oberften Gerichtsbarfeit ber Raifer über biefe Lander unverträglich fenen, und baß es bem Nachfolger ber Ottonen gebubre, ber Berminberung bes Reichs fich entgegen zu feten.

So wurde Lothar veranlaßt, einen zweiten Marich über die Alpen zu thun, und gegen Schnig Roger von Sicilien einen Feldzug zu unternehmen.

Seine Armee war jett gablreicher, die Bluthe bes beutschen Abels war mit ibm, und bie Tapferteit ber Hohenstaufen kampfte fur seine Sache. Die lombardischen Stabte, von jeher gewohnt, ihre Unterwurfigfeit nach ber Starte ber Rriegsbeere abzumagen, mit welchen fich die Raifer in Italien zeigten, buldigten feiner unwiberfteblichen Macht, und obne Widerstand offnete ibm die Stadt Mailand ihre Thore. Er hielt einen Reichstag in den ronkalischen Keldern, und zeigte ben Italienern ihren Oberherrn. Darauf theilte er fein heer, beffen eine Salfte unter ber Anführung herzog heinriche bon Bayern in bas Tostanifche brang, die andere unter bem perfonlichen Commando des Raisers, langs der abriatio schen Seekuste, geraden Wegs gegen Apulien anruckte. Der griechische Sof und bie Republik Benedig hatten Truppen und Geld zu diefer Rriegeruftung bergefcoffen. Bugleich ließ die Stadt Pifa, damale fcon eine bebeutende Seemacht, eine kleine Klotte biefer Landarmee folgen, die feindlichen Seeplate anzugreifen.

Jett schien es um die normannische Macht in Italien gethan, und nicht ohne Theilnehmung sieht man das Gebaude, an welchem die Lapferkeit so vieler helben gearbeitet, welches das Glack selbst so sicht in Schutz genommen hatte, sich zu seinem Untergang neigen. Glorreiche Erfolge kronen ben ersten Anfang Lothars. Capua und Benevent muffen sich ergeben. Die apulischen Stadte Trani und Bari werden erobert; die Pisaner bringen Amalphi, Lothar selbst die Stadt Salerno zur Uebergabe. Sine Saule der normannischen Macht stürzt nach der andern, und von dem sessen Lande Italiens vertrieben,

bleibt bem neuen Konige nichts ubrig, als in feinem Erbreich Sicilien eine lette Buflucht zu fuchen.

Aber es war bas Schicksal von Tancreds Geschlecht, daß die Rirche mit und ohne ihren Willen fur fie arbeiten follte. Kaum mar Salerno erobert, fo nimmt Innocentius diefe Stadt als ein papfiliches Leben in Unspruch, und ein lebhafter Bant entspinnt fich baruber gwischen Diesem Papft und bem Raifer. Gin abnlicher Streit wird åber Apulien rege, über welche Proving man überein getommen war, einen Bergog ju fegen, beffen Beleb. nung, ale bas Beichen ber oberften Sobeit, Innocentius gleichfalls bem Raifer Lothar ftreitig macht. Um einen breißigtägigen verberblichen Streit zu beendigen, vereis nigt man fich endlich in ber fonderbaren Ausfunft, baß beibe, Raifer und Papft, bei bem Belehnungsakt biefes Bergoge berechtigt fenn follten, ju gleicher Beit die Sand an die Kabne zu legen, die bem Bafallen bei ber Suldis gungefeierlichkeit von bem Lebeneberrn übergeben marb.

Während dieses Zwiespalts ruhte der Arieg gegen Roger, oder ward wenigstens sehr lässig geführt, und dieser wachsame thätige Fürst gewann Zeit, sich zu erholen. Die Pisaner, unzufrieden mit dem Papst und ben Deutschen, führten ihre Flotte zurück; die Dienstzeit der Deutschen war zu Ende, ihr Geld verschwendet, und der seindselige Einsluß des neapolitanischen Himmels sing an, die gewohnte Berheerung in ihrem Lager anzurichten. Ihre immer lauter werdende Ungeduld rief den Kaiser aus den Armen des Siegs. Schneller noch, als sie gewonnen worden, gingen die meisten der gemachten Eroberungen nach seiner Entsernung verloren. Noch in Bononien

mußte Lothar bie niederschlagende Nachricht boren, daß Salerno sich an den Feind ergeben, daß Capua erobert und der Herzog von Neapel selbst zu den Normannern übergetreten sey. Nur Apulien wurde durch seinen neuen Herzog mit Hulse eines zurückgebliedenen deutschen Corps standhaft behauptet, und der Berlust dieser Provinz war der Preis, um welchen Roger seine übrigen Lander geretztet sab.

Nachdem ber normannische Papft, Anaklet, geftorben, und Innocentius alleiniger Furft der Rirche geworben war, hielt er im Lateran eine Rirchenversammlung, welche alle Defrete bes Gegenpapstes fur nichtig erklarte und feinen Befchuter Roger abermale mit bem Bann-Innocentius jog auch, nach dem Beifpiel fluch belegte. bes Leo, in Perfon gegen ben ficilianischen Furften gu Felde, aber auch er mußte, wie fein Borganger, biefe Bermegenheit mit einer ganglichen Niederlage und bem Berluft feiner Freiheit bezahlen. Roger aber suchte als Sieger ben Frieden mit ber Rirche, ber ihm um fo nothiger mar, ba ibn Benedig und Ronftantinopel mit einem neuen Angriff bedrohten. Er erhielt von dem gefangenen Papfte die Belehnung uber fein Ronigreich Sicilien; feine beiden Sohne murden als Bergoge von Capua und Apulien anerkannt. Er felbft fomohl ale biefe mußten bem Papft den Bafallen : Gid leiften, und fich zu einem jahrlichen Tribut an die romische Rirche versteben. Ueber bie Unspruche bes beutschen Reichs an biefe Provinzen, um derentwillen doch Innocentius felbst den Raiser wider Rogern bewaffnet batte, murbe bei diefem Bergleiche ein tiefes Stillschweigen beobachtet. Go wenig konnten bie rbmischen Raifer auf die papstliche Reblichkeit zahlen, wenn man ihres Arms nicht benothigt war. Roger faßte den Pantoffel seines Gefangenen, führte ihn nach Rom zurud, und Friede war zwischen den Normannern und dem apostolischen Stuhl. Raiser Lothar selbst hatte auf der Ruckfehr nach Deutschland im Jahr 1137 in einer schlechten Bauernhutte zwischen dem Lech und dem Inn sein muhes und ruhmvolles Leben geendigt.

Unfehlbar war der Plan biefes Raifers gewesen, bag ihm fein Tochtermann, herzog heinrich von Bayern und Sachsen, auf bem Raiferthron folgen sollte, wozu er wahrscheinlich noch bei feinen Lebzeiten Unstalten zu machen gesonnnen gewesen war. Aber ehe er einen Schritt beswegen thun konnte, überraschte ihn ber Tob.

Seinrich von Bayern batte die Rarften Deutschlands mit vielem Stolz behandelt, und war ihnen auf bem italienischen Feldzug febr gebieterisch begegnet. Much jest. nach Lothars Tode, bemubte er fich nicht febr um ibre Freundschaft, und machte fie badurch nicht geneigt, ihre Babl auf ihn zu richten. Sanz andere betrug fich Ronrad von hobenftaufen, ber den Bug nach Italien mitge macht und auf demfelben die Furften, befondere ben Erzbifchof von Trier, für fich einzunehmen gewußt hatte. Mußerdem Schwebte die kurglich festgesette Wahlfreiheit des deutschen Reichs den Furften noch zu lebhaft vor Mugen, und Miles tam jest barauf an, ben geringften Schein einer Rudficht auf bas Erbrecht bei ber Raifermabl zu vermeiben. Beinriche Bermandtschaft mit Lothar war alfo ein Beweggrund mehr, ihn bei ber Bahl zu übergeben. Bu biefem Allen fam noch bie Rurcht vor

seiner überwiegenden Macht, welche, mit der Raiser, wurde vereinigt, die Freiheit bes beutschen Reichs zu Grunde richten konnte.

Rett also fab man auf einmal bas Staatsspftem ber beutschen Kurften umgeanbert. Die Welfische Kamilie, welcher Beinrich von Bapern angehorte, unter ber vorigen Regierung erhoben, mußte jest wieber berabgefest werben, und bas Sobenftaufische Saus, unter ber voris gen Regierung gurudgefett, follte wieder die Dberhand gewinnen. Der Erzbischof von Mainz mar eben geftorben, und die Babl eines neuen Erzbischofs follte ber Babl des Raisers billig vorangeben, da ber Erzbischof bei ber Raifermabl eine Sauptrolle fpielte. Beil aber au furchten mar, bag bas große Gefolge von fachfischen und baverischen Bischofen und weltlichen Bafallen, mit welden Beinrich auf ben Babltag marbe angezogen fommen, die Ueberlegenheit auf feine Seite neigen mochte, fo eilte man - wenn es auch eine Unregelmäßigkeit koften follte - por feiner Unfunft die Raifermabl zu beendigen. Unter ber Leitung bes Erzbischofs von Trier, ber bem Dobenstaufischen Sause vorzüglich bold mar, tam biefe in Robleng zu Stande (1137). Bergog Ronrad marb ermahlt und empfing auch fogleich in Machen bie Rrone. So schnell hatte bas Schickfal gewechselt, bag Ronrad, ben ber Papft unter ber vorigen Regierung mit bem Banne belegte, fich bem Tochtermann eben bes Lothar vorgezogen fab, der fur den romischen Stubl boch fo viel getban batte. 3mar beschwerten fich Beinrich und alle Rurften, welche bei ber Babl Ronrade nicht zu Rath gezogen worben, laut über biefe Unregelmäßigfeit; aber

bie allgemeine Furcht vor der Uebermacht bes Belfischen Saufes, und der Umstand, daß fich der Papft fur Konrad erklart hatte, brachte die Migvergnügten zum Schweigen. Deinrich von Bayern, der die Reiche, infignien in Sanden hatte, lieferte fie nach einem kurzen Biderstande aus.

Ronrad fab ein, daß er dabei noch nicht ftille fteben Die Macht bes Welfischen Saufes war fo boch gestiegen, bag es eben fo gefährliche Rolgen fat die Rube des Reichs haben mußte, dieses machtige haus jum Feinde ju haben, als die Erhebung defe selben zur Raiserwurde fur die standische Freiheit gebabt baben murbe. Neben einem Bafallen von biefer Macht konnte kein Raifer rubig regieren, und bas Reich war in Gefahr, von einem bargerlichen Rriege gerriffen zu werben. Dan mußte also bie Macht beffelben wieder berunterseten, und diefer Plan murbe von Konrad III. mit Standhaftigfeit befolgt. Er lud ben Bergog Beinrich nach Augeburg por. um fich über bie Rlagen gu rechtfertigen, die bas Reich gegen ibn babe. Beinrich fand es bedenklich, ju erscheinen, und nach fruchtlofen Unterhandlungen erklarte ibn der Raifer auf einem Softag ju Burzburg in die Reichsacht; auf einem andern gu Goslar murben ibm feine beiden Bergogtbamer, Sache fen und Bavern, abgesprochen.

Diese raschen Urtheile wurden von eben so frischer That begleitet. Bayern verlieh man dem Nachbar desestleben, dem Markgrafen von Desterreich; Sachsen wurde dem Markgrafen von Brandenburg, Albert der Bar genaunt, übergeben. Bayern gab herzog heinrich auch

obne Widerftand auf, aber Sachfen hoffte er gu retten. Ein friegerischer ihm ergebener Abel ftand bier bereit, fur feine Sache zu fechten, und weder Albrecht von Brandenburg, noch der Raifer selbst, der gegen ibn die Baffen ergriff, tonnten ibm biefes Bergogthum entreif-Schon mar er im Begriff, auch Banern wieber ju erobern, als ihn ber Tod von feinen Unternehmungen abrief und die Factel des Burgerfriege in Deutsche fand verloschte. Banern erhielt nun ber Bruber und Rachfolger bes Markgrafen Leopold von Desterreich, Beinrich, ber fich im Befitz Diefes Bergogthums burch eine Beiratheverbindung mit ber Bittwe bes verftorbenen Berzogs, einer Tochter Lothars, zu befestigen glaubte. Dem Sohne bes Berftorbenen, ber nachher unter bem Namen Beinrich bes Lowen beruhmt ward, wurde bas Bergogthum Sachsen gurudagegeben. Go berubigte Ronrad auf eine Zeitlang bie Sturme, welche Deutschlands Rube geftort batten und noch gefährlicher au ftoren brobten - um in einem thorichten Bug nach Jerus falem der herrschenden Schwachheit seines Jahrhunderts einen verberblichen Tribut zu bezahlen.

Anmerkung bes Herausgebers. Eine Fortsetung bieser Ubhanblung hat im vierten Bande ber historischen Memoires (erste Abtheilung) herr Geheimer Legationsrath von Woltmann geliefert, welcher im Jahre 1795, als damaliger Professor in Jena, sich mit Schillern zur herausgabe ber ersten Abtheilung dieser Memoires verhand.

-0000

## Geschichte

## der Unruhen in Frankreich,

welche

ber Regierung Heinrichs IV. vorangingen,

zum Tobe Karls IX.

(Aus ber Sammlung historischer Memoires II. Abtheilung 1. 2. 3. 4. 5. und 8. Banb.)

Die Regierungen Rarls VIII., Endwigs XII. und Franz I. hatten für Frankreich eine glanzende Epoche vorbereitet. Die Feldzüge dieser Fürsten nach Italien hatten ben Heldengeist des franzdischen Abels wieder entzündet, den der Despotismus Ludwigs XI. beinache erstickt hatte. Ein schwarmerischer Rittergeist flammte wieder auf, den eine bessere Taktik unterstützte.

Im Rampfe mit ihren ungeubten Nachbarn lernte bie Nation ihre Ueberlegenheit tennen. Die Monardie hatte fich gebilbet, die Berfassung des Konigreichs eine mehr regelmäßige Gestalt angenommen. Der sonft so furchtbare Trot übermächtiger Großen fügte sich jetzt wieder in die Schranten eines gemeinschaftlichen Gehorsams. Orbentliche Steuern und stehende heere befestigten und schirmten ben Thron, und ber Konig war etwas mehr als ein begüterter Ebelmann in seinem Reiche.

In Italien mar es, wo fic bie Rraft biefes Ronia. reiche jum erften Dale offenbarte. Unnut zwar floß bort bas Blut feiner Belbenfohne, aber Europa konnte feine Bewunderung einem Bolte nicht verfagen, bas fich ju gleicher Zeit gegen funf vereinigte Reinde glorreich behauptete. Das Licht schoner Runfte mar nicht lange vorber in Italien aufgegangen, und etwas milbere Sitten verriethen bereits feinen veredelnden Ginfluß. Balb zeigte es feine Rraft an ben trotigen Siegern, und Italiens Runfte unterjochten bas Genie ber Fransofen, wie ebemals Griechenlands Runft feine romischen Beberricher fich unterwurfig machte. Bald fanden fie ben Weg über die savonischen Alpen, den ber Rrieg geoffnet batte. Bon einem verftanbigen Regenten in Schutz genommen, von ber Buchdruderfunft unterftatt, berbreiteten fie fich bald auf diefem bankbaren Boben. Die Morgenrothe ber Rultur erschien; schon eilte Krank reich mit schnellen Schritten feiner Civilifirung entge-Die neuen Meinungen erscheinen, und gebieten biefem ichonen Unfang einen traurigen Stillftanb. Der Beift der Intolerang und des Aufruhre loscht den noch schwachen Schimmer ber Berfeinerung wieber aus, und bie ichredliche Kadel bes Ranatismus leuchtet. Tiefer als je sturzt biefer unglackliche Staat in feine barbarifche Wilbheit jurud, bas Opfer eines langwies rigen verberblichen Burgerfriege, ben ber Chrgeis

entflammt, und ein wathenber Religionseifer ju einem allgemeinen Branbe vergrößert.

So feurig auch bas Intereffe mar, mit welchem bie eine Balfte Europens bie neuen Meinungen auf, nahm und die andere bagegen fampfte, fo eine machtiae Triebfeber ber Religionsfanatismus auch fur fich felbst ift, so maren es boch großentheils febr weltliche Leidenschaften, welche bei biefer großen Begebenheit geschäftig maren, und größtentheils politische Umftanbe welche ben unter einander im Rampfe begriffenen Religionen ju Bulfe tamen. In Deutschland, weiß man, begunftigte Luthern und feine Meinungen das Digtrauen ber Stanbe gegen bie machfende Macht Defterreichs; ber Sag gegen Spanien und bie Furcht vor bem Inquifitionsgerichte vermehrte in ben Niederlanden ben Anhang ber Protestanten. Guftav Bafa bertilgte in Schweben zugleich mit ber alten Religion eine furchts bare Rabale, und auf ben Ruin eben biefer Rirche befestigte die britannische Elisabeth ihren noch mantenben Thron. Gine Reibe fchwachtbpfiger, jum Theil minderjahriger Ronige, eine ichwantenbe Staatstunft, bie Eifersucht und ber Bettfampf ber Großen um bas Ruber halfen bie Fortschritte ber neuen Religion in Franfreich bestimmen.

Wenn fie in diesem Königreich jetzt darnieder liegt, und in einer Salfte Deutschlands, in England, im Rorden, in den Riederlanden thronet, so lag es sicherlich nicht an der Ruthlosigkeit oder Ralte ihrer Berfechter, nicht an unterlaffenen Bersuchen, nicht an der Gleichgaltigkeit der Nation. Eine heftige langwierige

Gahrung erhielt das Schickfal diefes Adnigreichs in Zweifel; fremder Einfluß und der zufällige Umftand einer neuen indirekten Thronfolge, die gerade damals eintrat, mußte den Untergang der calvinischen Kirche in diesem Staat entscheiden.

Gleich im erften Biertel bes fechgebnten Sabrbunberts fanden die Neuerungen, welche Luther in Deutschland predigte, ben Weg in die frangofischen Provingen. Weber die Cenfuren ber Sorbonue im Jahr 1521, noch die Beschluffe bes Parifer Parlaments, noch felbft bie Anathemen ber Bischofe vermochten bas fcnelle Glad aufzuhalten, bas fie in menig Sahren bei bem Bolt, bei bem Abel, bei einigen von ber Beiftlichkeit machten. Die Lebhaftigkeit, mit welcher bas fanguinische geistreiche Bolt ber Kranzosen jede Reuigkeit zu behandeln pflegt, verleugnete fich weder bei ben Unbangern ber Reformation, noch bei ihren Berfolgern. Krang bes Ersten friegerische Regierung und die Berståndniffe dieses Monarchen mit den dentschen Protefanten trugen nicht wenig bazu bei, Die Religioneneues rungen bei feinen frangofischen Unterthanen in fcnellen Umlauf zu bringen. Umsonft, das man in Paris endlich zu bem fürchterlichen Mittel bes Reuers und bes Schwertes griff; es that teine beffere Birtung, als es in ben Nieberlanden, in Deutschland, in England gethan batte, und die Scheiterhaufen, welche ber fanatische Berfolgungsgeift anftedte, bienten zu nichts, als ben helbenglauben und ben Ruhm feiner Opfer zu beleuchten.

Die Religionsverbefferer führten, bei ihrer Bertheidigung und bei ihrem Angriff auf die berrichende Rirche, Baffen, welche weit zuverlaffiger mirtten, als alle, die der blinde Gifer ber ftartern Zahl ihnen entgegen Gefcmad und Aufklarung fampften feten fonnte. auf ihrer Seite; Unwiffenbeit, Pebanterei maren ber Antheil ihrer Berfolger. Die Sittenlofigkeit, die tiefe Janorang bes katholischen Clerus gaben bem Bis ihrer bffentlichen Redner und Schriftsteller die gefährlichsten Blogen, und unmbalich konnte man die Schilberungen lefen, welche ber Beift ber Satire Diese lettern von bem allgemeinen Berberbnif entwerfen ließ, ohne fich von ber Nothwendigfeit einer Berbefferung uberzeugt zu fublen. Die lefende Welt murde taglich mit Schriften dieser Art aberschwemmt, in welchen, mehr ober minder gludlich, die berrichenden Lafter des Sofes und ber fatholischen Geiftlichkeit bem Unwillen, bem Abichen, bem Gelächter bloggestellt, und bie Dogmen ber neuen Rirche, in jebe Unmuth bee Style gefleibet, mit allen Reigen bes Schonen, mit aller binreißenben Rraft bes Erbabenen, mit bem unwiderstehlichen Bauber einer ebeln Simplicitat ausgestattet waren. Wenn man biefe Meifterftude ber Berebfamteit und bes Bites mit Ungebuld verschlang, so waren die abgeschmadten ober feierlichen Gegenschriften bes andern Theile nicht bagu gemacht, etwas Unberes ale Langeweile zu erregen. Bald batte bie verbefferte Religion ben geistreichen Theil bes Publikums gewonnen, eine unstreitig glanzendere Majoritat als ber bloge blinde Bortbeil ber großern Menge, ber ihre Gegner begunftigte.

Die anhaltenbe Buth ber Berfolgung nothigte endlich ben unterbruckten Theil, an ber Ronigin Margaretha von Navarra, ber Schwester Frang I., fich eine Befchuterin ju fuchen. Gefchmad und Biffenfchaft mas ren eine binreichenbe Empfehlung bei biefer geiftreichen Rurftin, welche, felbft große Rennerin bes Schonen und Babren, fur die Religion ibrer Lieblinge, beren Renntniffe und Geift fie verehrte, nicht fower zu gewinnen mar. Gin glanzender Rreis von Gelehrten umgab biefe Rurftin, und bie Freiheit bes Beiftes, welche in diefem geschmactvollen Cirtel berrschte, tonnte nicht anders als eine Lehre begunftigen, welche mit ber Befreiung vom Joche ber hierarchie und bes An dem Sof bie Aberglaubens angefangen batte. fer Ronigin fand bie gebrudte Religion eine Buflucht; manches Opfer murbe burch fie bem blutburftigen Berfolgungsgeift entzogen, und die noch fraftlose Partei bielt fich an biefem ichmachen Aft gegen bas erfte Ungewitter fest, bas fie fonft in ihrem noch garten Anfang fo leicht batte binraffen tonnen. Die Berbindungen, in welche Frang I. mit ben beutschen Protefanten getreten mar, batten auf die Daffregeln feinen Ginfluß, beren er fich gegen feine eigenen protestantischen Unterthanen bediente. Das Schwert der Inquifition war in jeder Proving gegen fie gezuckt, und zu eben ber Beit, wo biefer zweibeutige Monarch bie Aurften bes Schmalkalbischen Bundes gegen Karl V., seinen Nebenbubler, aufforderte, erlaubt er bem Blutdurft feiner Inquifitoren, gegen bas ichulblofe Bolt ber Malbenfer, ihre Glaubensgenoffen, mit Schwert und Reuer ju muthen. Barbarifd und ichredlich, fagt ber Gefdichtschreiber be Thou, war ber Spruch, ber gegen fie gefällt marb, barbarifder noch und fcredlicher feine Bollftredung. 3wei und zwanzig Dorfer legte man in bie Afche, mit einer Unmenschlichkeit, wovon fich bei ben robesten Boltern tein Beispiel findet. Die unglackfeligen Bewohner, bei Rachtzeit aberfallen und bei bem Schein ihrer brennenden Sabe von Gebirge zu Gebirge gescheucht, entrannen bier einem hinterbalte nur, um bort in einen andern zu fallen. Das jammerliche Gefchrei ber Alten, der Frauenspersonen und der Kinder, weit entfernt, das Tigerberg der Soldaten zu erweichen, diente ju nichts, als biefe lettern auf bie Spur ber Rluchtigen ju fubren, und ihrer Mordbegier bas Opfer ju verrathen. Ueber fiebenhundert Diefer Ungludlichen murben in der einzigen Stadt Cabrieres mit kalter Graufamfeit erschlagen, alle Frauenspersonen biefes Orts im Dampf einer brennenden Scheune erftict, und bie, welche fich von Dben berab fluchten wollten, mit Piten aufgefangen. Gelbft an bem Erdreich, welches ber Rleiß diefes fanften Bolks aus einer Bufte zum blabenben Garten gemacht batte, war ber vermeintliche Irre glaube feiner Pfluger bestraft. Richt blog die Bobnungen rig man nieber; auch die Baume murben umgehauen, bie Saaten gerftort, bie Felber vermuftet, und bas blabende Land in eine traurige Bildnif verwandelt.

Der Unwille, ben biefe eben fo unnute als beifpiel lofe Grausamteit erweckte, führte bem Protestantismus mehr Betenner ju, als ber inquisitorifche Gifer ber

Geistlichkeit wargen konnte. Mit jedem Tage wuchs der Anhang der Neuerer, besonders, seitdem in Genf Calvin mit einem neuen Religionssystem aufgetreten war, und durch seine Schrift vom christlichen Unterricht die schwankenden Lehrmeinungen fixirt, dem ganzen Gottesdienst eine mehr regelmäßige Gestalt gegeben und die unter sich selbst nicht recht einigen Glieder seiner Rirche unter einer bestimmten Glaubenssormel vereinigt hatte. In Aurzem gelang es der strengern und einfachern Religion des franzdsischen Apostels, bei seinen Landsleuten Luthern selbst zu verdrängen, und seine Lehre fand eine desto günstigere Aufnahme, je mehr sie von Musterien und lästigen Gebräuchen gereinigt war, und je mehr sie es der lutherischen Entsernung vom Papstthum zuvorthat.

Das Blutbad unter ben Walbensern zog die Calvinisten, beren Erbitterung jett keine Furcht mehr kannte, an das Licht hervor. Nicht zufrieden, wie dieher, sich im Dunkel der Nacht zu versammeln, wagten sie es jett, durch diffentliche Zusammenkunste den Nachsorschungen der Obrigkeit Hohn zu sprechen, und selbst in den Borstädten von Paris die Psalmen des Marot in großen Bersammlungen abzusingen. Der Reiz des Neuen substree bald ganz Paris berbei, und mit dem Wohlklang und der Anmuth dieser Lieder wußte sich ihre Religion selbst in manche Gemuther zu schmeicheln. Der gewagte Schritt hatte ihnen zugleich ihre furchtbare Anzahl gezeigt, und bald folgten die Protestanten in dem übrigen Ronigreich dem Beispiel, das ihre Brüder in der Hauptsskabt gegeben.

Heinrich II., ein noch ftrengerer Berfolger ihrer Partei als fein Bater, nahm jest vergebens alle Schref. ten ber königlichen Strafgewalt gegen fie zu Sulfe. Bergebens murben bie Cbitte gescharft, welche ihren Glauben verdammten. Umfonft erniedrigte fich biefer Kurft fo weit, burch feine konigliche Gegenwart ben Ginbrud ihrer hinrichtungen zu erhoben und ihre Benfer au ermuntern. In allen großern Stadten Franfreichs rauchten Scheiterhaufen, und nicht einmal aus feiner eigenen Begenwart konnte Beinrich ben Calbinismus verbannen. Diese Lehre batte unter ber Armee, auf ben Gerichtestublen, batte felbft an feinem Dof gu St. Germain Anhanger gefunden, und Frang von Colignn, herr von Andelot, Obrifter des frangbfifchen Fugvolte, erklarte bem Ronig mit breifter Stirn in's Geficht, daß er lieber fterben wolle, als eine Deffe befuchen.

Endlich aufgeschreckt von der immer mehr um sich greifenden Gefahr, welche die Religion seiner Bolker, und, wie man ihn fürchten ließ, selbst seinen Thron bedrohte, überließ sich dieser Fürst allen gewaltthätigen Waßregeln, welche die Habsucht der Höslinge und der unreine Sifer des Slerus ihm diktirte. Um durch einen entscheidenden Schritt den Muth der Partei auf Simmal zu Boden zu schlagen, erschien er eines Tages selbst im Parlamente, ließ dort fünf Glieder dieses Gerichtshoses, die sich den neuen Weinungen günstig zeigten, gefangen nehmen, und gab Besehl, ihnen schleunig den Proces zu machen. Bon jetzt an erfuhr die neue Sekte keine Schonung mehr. Das verworsene Gezücht der Ungeber

wurde durch versprochene Belohnungen ermuntert, alle Gefängnisse des Reichs in Kurzem mit Schlachtopfern der Unduldsamkeit angefüllt; Niemand wagte es, für sie die Stimme zu erheben. Die reformirte Partei in Frankreich stand jetzt, 1559, am Rand ihres Untergangs; ein mächtiger unwiderstehlicher Fürst, mit ganz Europa im Frieden, und unumschränkter Herr von allen Kräften des Konigreichs, zu diesem großen Werke von dem Papst und von Spanien selbst begünstigt, hatte ihr das Verderben geschworen. Ein unerwarteter Glücksfall mußte sich in's Mittel schlagen, dieses abzuwenden, welches auch geschah. Ihr unverschhnlicher Feind starb mitten unter diesen Zurüstungen, von einem Lanzensplitter verwundet, der ihm bei einem sestlichen Turznier in das Auge stog.

Dieser unverhoffte hintritt heinrichs II. war ber Eingang zu ben gefährlichen Zerrüttungen, welche ein halbes Jahrhundert lang das Königreich zerriffen, und die Monarchie ihrem ganzlichen Untergang nahe brachten. Heinrich hinterließ seine Gemahlin Katharina, aus dem herzoglichen hause von Medicis in Florenz, nebst vier unreisen Sohnen, unter denen der älteste, Franz, kaum das sechzehnte Jahr erreicht hatte. Der König war bereits mit der jungen Königin von Schottland, Maria Stuart vermählt, und so mußte sich das Scepter zweier Reiche in zwei Hande vereinigen, die noch lange nicht geschieft waren, sich selbst zu regieren. Ein heer von Ehrgeizigen streckte schon gierig die hände barnach aus, es ihnen zu erleichtern, und Frankreich war das unglücksliche Opfer des Kampses, der sich darüber entzündete.

Befonders waren es zwei machtige Kaftionen, welche fich ihren Ginfluß bei dem jungen Regentenpaar und bie Bermaltung bee Ronigreiche ftreitig machten. Un ber Spite ber einen ftand ber Connetable von Frankreich. Unna von Montmorency, Minifter und Gunftling bes verftorbenen Ronige, um den er fich durch feinen Degen und einen ftrengen, über alle Berführung erhabenen Patriotismus verdient gemacht batte. Ein gleichmuthiger, unbeweglicher Charafter, ben feine Widermartigfeit erfchuttern, tein Gludefall ichwindlig machen fonnte. Diefen gefetten Geift batte er bereits unter ben vorigen Regierungen bewiesen, wo er mit gleicher Gelaffenbeit und mit gleich ftandhaftem Duth ben Wantelmuth feines Monarchen und den Wechfel des Kriegeglud's ertrug. Der Soldat wie ber Sofling, ber Kinancier wie der Richter gitterten por feinem burchbringenden Blid, ben feine Taufdung blendete, vor biefem Geifte ber Ordnung, ber feinen Rebltritt vergab, vor biefer feften Tugend, über die feine Berfuchung Macht hatte. Aber in ber rauben Schule bes Rriegs ermachfen, und an ber Spite ber Armeen gewohnt, unbedingten Geborfam ju erzwingen, fehlte ihm die Geschmeidigfeit bes Stgatemanns und Soflings, welche burch Rache geben fiegt, und burch Unterwerfung gebietet. Groß auf ber Baffenbubne, verscherzte er feinen Ruhm auf ber aubern, welche ber 3wang ber Zeit ihm jest anwies, melde ibm Chrgeiz und Patriotismus zu betreten befohlen. Gold ein Mann war nirgends an feinem Plate, als wo er berrichte, und nur ge, macht, fich auf ber erften Stelle gu behaupten, aber Schiller's fammtl. Werte. XI. 284nicht wohl fabig, mit hofmannischer Runft barnach zu ringen.

Lange Erfahrung, Berbienfte um ben Staat, bie felbst ber Reib nicht zu verringern magte, eine Redlichkeit, ber auch seine Reinde bulbigten, Die Gunft bes verftorbenen Monarchen, ber Glang feines Gefchlechts, fchienen ben Connetable zu bem erften Poften im Staat gu berechtigen und jeben fremben Unfpruch im Boraus zu entfernen. Aber ein Dann geborte auch bagu, bas Berbienft eines folden Dieners zu murbigen, und eine ernftliche Liebe gum allgemeinen Bobl, um feinem grandlichen innern Werth bie raube Außenfeite gu ver-Krang II. war ein Jungling, den der Thron nur jum Genuffe, nicht gur Arbeit rief, bem ein fo ftrenger Aufseher seiner Sandlungen nicht willfommen fenn Montmorency's außere Tugend, die ihn bei Fonnte. bem Bater und Großvater in Gunft gefett batte, gereichte ibm bei bem leichtfinnigen und fcmachen Cobn jum Berbrechen, und machte es ber entgegengefetten Rabale leicht, über biefen Gegner zu triumphiren.

Die Guisen, ein nach Frankreich verpflanzter Zweig bes Lothringischen Fürstenhauses, waren die Seele dieser surchtbaren Faktion. Franz von Lothringen, herzog von Guise, Dheim der regierenden Konigin, vereinigte in seiner Person alle Eigenschaften, welche die Ausmerkssamkeit der Menschen fesseln, und eine herrschaft über sie erwerben. Frankreich ehrte in ihm seinen Retter, den Wiederhersteller seiner Ehre vor der ganzen europäischen Welt. An seiner Geschicklichkeit und an seinem Muth war das Glud Rarls V. gescheitert; seine

Enticoloffenbeit batte bie Schande ber Borfabren ausges lbicht, und ben Englandern Calais, ihre lette Befigung auf frangbiifchem Boben, nach einem zweihundertjabris gen Befige entriffen. Gein Rame mar in Aller Munbe, feine Bewunderung lebte in Aller Betgen. Dit bem weitsebenben Berricberblice bes Staatsmannes und Reldberen verband er die Rubnbeit bes Seiden, und die Gewandtheit bes Soflings. Wie bas Glad, fo batte fcon die Natut ibn jum herricher ber Menichen geftempelt. Ebel gebildet, von erhabener Statur, Mniglichem Anstand und offener gefälliger Miene, batte er Schon bie Sinne bestochen, ebe er bie Gemuther fich unterjochte. Den Glang feines Ranges und feiner Dacht erhob eine naturliche angestammte Burbe, bie, um gu berrichen, keines außern Schmucks zu beburfen ichien. Berablaffend, ohne fich ju erniedrigen, mit bem Ge ringften gefprachig, frei und vertraulich, obne bie Gebeimniffe feiner Politit preiszugeben, verfcwende rifch gegen feine Freunde und großmutbig gegen ben entwaffneten Seind, ichien er bemabt zu fenn, ben Reid mit feiner Große, ben Stolz einer eiferfüchtigen Ration mit feiner Dacht auszufdbnen. Mie biefe Bors guge aber maren nur Werkzeuge einer unerfattlichen fiurmischen Chrbegierbe, die, von teinem hinbernif gefchredt, von feiner Betrachtung aufgehalten, ihrem bochgestedten Biel furchtlbs entgegenging, und gleiche gultig gegen bas Schickfal von Taufenben, von ber allgemeinen Berwirrung nur begunftigt, burch alle Rrummungen ber Rabale und mit allen Schreckniffen ber Gewalt ihre verwegenen Entwurfe verfolgte. Diefelbe Ehrsucht, von nicht geringern Gaben unterstützt, beherrschte ben Kardinal von Lothringen, Bruder bes
Perzogs, der, eben so machtig durch Wiffenschaft und
Beredsamkeit, als jener durch seinen Degen, surchtbarer im Schurlach als der Herzog im Panzerhemd, seine Privatleidenschaften mit dem Schwert bewaffnete, und die schwarzen Entwürse seiner Eisersucht mit diesem heiligen Schleier bedeckte. Ueber den gemeinschaftlichen Zweck einverstanden, theilte sich dieses unwiderstehliche Brüderpaar in die Nation, die, ehe sie es wußte, in seinen Fesseln sich krummte.

Leicht war es beiden Brudern, fich der Neigung des jungen Rouigs zu bemachtigen, ben seine Gemablin, ibre Dichte, unumfchrankt leitete; fcmerer, bie Ronigin Mutter Katharina für ihre Absichten zu gewinnen. Der Name einer Mutter bes Ronigs machte fie an einem getheilten Sofe machtig, machtiger noch die naturliche Ueberlegenheit ihres Berffandes über bas Gemuth ihres fcmachen Cobnes; ein verborgener in Ranten erfinberifcher Geift, mit einer grenzenlofen Begierbe jum herrichen vereinigt, fonnte fie ju einer furchtbaren Gegnerin machen. Ihre Gunft zu erschleichen, murbe beswegen tein Opfer gespart, teine Erniedrigung gescheut. Reine Pflicht mar fo beilig, bie man nicht verlette, ihren Reigungen ju fcmeicheln; teine Frennde schaft zu fest gefnupft, die nicht zerriffen murbe, ihrer Rachsucht ein Opfer preiszugeben; teine Keindschaft gu tief gewurzelt, die man nicht gegen ihre Gunftlinge ablegte. Bugleich unterließ man nichte, was ben Connetable bei ber Ronigin fturzen konnte, und fo gelang

es wirklich ber Rabale, Die gefährliche Berbindung zwischen Ratharinen und bicfem Relbherrn zu verhindern.

Unterbeffen batte ber Connetable Alles in Bewegung gefett, fich einen furchtbaren Anbang zu verschaffen, ber bie lothringische Partci übermagen tonnte. war Seinrich tobt, fo murben alle Bringen von Geblut, und unter biefen besonders Anton von Bourbon, Ronig bon Rabarra, von ibm berbeigerufen, bei bem Monat den bon Poften einzunehmen, ju bem ihr Rang und ibre Geburt fie berechtigten. Aber ebe fie noch Beit batten, zu erscheinen, waren ihnen bie Buisen fcon bei bem Ronige auporgefommen. Diefer erklarte ben Abgefandten bes Parlaments, bie ibn an feinem Regierungeantritt begruften, bag man fich tunftig in jeber Angelegenbeit bes Staats an bie lothringifchen Pringen ju wenden babe. Much nahm ber Derzog fogleich Befig von dem Commando ber Truppen; ber Rarbinal von Lothringen ermablte fic ben wichtigen Artifel ber Kinangen gu feinem Antheil. Montmorenen erhielt eine froftige Beifung, fich auf feine Gater gur Rube gu begeben. Die mifvergnagten Pringen bom Geblate bielten barauf eine Bufammentunft gu Bendome, welche ber Connetable abwesend leitete, um fich über bie Dagregeln gegen ben gemeinschaftlichen Seind gu bereben. Den Beschikffen berfelben gufolge wurde ber Ronia von Ravarra an ben Sof abaeicbidt, bei ber Ronigin Mutter noch einen letzten Berfuch ber Untethandlung zu wagen, ehe man fich gewaltfame Dietel erlaubte. Diefer Auftrag mar einer allau ungeschieften Sand anvertraut, um feinen 3wed nicht zu verfehlen.

Anton von Navarra, von der Allgewalt der Guisen in Furcht gesetht, die sich ihm in der gauzen Falle ihrer herrlichkeit zeigten, verließ Paris und den hof unversrichteter Dinge, und die lothringischen Bruder blieben Meister vom Schauplatz.

Diefer leichte Sieg machte fie ted, und jest fingen fie an, feine Schranten mehr zu icheuen. Im Befit ber bffentlichen Ginkunfte, batten fie bereits unfagliche Summen verschwendet, um ihre Kreaturen zu beloh-Chrenftellen, Pfrunden, Penfionen, wurden mit freigebiger Sand gerftreut, aber mit diefer Berfcwens bung wuche nur die Gierigkeit ber Empfänger und Die Babl ber Ranbibaten, und mas fie bei bem fleinen Theil badurch gewannen, verdarben fie bei einem weit großern, welcher leer ausging. Die Sabsucht, mit ber fie fich felbst ben besten Theil an bem Raube bes Staate queigneten, ber beleidigende Trot, mit bem fie fich auf Untoften ber vornehmften Saufer in die wichtigften Bebienungen einbrangten, machte allgemein bie Gemuther schwierig; nichts aber mar fur bie Frangofen empbrender, als mas fich ber bochfahrende Stolz bes Rarbinals von Lothringen zu Kontginebleau erlaubte. Un Diefen Luftort, wo der Sof fic damale aufbielt; batte bie Gegenwart bes Monarchen eine große Menge bon Perfonen gegogen, bie entweber um radftanbigen Sold und Snadengelder zu flehen, oder far ihre geleis fteten Dienfte bie perdienten Belobnungen einzuforbern getommen maren. Das Ungeftum biefer Leute, unter benen fich jum Theil bie verbienteften Offigiere ber Armee befanden, beläftigte ben Rardinal. Um fic ihrer auf Einmal zu entledigen, ließ er nahe am tonigilichen Schlosse einen Galgen aufrichten, und zugleich durch ben diffentlichen Ausrufer verkindigen, daß Jeder; weß Standes er auch sey, den ein Anliegen nach Fontainebleau geführt, bei Strafe dieses Galgens, innerhalb vier und zwanzig Stunden Fontainebleau zu raumen habe. Behandlungen dieser Art erträgt der Franzose nicht, und darf sie unter allen Boltern von seinem Könige am wenigsten ertragen. Zwar ward es an einem einzigen Tage dadurch seer in Fontainebleau, aber zugleich wurde auch der Keim des Unmuths in mehr als tausend Hexzen nach allen Provinzen des Königreichs mit hinweg getragen.

Bei ben Kortschritten, welche ber Calvinismus gegen bas Enbe von Seinriche Regierung in bem Abnigreich gethan batte, mar es von ber größten Wichtigfeit, welche Dagregeln bie neuen Minister bagegen etgreifen wurden. Aus Ueberzeugung sowohl als aus Intereffe eifrige Unbanger bes Papftes, vielleicht bamals schon geneigt, fich beim Drang ber Umftanbe auf wanische Sulfe zu finten, qualeich von ber Roth. wendigkeit übergengt, bie gabireichfte und machtigfte Salfte ber Ration burch einen mahren ober verstellten Blaubenseifer zu geminnen, tonnten fie fich teinen Muaenbliet über bie Vartei bebenten, welche unter biefen Umftanden zu ergreifen mar. heinrich II. batte noch furg, por feinem Ende ben Untergang ber Calviniften beschloffen, und man brauchte blog ber schon anges fangenen Berfolgung ben Lauf zu laffen, um diefes Biel gu erreichen. Gebr. turz alfo mar bie Frift, welche

ber Tob dieses Konigs ben Protestanten vergonnte. In seiner ganzen Buth erwachte ber Berfolgungsgeist wieder, und die lothringischen Prinzen bedachten sich um so weniger, gegen eine Religionspartei zu wathen, die ein großer Theil ihrer Feinde langst im Stillen begunftigte.

Der Proceg bes berahmten Parlamenterathe Muna du Bourg verfundigte die blutigen Magregeln ber neuen Regierung. Er bufte feine fromme Standhaftigfeit am Galgen; die vier übrigen Rathe, welche zugleich mit ibm gefangen gefett worben, erfuhren eine ge lindere Bebandlung. Diefer unzweidentige bffentliche Schritt ber lothringischen Pringen gegen ben Calvinismus verschaffte ben migvergnugten Großen eine erwanschte Gelegenheit, Die gange reformirte Partei gegen das Ministerium in harnisch zu bringen, und die Sache ihrer gefrantten Chrfucht zu einer Sache ber Religion, zu einer Angelegenheit ber gangen protestantischen Rirche . zu machen. Jett alfo gefchah bie unglackvolle Berwechelung politischer Beschwerben mit Glaubens-Imtereffe, und wiber die politifche Unterbrackung murbe der Religionsfangtismus zu Balfe gerufen. Dit etwas mehr Mäßigung gegen bie miftranischen Calviniften war es ben Guifen leicht, ben burch ihre Burudfetung erbitterten Großen eine furchtbare State au entgieben, und so einen schrecklichen Bargerfrieg in ber Geburt Daburch, daß fie beibe Parteien, bie Digvergnugten und die burch ihre Bahl bereits furchtbaren Calviniften, auf's Mengerfte brachten, gwangen fie beide, einander zu fuchen, ihre Rachgier und ihre

Aurcht fich wechfelfeitig mitzutheilen, ihre verfchiebenen Befcwerben zu vermengen, und ihre getheilten Rrafte in einer einzigen brobenben Sattion gu vereinigen. Bon jest an fab ber Calvinist in ben Lothringern nur bie Unterbruder feines Glaubens, und in Jebem, ben ibr haß verfolgte, nur ein Opfer ihrer Intolerang, welches Rache forberte. Bon jest an erblickte ber Ratholite in eben biefen Lothringern nur die Beschützer feiner Rirche, und in Jebem, ber gegen fie aufstand, nur den Bugenotten, der Die rechtglaubige Rirche gu ftargen fuche. Rede Partei erhielt jest einen Unfahrer, jeder ehrgeizige Große eine mehr oder minder furchtbare Partei. Das Signal zu einer allgemeinen Trennung ward gegeben, und die gange bintergangene Ration in ben Privatftreit einiger gefahrlichen Barger gezogen.

Un die Spitze der Calvinisten stellten fich die Pringen von Bourbon, Anton von Ravarra und Lud. wig, Pring bon Conde, nebft ber berühmten Kamilie ber Chatillons, burch ben großen Namen bes Abmis rale von Coliany in ber Geschichte perherrlicht. Ungern genug rif fich ber wollaftige Pring bon Conbé aus bem Schoof bes Bergnugens, um bas Saupt einer Partei gegen bie Guisen ju werben; aber bas Uebermaß ihres Stolzes und eine Reibe erlittener Beleidigungen batten feinen fcblammernden Ehrgeis endlich aus einer tragen Sinnlichkeit erwecht; bie bringenben Aufforderungen ber Chatillons amangen ibn, bas Lager ber Wolluft mit bem politifchen und friegerischen Schanplat zu bertaufchen. Das Baus Chatillon ftellte in diesem Zeitraum brei unvergleichliche Braber auf,

von benen ber alteste, Admiral Coligny, ber bffenelichen Sache burch seinen Feldherrngeist, seine Beisheit, seinen ausbauernden Muth; ber zweite, Franz von Andelot, durch seinen Degen; ber dritte, Kardinal von Chatillon, Bischof von Beauvais, durch seine Geschicklichkeit in Unterhandlunden und seine Berschlagenheit diente. Eine seltene Harmonie der Gesinnungen vereinigte diese sich sonst so ungleichen Charaktere zu einem furchtbaren Dreiblatt, und die Würden, welche sie bekleideten, die Berbindungen, in denen sie standen, die Achtung, welche ihr Name zu erwecken gewohnt war, gaben der Unternehmung ein Gewicht, an deren Spike sie traten.

Auf einem bon ben Schloffern bes Pringen von Conbé, an der Grenze von Picardie, hielten die Dif vergnugten eine gebeime Berfammlung, auf welcher ausgemacht wurde, ben Ronig aus ber Mitte feiner Minifter zu entfuhren, und fich zugleich biefer lettern tobt ober lebendig zu bemachtigen. Go weit war es gefommen, bag man bie Person bes Monarchen blog als eine Sache betrachtete, die an fich felbst nichts bebeutete, aber in ben Sanben berer, welche fich ibres Befites rubmten, ein furchtbares Inftrument ber Macht werben tonnte. Da biefer verwegene Entwurf nur mit ben Baffen in ber Sand tonnte burchgefest werden, fo mard auf eben diefer Berfammlung beschloffen, eine militarische Macht aufzubringen, welche fich alsbann in einzelnen fleinen Saufen, um feinen Berbacht zu erregen, aus allen Diftriften bes Ronigreichs in Blois jusammenziehen foute, wo ber Sof

bas Arubiabr zubringen warbe. Da fich bie gange Unternehmung als eine Religionsfache abschildern lief. fo bielt man fich ber fraftigften Mitwirfung ber Calvinisten versichert, beren Anzahl im Ronigreich bamals schon auf zwei Millionen geschätzt wurde. Aber auch viele ber aufrichtigften Ratholifen zog man burch bie Borftellung, bag es nur gegen die Guifen abgefeben fen, in die Berfchworung. Um ben Pringen von Conbe, als ben eigentlichen Chef ber gangen Unternehmung, ber aber fur rathfam bielt, fur jett noch unfichtbar gu bleiben, befte beffer ju verbergen, gab man ihr einen untergeordneten fichtbaren Unfabrer in ber Derfon eines gewiffen Renaudie, eines Gelmanns aus Perigord, ben fein verwegener, in schlimmen Sandeln und Ge fahren bemabrter Duth, feine unermubete Thatigfeit, feine Berbindungen im Staat, und ber Bufammenbang mit ben ausgewanderten Calviniften zu biefem Doften besonders geschickt machten. Berbrechen balber batte berfelbe langk ichon bie Rolle eines Alachtlings spielen mitfen, und die Runft ber Berborgenbeit, welche fein jetiger Auftrag von ibm forberte, zu feiner eigenen Erbaltung in Ausabung bringen lernen. Die gange Partei fannte ibn als ein entstbloffenes, jedem tabnen Streiche gewachsenes Subjett, und die entbuffastische Buberficht, die ibn felbft aber jebes Sindernig erhob, konnte fich von ibm aus allen Mitgliedern ber Berfcmbrung mittheilen.

Die Borkehrungen wurden auf's Beste getroffen, und alle mbgliche Jufalle im Boraus in Berechnung gebracht, um bem Ungefahr so wenig als mbglich

anzubertrauen. Renandie erhielt eine ausfahrliche Im ftruftion, worin nichts vergeffen war, mas ber Unternehmung einen gludlichen Musichiag zufichern tonnte. Der eigendliche verborgene Rubrer berfelben, bieß ce, wurde fich nennen und bffentlich bervortreten, fobald es jur Ausführung fame. Bu Rantes in Bretagne, wo eben bamale bas Darlament feine Sigungen bielt, und eine Reibe bon Luftbarkeiten, ju benen die Bermablungefeier einiger Großen biefer Proving Die guw fallige Beranlaffung gab, die berbeiferbmenbe Menge schicklich entschuldigen konnte, verfammelte Renaudie im Sabr 1560 feine Ebelleute. Aebnliche Umftanbe nutten wenige Jahre nachher Die Guifen in Bruffel, um ihr Complot gegen ben fpanischen Minifter Grans bella zu Stande zu bringen. In einer Rebe voll Beredfamteit und Reuer, welche uns ber Geschicht fchreiber de Thou aufbehalten bat, entbectte Renaudie benen, die es noch nicht wußten, die Absicht ihrer Bufammenberufung, und fuchten bie Uebrigen zu einer thatigen Theilnahme anzufeuern. Nichts murbe barin gespart, die Guisen in bas gebaffigfte Licht ju feten, und mit arglistiger Runft alle Uebel, von welchen bie Ration feit ihrem Gintritt in Rranfreich beimgefucht worden, auf ihre Rechnung gefchrieben. ichwarzer Entwurf follte fenn, burch Entfernung ber Pringen bom Geblute, ber Berbienteften und Ebeiften bon bes Ronigs Perfon und ber Staatsverwaltung, ben jungen Monarchen, beffen fcmachliche Perfon, wie man fich merten ließ, in folden Dauden nicht am ficherften aufgehoben ware, ju einem blinben

Bertzeug ihres Billens zu machen, und, wenn es auch burch Ausrottung ber gangen toniglichen Samilie gefcheben follte, ihrem eigenen Gefchlecht ben Beg gu bem frangbfifchen Throne ju bahnen. Dies einmal porausgefest, mar feine Entschliegung fo fubn, fein Schritt gegen fie fo ftrafbar, ben nicht die Ehre felbft und die reinfte Liebe jum Staat rechtfertigen tounte. "Bas mich betrifft," ichlog ber Rebner ja gebot. mit bem beftigften Uebergang, "fo ichmore ich, fo betbeure ich und nehme ben himmel jum Beugen, bag ich weit entfernt bin, etwas gegen ben Monarchen, gegen bie Ronigin, feine Mutter, gegen bie Pringen feines Bluts weber ju benten, noch ju reben, noch ju thun; aber ich betheure und fcmbre, bag ich bis ju meinem letten Sauch gegen die Gingriffe Diefer Auslander vertheidigen werde die Majeftat bes Throns und die Kreibeit des Baterlandes."

Eine Erklarung dieser Art konnte ihren Eindruck auf Manner nicht verfehlen, die durch so viele Privats beschwerden aufgebracht, von dem Schwindel der Zeit und einem blinden Religionseifer hingerissen, der heftigesten Entschließungen sähig waren. Alle wiederholten einstimmig diesen Eidschwur, den sie schriftlich aufsetzen und durch Handschlag und Umarmung bestez gelten. Merkwürdig ist die Aehnlichkeit, welche sich zwischen dem Betragen dieser Berschworenen zu Nantes und dem Bersahren der Confdderirten in Brüssel und dem Bersahren der Confdderirten in Brüssel entdecken läßt. Dort, wie hier, ist es der rechts mäßige Oberherr, den man gegen die Anmaßungen seines Ministers zu vertheidigen scheinen will, während

baf man fein Bebenten tragt, eines feiner beiligften Rechte, feine Freiheit in ber Babl feiner Diener, au franten; bort, wie bier, ift es ber Staat, ben man gegen Unterbrudung ficher zu ftellen fich bas Unfeben geben will; indem man ihn boch offenbar allen Schred. niffen eines Bargerfriegs überliefert. Nachbem man über die zu nehmenden Dagregeln einig mar, und ben 15. Mai 1560 jum Termin, Die Stadt Blois ju bem Ort ber Bollftredung bestimmt batte, ichieb man aus einander, jeder Edelmann nach feiner Proving, um bie nothige Dannichaft in Bewegung zu feten. Dies aes fchab mit bem beften Erfolge, und bas Gebeimnig bes Entwurfs litt nichts burch bie Menge berer, bie gur Bollftredung nothig waren. Der Solbat verbingte fich bem Rapitan, ohne ben Keind zu wiffen, gegen ben er zu fechten bestimmt war. Aus ben entlegenern Provinzen fingen icon kleine Saufen an, zu marichiren, welche immer mehr anschwellten, je naber fie ibrem Stanborte famen. Truppen bauften fich fcon im Mittelpunkte bes Reichs, mabrend bie Guifen gu Blois, wohin fie ben Ronig gebracht batten, noch in forgloser Siderbeit ichlummerten. Gin buntler Wint, der fie bor einem ihnen brobenden Anschlage warnte, zog fie endlich aus biefer Rube, und vermochte fie, ben hof von Blois nach Amboise zu verlegen, welche Stadt, ihrer Citabelle wegen, gegen einen unvermus theten Ueberfall langer, wie man hoffte, ju behaups ten war.

Diefer Querftrich konnte bloß eine kleine Abandes rung in ben Magregeln ber Berfchworenen bewirken, aber im Befentlichen ihres Entwurfs nichts veranbern. Alles -ging ungehindett feinen Gang, und nicht ihrer Bachfamteit, nicht ber Berratherei eines Mitverschworenen, bem bloffen Bufall banften bie Buifen ibre Errettung. Renaubie felbft beging die Unborfichtigkeit, einem Abvofaten zu Paris, mit Namen Avenelles, feis nem Freund, bei bem er wohnte, ben gangen Unfchlag au offenbaren, und bas furchtsame Gewiffen bieles Mannes verftattete ihm nicht, ein fo gefährliches Go beimnig bei fich zu behalten. Er entbedte es einem Bebeimichreiber bes Bergogs von Guife, ber ibn in großter Gile nach Amboife Schaffen ließ, um bort feine Musfage bor bem Derzog zu wieberholen. So groß bie Sorgloggfeit ber Minister gewesen, so groß war jett ibr Schreden, ibr Diftrauen, ibre Bermirrung. Bas fie umgab, mar ihnen verbachtig. Bis in bie Locher ber Gefangniffe suchte man, um bem Complot auf ben Grund zu tommen. Beil man nicht mit Unrecht voraussetzte, daß bie Chatillons um ben Unschlag wußten, fo berief man fie unter einem ichidlichen Borwand nach Umboife, in ber hoffnung, fie bier beffer beobachten zu konnen. Als man ihnen in Absicht ber gegenwärtigen Umftanbe ihr Gutachten abforberte, bebachte Coligny fich nicht, auf's heftigste gegen bie Minifter zu reben, und die Sache der Reformirten auf's Lebhaftefte zu verfechten. Seine Borftellungen, mit ber gegenwärtigen Furcht verbunden, wirkten auch fo viel auf die Mehrbeit des Staatsraths, bag ein Stilt abgefaft murbe, welches bie Reformirten, mit Musnahme ihrer Prediger und Aller, die fich in

gewaltthatige Unichlage eingelaffen, por ber Berfol aung in Sicherheit fette. Aber Diefes Rothmittel fam iest zu fpat, und die Nachbarschaft von Ambolfe fing an, fich mit Berichworenen anzufullen. Conbe felbft erschien in ftarter Begleitung an biefem Ort, um bie Aufrührer im enticheibenben Angenblick unterftaten an tonnen. Gine Angabl berfelben, batte man ausgemacht, follte fich gang unbewaffnet und unter bem Borgeben, eine Bittschrift überreichen zu wollen, an den Thoren von Amboife melden, und, wofern fie teinen Widerstand fanden, mit Salfe ihrer überlegenen Menge von ben Straffen und Ballen Befit nehmen. Bur Sicherheit follten fie von einigen Schwadronen unterftutt merben, bie auf bas erfte Beichen bes Biberstandes berbeieilen und in Berbindung mit bem um die Stadt berum verbreiteten Aufwolke fich ber Thore bemachtigen murben. Indem dies von Außen ber vorginge, murben bie in ber Stadt felbft verborgenen, meiftens im Gefolge bes Pringen versteckten Theilbaber ber Berichworung ju ben Baffen greifen, und fich unverzüglich ber lothringischen Pringen, lebendig ober tobt, verfichern. Der Pring von Conde zeigte fich bann bffentlich als bas Saupt ber Partei, und ergriff obne Schwierigkeit bas Steuer ber Regierung.

Diefer ganze Operationsplan wurde dem herzog von Guife verratherischer Beise mitgetheilt, der fich dadurch in den Stand gesetzt fab, bestimmtere Mastregeln dagegen zu ergreifen. Er ließ schleunig Soldaten werben, und schickte allen Statthaltern der Provinzen Befehl zu, jeden hausen von Bewaffneten, der auf

dem Wege nach Amboise begriffen sen, aufzuheben. Der ganze Abel der Nachbarschaft wurde aufgeboten, sich zum Schutz des Monarchen zu bewassen. Mitztelst scheinbarer Auftrage wurden die Verdachtigsten entzfernt, die Chatillons und der Prinz von Conde in Amboise selbst beschäftigt und von Kundschaftern umzingt, die königliche Leibwache abgewechselt, die zum Angriff bezeichneten Thore vermauert. Außerhalb der Stadt streiften zahlreiche sliegende Corps, die verdächtigen Ankömmlinge zu zerstreuen oder niederzuwersen, und der Galgen erwartete Jeden, den das Unglücktraf, lebendig in ihre Hände zu gerathen.

Unter diesen nachtheiligen Umftanden langte Renaudie vor Amboise an. Ein hause von Berschwosrenen folgte auf den andern, das Unglack ihrer voransgegangenen Brüder schreckte die Rommenden nicht ab. Der Ansahrer unterließ nichts, durch seine Gegenwart die Fechtenden zu ermuntern, die Zerstreuten zu sammeln, die Fliehenden zum Stehen zu bewegen. Allein, und nur von einem einzigen Mann begleitet, streiste er durch das Feld umher, und wurde in diesem Zustand von einem Trupp königlicher Reiter nach dem tapferssten Widerstand erschoffen. Seinen Leichnam schaffte man nach Amboise, wo er mit der Ausschricht: "haupt der Rebellen," am Galgen ausgeknüpst wurde.

Ein Ebikt folgte unmittelbar auf diefen Borfall, welches jedem feiner Mitschuldigen, der die Baffen sogleich niederlegen warde, Umnestie zusicherte. Im Bertrauen auf baffelbe machten sich Biele schon auf ben Rachweg, fanden aber bald Urfache, es zu bereuen.

Ein letter Berfuch, ben Die Burudgebliebenen gemacht batten, fich ber Stadt Amboife zu bemachtigen, ber aber wie die vorigen vereitelt murde, erschapfte bie Maffigung ber Guifen, und brachte fie fo weit, bas tonialiche Bort zu miberrufen. Alle Provinzflatthalter erhielten jett Befehl, fich auf die Burudtehrenden gu werfen, und in Umboife felbft ergingen die furchterlichften Proceduren gegen Jeden, der den Lothringern verbachtig war. hier, wie im ganzen Ronigreiche, floß bas Blut ber Ungludlichen, bie oft taum bas Berbrechen wußten, um beffentwillen fie ben Tob erlitten. Dhne alle Gerichtsform marf man fie, Urme und Rafe gebunden, in die Loire, weil die Bande ber Nachrichter nicht mehr zureichen wollten. Rur Benige von hervorftechenderm Range behielt man der Juftig bor, um burch ihre folenne Berurtheilung bas vorbergegangene Blutbad zu beschönigen.

Indem die Berschwbrung ein so unglackliches Ende nahm, und so viele unwissende Werkzeuge derselben der Rache der Guisen aufgeopfert wurden, spielte der Prinz von Conde, der Schuldigste von Allen und der sichtbare Lenker des Ganzen, seine Rolle mit beispielloser Berstellungskunft, und wagte es, dem Berdachte Trotz zu dieten, der ihn allgemein anklagte. Auf die Und durchdringlichkeit seines Geheimnisses sich stützend, und aberzeugt, daß die Tortur selbst seinen Anhangern nicht entreißen konnte, was sie nicht wußten, verlangte er Gehor bei dem Konige, und drang darauf, sich sorweisch und diffentlich rechtsertigen zu dürsen. Er that die sein Gegenwart bes ganzen Hoses und ber auswärtigen

Sefandten, welche ausbrudlich baju gelaben waren, mit bem eblen Unwillen eines unschulbig Angeklagten, mit ber ganzen Festigkeit und Burbe, welche sonft nur bas Bewußtseyn einer gerechten Sache einzusibfen pflegt.

"Sollte," ichloß er, "follte Jemand verwegen genug menn, mich als ben Urheber ber Berschworung angu-Mlagen, zu behaupten, daß ich damit umgegangen, die "Frangofen gegen bie gebeiligte Perfon ihres Ronigs saufzuwiegeln, fo entfage ich biemit bem Borrechte meines Ranges, und bin bereit, ibm mit biefem "Degen zu beweisen, bag er lagt." "Und ich," nahm Rrang von Guife bas Bort, nich werbe es nimmermehr jugeben, bag ein fo fcwarzer Berbacht einen "fo großen Prinzen entebre. Erlauben Gie mir alfo, "Ihnen in biefem 3weitampfe ju feconbiren." Und mit Diefem Poffenspiele mard eine ber blutigften Berfcmb. rungen geendigt, welche bie Geschichte tennt, eben fo mertwarbig burch ihren 3med und burch bas große Schicksal, welches babei auf bem Spiele ftand, als burch ihre Berborgenheit und Lift, mit ber fie geleitet murbe.

Roch lange nachher blieben die Meinungen über die wahren Triebfebern und ben eigentlichen 3wed dieser Berschwörung getheilt; der Privatvortheil beider Parteien verleitete fie, ben richtigen Sefichtspunkt zu verfälschen. Wenn die Reformirten in ihren öffentlichen Schriften ausbreiteten, daß einzig und allein der Berdruß über die unerträgliche Tyrannei der Guisen fie bewaffnet habe, und der Gedanke fern von ihnen gewessen sein, durch gewaltsame Mittel die Religionsfreiheit

burchzuseken, so murbe im Gegentheil die Berfcombrung in ben foniglichen Briefen als gegen bie Perfon bes Monarchen felbft und gegen bas gange tonigliche Saus gerichtet vorgestellt, welche nichts Beringeres ergielt haben folle, als bie Monarchie gugleich mit ber fatholischen Religion umzufturgen, und Franfreich in einen der Schweiz abnlichen Republikenbund zu berwandeln. Es scheint, daß der beffere Theil der Ration andere bavon geurtheilt, und nur die Berlegenheit ber Buifen fich binter biefen Bormand geflachtet babe, um ben allgemein gegen fie erwachenden Unwillen eine andere Richtung zu geben. Das Mitleid mit ben Ungludlichen, die ihre Rachfucht fo graufam babin geopfert batte, machte auch fogar eifrige Ratholiken geneigt, die Schuld berfelben ju verringern, und bie Protestanten fuhn genug, ihren Untheil an bem Complot laut zu bekennen. Diese ungunftige Stimmung ber Gemuther erinnerte die Minister nachdrudlicher, als offenbare Gewalt es nimmermehr getonnt batte, baf es Beit fen, fich zu mäßigen; und fo verschaffte felbft ber Reblichlag des Complots von Amboife ben Calbiniften im Ronigreiche auf eine Zeitlang wenigstens eine gelindere Bebandlung.

Um, wie man vorgab, den Samen ber Unruhen gu ersticken, und auf einem friedlichen Beg das Ronigreich zu beruhigen, verfiel man darauf, mit den Bornehmsten des Reichs eine Berathschlagung anzustellen. Bu diesem Ende beriefen die Minister die Pringen des Gebluts, den hoben Adel, die Ordenstritter und die vornehmsten Magistratspersonen nach

Kontainebleau, wo jene wichtigen Materien verhandelt werben follten. Diefe Berfammlung erfullte aber meber bie Erwartung ber Nation, noch die Bunsche ber Guifen, weil bas Diftrauen ber Bourbons ibnen nicht erlaubte, barauf zu erscheinen, und bie übrigen Anfahrer ber migvergnagten Partei, Die ben Ruf nicht wohl ausschlagen konnten, ben Rrieg auf die Berfammlung mitbrachten, und burch ein gablreiches, gewaffnetes Gefolge bie Gegenpartei in Berlegenheit fetten. Aus ben nachberigen Schritten ber Minifter mochte man ben Argwohn ber Pringen fur nicht fo gang ungegrundet balten, welche biefe gange Berfammlung nur als einen Staatsftreich ber Guifen betrachteten, um die Saupter ber Difvergnugten ohne Blutvergieffen in Giner Schlinge ju fangen. Da bie gute Berfaffung ihrer Gegner biefen Unschlag vereitelte, fo ging Die Berfammlung felbft in unnugen Formalitaten und leeren Geganten vorüber, und gulett murben bie fireis tigen Puntte bis zu einem allgemeinen Reichstag gurudgelegt, welcher mit Nachstem in ber Stadt Orleans eroffnet werden follte.

Jeber Theil, voll Mißtrauen gegen ben anbern, benutzte bie Zwischenzeit, sich in Bertheibigungestand zu setzen, und an bem Untergang seiner Gegner zu arbeiten. Der Fehlschlag bes Complots von Amboise hatte ben Intriguen bes Prinzen von Condé kein Ziel setzen konnen. In Dauphine, Provence und andern Gegenden brachte er durch seine geheimen Unterhandler die Calvinisten in Bewegung, und ließ seine Anhänger zu den Waffen greifen. Seinerseits ließ ber Herzog

von Guise die ihm verbachtigen Plate mit Truppen befeten, veranderte die Befehlehaber ber Festungen, und fparte meber Gelb noch Dube, bon jedem Schritt ber Bourbons Wiffenschaft zu erbalten. Mebrere ibrer Unterhandler wurden wirklich entbeckt und in Seffeln geworfen; verschiedene wichtige Paviere, welche aber bie Machinationen bes Prinzen Licht gaben, gerietben in feine Banbe. Daburch gelang es ibm, ben verberblichen Anschlägen auf die Spur ju tommen, welche Condé gegen ibn schmiedete, und auf bem Reichstag ju Orleans Willens mar, jur Ausfahrung ju bringen. Eben diefer Reichstag beunrubigte die Bourbons nicht wenig, welche gleichviel babei ju magen schienen, fie mochten fich bavon ausschließen, ober auf bemfelben erscheinen. Beigerten fie fich, ben wieberholten Dabs nungen bes Ronigs zu geborchen, fo batten fie Alles fur ibre Belitungen , überlieferten fie fich ihren Seinden, fo batten fie nicht minder fur ihre perfonliche Sicherbeit zu fürchten. Nach langen Berathschlagungen blieb es endlich bei bem Letten, und beibe Bourbons ents fcoloffen fich zu diesem ungludlichen Bang.

Unter traurigen Borbebeutungen naberte sich bieser Reichstag, und statt bes wechselseitigen Bertrauens, welches so nothig war, Haupt und Glieber zu Einem Zwed zu vereinigen, und burch gegenseitige Nachgiesbigkeit ben Grund zu einer bauerhaften Berschnung zu legen, erfüllten Argwohn und Erbitterung die Gemüther. Austatt der erwarteten Gesinnungen des Friedens brachte jeder Theil ein unverschnliches Herz und schwarze Auschläge in die Bersammlung mit, und bas

Beiligthum ber Sicherbeit und Rube mar ju einem blutigen Schauplat bes Berrathe und ber Rache er-Aurcht vor Rachstellungen, welche bie Guifen unaufborlich ibm vorspiegelten, vergiftete bie Rube bes Rbnigs, ber in ber Bluthe feiner Jahre fichtbar babini welfte, von feinen nachsten Bermandten ben Dolch gegen fich gezogen, und, unter allen Borgeichen bes bffentlichen Elends, unter feinen Rufen das Grab fich fcon bffnen fab. Melancholifch und Unglud weiffagend war fein Gingug in die Stadt Orleans, und bas bumpfe Getofe von Bewaffneten erfticte jeben Musbruch der Freude. Die ganze Stadt wurde fogleich mit Solbaten angefüllt, welche jedes Thor, jede Strafe befetten. Go ungewöhnliche Anstalten verbreiteten überall Unrube und Angft, und ließen einen finftern Anfolag im Binterhalt befurchten.

Das Gerücht bavon brang bis zu ben Bourbons, noch ehe fie Orleans erreicht hatten, und machte fie eine Zeitlang unschluffig, ob fie die Reise dabin forts fetten follten.

Aber hatten sie auch ihren Borsatz geandert, so kam die Reue jetzt zu spat; benn ein Observations, corps des Konigs, welches von allen Seiten sie umsringte, hatte ihnen bereits jeden Rückweg abgeschnitten. So erschienen sie am 30. October 1560 zu Orleans, begleitet von dem Kardinal von Bourbon, ihrem Bruder, den ihnen der Konig mit den heiligsten Bersscherungen seiner aufrichtigsten Absichten entgegen gessandt batte.

Der Empfang, ben fie erhielten, widersprach diesen Bersicherungen fehr. Schon von weitem verfündigte ihnen die frostigen Mienen der Minister und die Bers legenheit der Hosleute ihren Fall. Finsterer Ernst malte sich auf dem Gesichte des Monarchen, als sie vor ihn traten, ihn zu begrüßen, welcher bald gegen den Prinzen in die bestigsten Untlagen ausbrach. Alle Bersbrechen, deren man Letztern bezüchtigte, wurden ihm der Reihe nach vorgeworfen, und der Beschl zu seiner Berhaftung ift ausgesprochen, ebe er Zeit hat, auf diese überraschenden Beschuldigungen zu antworten.

Ein so rascher Schritt durfte nicht bloß zur Salfte gethan werben. Papiere, die wider ben Gefangenen zeugten, waren ichon in Bereitschaft, und alle Ausfagen gefammelt, welche ibn jum Berbrecher machten; nichts fehlte als die Form bes Gerichts. 3n biefem Ende fette man eine außerordentliche Commission nies ber, welche aus bem Parifer Parlament gezogen mar, und den Kangler von Hopital an ihrer Spite hatte. Bergebens berief fich ber Ungeflagte auf bas Borrecht feiner Geburt, nach welcher er nur von dem Ronige felbft, den Paire und bem Parlamente bei voller Gigjung gerichtet werben konnte. Dan gwang ibn, ju antworten, und gebrauchte babei noch die Arglift, über einen Privatauffat, ber nur fur feinen Abvotaten beftimmt, aber unglucklicher Beife von des Pringen Sand unterzeichnet mar, als über eine formliche gerichtliche Bertheidigung zu erkennen. Fruchtlos blieben die Bermenbungen feiner Freunde, feiner Kamilie; ber geblich ber Auffall feiner Gemablin por bem Ronige,

ber in bem Pringen nur ben Rauber feiner Krone, feinen Dorber erblickte. Bergeblich erniebrigt fich ber Ronia von Ravarra vor ben Guifen felbft, bie ion mit Berachtung und Barte gurudwiefen. fur bas Leben eines Brubers flebte, bing ber Dolch ber Berratber an einem bunnen Saare aber feinem eigenen Saupte. In ben eigenen Bimmern bes Der narchen erwartete ibn eine Rotte von Dendelmbrbern. welche, ber genommenen Abrede gemäß, über ibn berfallen follten, fobalb ber Ronig burch einen beftigen Bant mit bemfelben ihnen bas Beichen bagu gabe. Das Beichen tam nicht, und Anton von Ravarra ging unbeschäbigt aus bem Rabinet bes Monarchen, ber zwar unebel genug, einen Meuchelmord zu beschließen, boch zu verzagt mar, benfeiben in feinem Beifenn vollftreden au laffen.

Entschloffener gingen die Guisen gegen Condé zu Werke, um so mehr, ba die hinsinkende Gesundheit des Monarchen sie eilen hieß. Das Todesurtheil war gegen ihn gesprochen, die Sentenz von einem Theile der Richter schon unterzeichnet, als man den Konig auf einmal rettungslos darnieder liegen sah. Dieser entscheidende Umstand machte die Gegner des Prinzen stutzig, und erweckte den Muth seiner Freunde; bald erfuhr der Berurtheilte selbst die Wirkungen davon in seinem Gefängnis. Mit bewundernswürdigem Gleichmuth und underwölfter Heiterkeit des Geistes erwartete er hier, von der ganzen Welt abgesondert und von lauernden, seinbseligen Wächtern umringt, den Aussschlag seines Schicksis, als ihm unerwartet Vorschläge

ju einem Bergleich mit ben Guifen gethan wurden. Mein Bergleich," erwiderte er, mals mit ber Degensspie." Der zur rechten Zeit einfallende Tod des Monarchen ersparte es ihm, biefes ungläckliche Wort mit seinem Ropfe zu bezahlen.

Krang II. batte den Thron in so garter Jugend befliegen, unter fo wenig gunftigen Umftanben und bei fo mantender Gefundheit befeffen und fo fchnell wieder geraumt, bag man Unftend nehmen muß, ibn wegen ber Unruben angutlagen, Die feine furze Regierung fo ftarmifch machten, und fich auf feinen Rachfolger ver-Ein willenloses Organ der Ronigin, seiner Mutter, und ber Guifen, feiner Dheime, zeigte et fich auf ber politischen Bubne nur, um mechanisch die Rolle berausagen, welche man ibn einlernen lieg, und zuviel mar es mohl von feinen mittelmäßigen Saben gefordert, das luguerifche Gewebe gu durche reißen, worin die Arglift ber Guifen ibm bie Babtbeit verhallte. Mur ein einziges Dal fcbien es, als ob fein naturlicher Verftand und feine Gutmatbiafeit bie betragerischen Ranfte seiner Minister zu nichte machen wollte. Die allgemeine und beftige Erbitterung, welche bei dem Complot von Amboife fichtbar wurde, founte, wie fehr auch die Guifen ihn bateten, bem jungen Monarchen tein Gebeimnig bleiben. Gein Berg fagte ihm, daß biefer Ausbruch bes Unwillens uimmermehr ibm felbst gelten konnte, ber noch zu wenig gebandelt batte, um Jemandes Born zu verdienen. "Bas bab' ich benn gegen mein Bolf verbrochen," fragte er feine Obeime voll Erfaunen, "daß es fo febr gegen mich

wathet? Ich will seine Weschwerben vernehmen, und ihm Recht verschaffen. — Mir daucht," fuhr er sert, wes liegt am Tage, daß Ihr dabei gemeint send. Es ware mir wirklich lieb, Ihr entferntet euch eine Zeite lang aus meiner Gegenwart, damit es sich aufklare, wem von uns Beiden es eigentlich gilt." Aber zu einer solchen Probe bezeugten die Guisen keine Lust, und es blieb bei diefer flüchtigen Regung.

Frang II. war obne Nachtommenichaft geftorben, und bas Scepter tam an ben aweiten von Deinrichs Sohnen, einen Prinzen von nicht mehr als gebn Jahren, jenen ungludlichen Jungling, beffen Ramen bas Blutbab ber Bartholomausnacht einer fchredlichen Unfterblichkeit weiht. Unter ungladlichen Beichen begann Diefe finftere Regierung. Gin naber Bermandter bes Monarchen an ber Schwelle bes Blutgeruftes, ein anberer aus ben Sanben ber Meuchelmbrber nur eben burch einen Bufall entronnen; beibe Balften ber Ration gegen einander in Aufruhr begriffen, und ein Theil berfelben ichon die Sand am Schwert; die Fadel bes Fanatismus gefdwungen; von ferne ichon bas boble Donnern eines burgerlichen Kriegs; ber gange Staat auf bem Bege ju feiner Bertrummerung; Berratherei im Innern des hofes; im Junern ber toniglichen Famille Zwiespalt und Argwohn. 3m Charafter ber Ration eine mibersprechende Schreckliche Mifchnug von blindem Aberglauben, von lacherlicher Dufiif und von' Freigeifterei; von Robigfeit ber Gefable und verfeis nerter Similichfeit; bier bie Ropfe burch eine faustifche Douchereligion verfinftert, bort burch einen noch

felimmern Unglauben ber Charafter verwilbert; beibe Extreme bes Basnfinns in furchterlichem Bunbe gepaart. Unter ben Großen felbft morbgewohnte Sande, truggewohnte Lippen, naturmibrige emphrenbe Lafter, Die bald genng alle Rlaffen bee Bolks mit ihrem Gifte durchdringen werben. Auf bem Throne ein Unmandis ger, in macchiavellischen Runften aufgefäugt, beranmachfend unter burgerlichen Sturmen, burch Ranatifer und Schmeichler erzogen, unterrichtet im Betruge, unbefannt mit bem Geborfam eines gladlichen Bolts, ungeubt im Berzeihen, nur durch bas fcredliche Recht bes Strafens feines herrscheramtes fich bewußt, burch Rrieg und henter vertraut gemacht mit bem Blat feiner Unterthanen! Bon den Drangsalen eines offenbaren Rrieges fturgt ber unglactvolle Staat in Die idredliche Schlinge einer verborgen lauernden Berfcmbrung; von ber Anarchie einer pormundschaftlichen Regierung befreit ihn nur eine furze fürchterliche Rube, wahrend welcher ber Meuchelmord feine Dolche fchleift. Krantreiche traurigster Beitraum beginnt mit ber Thronbefteigung Rarle IX., um über ein Menschenalter lang zu dauern, und nicht eber als in der glorreichen Regierung Beinriche von Ravarra zu enbigen.

Der Tob ihres Erstgebornen und Rarls IX. zartes Mter führten die Konigin Mutter, Katharinn von Mes dicis, auf den politischen Schauplatz, eine neue Staats: funft und neue Scenen des Elends mit ihr. Diese Fürstin, geizig nach herrschaft, zur Intrigue geboren, ausgelernt im Betrug, Meisterin in allen Rauften der Berstellung, hatte mit Ungeduld die Keffeln ertragen,

welche ber Alles verbrangende Despotismus ber Guifen ibrer bereschenben Leidenschaft anlegte. Untermirfia und einschmeichelnd gegen fie, fo lange fie bes Beiftands ber Ronigin wider Montmorenen und Die Pringen von Bourbon bedurften, vernachläßigten fie biefelbe, fobald fie fich nur in ihrer usurpirten Barbe befoftigt faben. Durch Fremblinge fich aus bem Bertrauen ibres Cohnes verbrangt und bie wichtigften Staatsgeschafte obne fie verbandelt zu feben, mar eine zu empfindliche Rrantung ibrer Berricbbegierbe, um mit Belaffenbeit ertragen zu werden. Wichtig zu fenn, mar ihre bertfchenbe Reigung; ihre Gludfeligfeit, jeber Partei noth wendig fich zu miffen. Nichts gab es, mas fie nicht biefer Reigung aufopferte, aber alle ihre Thatialeit war auf bas Feld ber Intrigue eingefchrantt, wo fie ibre Talente glangend entwickeln fonnte. Die Intrique allein mar ihr wichtig, gleichgultig bie Denichen. Mis Regentin bes Reichs und Mutter von bret Ronigen, mit ber miflichen Pflicht belaben, Die angefochteue Autoritat ihres Saufes gegen mutbenbe Barteien au behaupten, hatte fie bem Trot ber Großen nur Berfolggenheit, ber Gewalt nur Lift entgegen ju feten. In ber Mitte zwischen ben ftreitenden Kaftionen ber Buifen und der Pringen von Bourbon beobachtete fit lange Zeit eine unfichere Stagtetunft, unfabig nach einem feften und unwiderruflichen Plane ju Sanbeln Beute, wenn der Berbrug aber Die Buifen ihr Gemach beberrichte, ber refprmirten Bartei bingegeben, errbebete fie morgen nicht, wenn ihr Bortheil es beifchte, fich eben diefen Suifen, die ihrer Roigung ju fchmeicheln

gewußt hatten, zu einem Werkzeng bazu zu borgen. Dann ftand sie keinen Augenblick an, alle Geheimnisse preiszugeben, die ein unvorsichtiges Vertrauen bei ihr niedergelegt hatte. Nur ein einziges Laster beherrschte sie, aber welches die Mutter ist von allen: zwischen Bos und Gut keinen Unterschied zu kennen. Die Zeit umstände spielten mit ihrer Moralisät, und der Augenblick fand sie gleich geneigt zur Unmenschlichkeit und zur Milde, zur Demuth und zum Stolz, zur Wahrheit und zur Linge. Unter der Herrschaft ihres Eigennutzes stand jede andere Leidenschaft, und selbst die Rachsucht, wenn das Interesse es forderte, mußte schweigen. Ein fürchterlicher Charakter; nicht weniger empbrend, als jene verrusenen Scheusale der Geschichte, welche ein plumper Pinsel in's Ungeheuer malt.

Aber indem ihr alle sittlichen Tugenden sehlten, vereinigte sie alle Talente ihres Standes, alle Tugenden der Berhältnisse, alle Borzüge des Geistes, welche sich mit einem solchen Charakter vertragen; aber sie entweihte alle, indem sie sie zu Werkzeugen dieses Charakters erniedrigte. Majestät und königlicher Anstand sprach aus ihr; glänzend und geschmackvoll war Alles, was sie anordnete; hingerissen jeder Blick, der nur nicht in ihre Seele siel, Alles was sich ihr nahte, von der Anmuth ihres Umgangs, von dem geistreichen Inhalt ihres Gesprächs, von ihrer zuvorkommenden Sate bezaubert. Nie war der franzdsische Hof so glanzvoll gewesen, als seitdem Ratharina Königin dieses Hoses war. Alle verfeinerten Sitten Italiens verpstanzte sie auf französischen Boden, und ein fröhlicher Leichtsine

berrichte an ihrem Sofe, felbft unter ben Schredniffen bes Kanatismus und mitten im Jammer bes bargerlichen Rriegs. Jebe Runft fand Aufmunterung bei ibr, jebes andere Berdienft, als um die gute Sache, Bewunderung. Aber im Gefolge ber Boblebaten, Die fie ihrem neuen Baterlande brachte, verbargen fich gefahrliche Gifte, welche bie Sitten ber Nation anfted. ten und in ben Ropfen einen ungladlichen Schwindel erregten. Die Jugend bes Sofes, burch fie von bem 3mange ber alten Sitte befreit und gur Ungebundenbeit eingeweiht, überließ fich bald ohne Rudhalt ihrem Sange jum Bergnugen; mit bem Bute ber Abnen lernte man nur zu balb ihre Schambaftigfeit und Tugend ablegen. Betrug und Kalicheit verbrangten aus bem gefellschaftlichen Umgang bie eble Wahrheit ber Ritterzeiten, und bas toftbare Palladium bes Staats, Tren und Glauben, verlor fich, wie aus bem Innern ber Ramilien, fo aus bem bffentlichen Leben. Durch ben Geschmad an aftrologischen Traumereien, welche fie mit fich aus ihrem Baterlande brachte, fabrte fie bem Aberglanben eine machtige Berftarfung ju: biefe Thorheit des Sofes flieg ichnell zu den unterften Rlas fen berab, um juletet ein verderbliches Inftrument in ber Sand bes Kanatismus zu werben. Aber bas traurigfte Geschent, bas fie Frankreich machte, waren brei Ronige, ibre Gobne, Die fie in ihrem Geifte erzog, und mit ihren Grundfagen auf den Ihron fette.

Die Gefethe ber Natur und bes Staats riefen bie Ronigin Ratharina, mahrend ber Minberjahrigfeit ihres Sohnes, jur Regentichaft, aber bie Umftanbe, unter

welchen fie babon Befig nehmen follte, fchlugen ihren Muth febt barnieber. Die Stanbe maren in Orleans versammelt, ber Beift ber Unabbangigfeit erwacht, und zwei machtige Parteien gegen einander gum Rampfe geraftet. Nach herrschaft ftrebten bie Saupter beiber Kaftionen; feine tonigliche Gewalt mar ba, um bazwis ichen zu treten und ihren Ehrgeig zu beschranten: und bie Anordnung ber vormundichaftlichen Regierung, bie jenen Mangel erfeten follte, tounte nur bas Bert ibrer beiberseitigen Uebereinstimmung werben. Der Ronig war noch nicht todt, als fich Ratharina von beiben Theilen heftig angegangen, und zu ben entgegengesetteften Magregeln aufgeforbert fab. Die Buifen und ihr Unhang, pochend auf die Bulfe ber Stanbe, beren größter Theil von ihnen gewonnen mar, gestätt auf ben Beiftand ber gangen tatholischen Partei, lagen ibr bringend an, bie Senteng gegen ben Pringen son Conbe vollftreden ju laffen, und mit biefem eingigen Streiche bas Bourbon'iche Saus ju gerichmettern, beffen furchtbares Aufftreben ibr eigenes bedrobte. Auf ber andern Seite bestürmte fie Anton von Navarra, bie ihr aufallende Dacht gur Rettung feines Brubers anzemenben, und fich baburch ber Unterwürfigkeit feiner gangen Partei zu verfichern. Reinem von beiben Theis len fiel es ein, Die Unspruche ber Ronigin auf Die Regenticaft anzusechten. Das nachtheilige Berhaltnig, in welchem ber Tob bes Ronigs bie Pringen von Bourbon aberraschte, mochte fie abschrecken, fur fich selbst, wie fie fonft mobl gethan batten, nach biefem Biele In ftreben; begwegen verhielten fie fich lieber flumm.

um nicht durch Zweifel, die fie gegen bie Rechte Ratharinens erregt haben wurden, dem Sprgeiz der Guisen
eine Ermunterung zu geben. Auch die Guisen wollten
durch ihren Widerspruch nicht gern Gefahr laufen, der Nation die nabern Rechte der Bourbons in Erinnerung
zu bringen. Durch schweigende Anerkennung der Rechte
Ratharinens schlossen beide Parteien einander gegenseitig von der Competenz aus, und jede hoffte, unter
dem Namen der Konigin ihre ehrgeizigen Absichten
leichter erreichen zu konnen.

Ratharina, burch bie weisen Rathschläge bes Ranglers von Sopital geleitet, ermablte ben faatsflugen Musweg, fich feiner von ben beiben Parteien gum Wert. zeug gegen die andere berzugeben, und burch ein wohlgemabltes Dittel amifchen beiben ben Deifter über fie ju fpielen. Indem fie ben Pringen von Conde ber ungeftumen Rachsucht feiner Gegner entrig, machte fie biefen wichtigen Dienst bei bem Ronig von Ravarra geltend, und versicherte die lothringischen Bringen ibres machtigften Beiftands, wenn fich die Bourbons unter ber neuen Regierung an die Mighandlungen, welche fie unter ber porigen erlitten, thatlich erinnern follten. Mit Sulfe diefer Staatstunft fab fie fich, unmittelbar nach dem Absterben bes Monarchen, ohne Jemands Widerspruch und felbst ohne Buthun ber in Orleans versammelten Stanbe, Die unthatig Diefer wichtigen Begebenheit gufaben, im Befit ber Regentichaft, und ber erfte Gebrauch, ben fie bavon machte, mar, burch Emporbebung ber Bouisons bas Gleichgewicht zwischen beiben Danteien wieder berauftellen. Conde verlieft unter chrenvollen Bedingungen sein Gefängniß, um auf ben Gutern seines Bruders die Zeit seiner Rechtsertigung abzuwarten; dem Konig von Navarra wurde mit dem Posten eines Generallieutenants des Konigsreichs ein wichtiger Zweig der hochsten Gewalt übergeben. Die Guisen retteten wenigstens ihre kunftigen hoffnungen, indem sie sich bei hofe behaupteten, und konnten der Konigin wider den Ehrgeiz der Bourbons zu einer machtigen Stütze dienen.

Ein Schein von Rube febrte jett zwar gurud, aber viel fehlte noch, ein aufrichtiges Bertrauen zwischen fo fehr verwundeten Gemuthern zu begrunden. Um bies ju bewerkftelligen, warf man die Augen auf den Connetable von Montmorency, ben ber Despotismus ber Guifen unter ber porigen Regierung entfernt gehalten batte, und die Thronveranderung jest auf feinen alten Schauplat gurudführte. Boll redlichen Gifere fur bas Befte bes Baterlandes, feinem Ronig treu wie feinem Glauben, mar Montmorency just ber Mann, ber amischen die Regentin und ihren Minister in die Mitte treten, ibre Ausidbnung verburgen, und die Drivatamede Beiber bem Beften bes Staats unterwerfen tonnte. Die Stadt Orleans, von Soldaten angefüllt, wodurch die Buifen ihre Gegner gefchreckt und ben Reichstag beberricht batten, zeigte überall noch Spuren bes Rriegs, ale ber Connetable bavor anlangte, und sogleich die Bache an den Thoren verabschiedete. "Dein herr und Ronig," fagte er, "wird fortan in voller Sicherheit und obne Leibmache in feinem gangen Ronigreich bin- und bermandeln." - "Rurchten Sie

nichts, Sire!" rebete er ben jungen Monarchen an, ein Rnie vor ihm beugend und feine Sand fuffend, auf die er Ibranen fallen ließ. "Laffen Sie fich von den gegenwärtigen Unruben nicht in Schreden fegen. Dein Leben geb' ich bin und alle Ihre guten Unterthanen mit mir, Ihnen bie Rrone ju erhalten." - Much bielt er in fo fern unverzüglich Wort, bag er bie funftige Reicheverwaltung auf einen gesehmäßigen Auß fette, und die Grengen ber Gewalt zwischen ber Ronigin Mutter und bem Konig von Ravarra bestimmen balf. Der Reichstag von Orleans, in feiner andern Absicht aufammen berufen, als um die Pringen von Bourbon in die Kalle ju loden, und mußig, fobald jene Abficht vereitelt mar, murbe jest nach bem theatralischen Geprange einiger unnugen Berathichlagungen aufgehoben, um fich im Dai beffelben Jahrs auf's Reue zu verfammeln. Gerechtfertigt und im vollen Glange feines vorigen Ansehens erschien der Pring von Conde wieder am hof, um aber feine Reinde ju triumphiren. Seine Partei erbielt an bem Connetable eine machtige Berftartung. Jebe Gelegenheit wurde nunmehr hervorgefucht, um die alten Minister ju franken, und Alles fcbien fich ju ihrem Untergang vereinigen ju wollen. Ja, wenig fehlte, baf die nun berrichende Partei bie Regentin nicht in die Nothwendigkeit gefet batte, zwischen Bertreibung ber Lothringer und bem Berluft ibrer Regentschaft zu mablen.

Die Staatsflugheit ber Ronigin hielt in Diesem Sturme zwar die Guisen noch aufrecht, weil far fie felbft, far die Monarchie, vielleicht auch far die Religion

Alles ju furchten war, fobald fie jene burch bie Bourbon'sche Kaktion unterbrucken ließ. Aber eine fo schwache und manbelbare State tonnte bie Guifen nicht berubis gen, und noch weniger fonnte bie untergeordnete Rolle, mit welcher fie vorlieb nehmen mußten, ihre Chrfucht Much batten fie es nicht an Thatigfeit fehlen laffen, Die Protektion ber Ronigin fich kunftig entbehrlich zu machen, und ber voreilige Triumph ihrer Gegner mußte ibnen felbit bagu belfen, ibre Partei gu verstärken. Der Saf ihrer Reinde, nicht gufrieben, fie bom Ruber ber Regierung verbrangt gu haben, ftrectte nun auch bie Sand nach ihren Reichthamern aus, und forberte Rechenschaft von ben Geschenken und Gnabengelbern, welche bie lothringischen Prinzen und ihre Unbanger unter ben vorbergebenden Regierungen ju erpref. fen gewußt hatten. Durch biefe Forberung mar außer ben Guifen noch bie Bergogin von Balentinois, ber Marichall von St. André, ein Gunftling heinrichs II., und zum Unglud ber Connetable felbft angegriffen, welder fich die Freigebigkeit Beinrichs auf's Befte gu Rute gemacht hatte, und noch außerbem burch feinen Sohn mit bem Sause ber Bergogin in Berwandtschaft Religionseifer mar die einzige Schwäche und habsucht bas einzige Laster, welches bie Tugenden des Montmorency beflecte, und wodurch er den hinterliftis gen Intriguen ber Guifen eine Bloge gab. Die Guifen, mit bem Marschall und ber Bergogin burch gemeinschaftliches Intereffe verfnupft, benutten biefen Umstand, um ben Connetable ju ihrer Partei ju gieben, und es gelang ihnen nach Bunfch, indem fie boppelte

Triebfebern bes Geizes und bes Religionseifers bei ibm in Bewegung fetten. Dit argliftiger Runft fcbilderten fie ibm ben Angriff ber Calviniften auf ihre Befitzungen als einen Schritt ab, ber jum Untergang bee fatholischen Glaubens abziele, und ber bethorte Greis ging um fo leichter in biefe Schlinge, jemehr ihm bie Beganftigungen schon miffallen hatten, welche bie Regentin feit einiger Beit ben Calviniften bffentlich angebeiben ließ. Bu biefem Betragen ber Ronigin, welches fo wenig mit ihrer übrigen Denfungsart übereinftimmte, hatten bie Guifen felbst burch ihr verbachtiges Einverftanbniß mit Philipp II., Ronig von Spanien, bie Beranlaffung gegeben. Diefer furchtbare Nachbar Krant. reichs, beffen unerfattliche Berrichfucht und Bergroße. rungebegierbe frembe Staaten mit lufternem Muge berfclang, inbem er feine eigenen Befitungen nicht gu behaupten wußte, hatte auf die inneren Angelegenheiten biefes Reichs fcon langit feine Blide geheftet, mit Boblgefallen ben Starmen jugefeben, Die es erfchutterten, und durch die erfauften Bertzeuge feiner 216. fichten ben Sag ber Raftionen voll Arglift unterhalten. Unter bem Litel eines Beschützers bespotifirte er Frankreich. Ein spanischer Ambaffabeur fcbrieb in ben Mauern von Paris ben Ratholifen bas Betragen bor, welches fie in Absicht ihrer Gegner zu beobachten batten, permarf ober billigte ibre Magregeln, je nachdem fie mit bem Bortheile feines herrn übereinftimmten, und spielte bffentlich und ohne Schen ben Minifter. Die Prinzen von Lothringen bielten fich auf's Engfte an benfelben angefchloffen, und feine wichtige Entschliegung

murbe von ihnen gefaßt, an welcher ber fpanische Sof nicht Theil genommen batte. Sobald bie Berbindung ber Guifen und bes Marfchalls von St. Anbre mit Montmorency, welche unter bem Ramen bes Triumvirate bekannt ift, ju Stande gekommen mar, fo erfannten fie, wie man ibnen Schuld gibt, ben Ronig von Spanien als ihr Oberhaupt, ber fie im Nothfall mit einer Armee unterftuten follte. Go erbub fich aus bem Bufammenfluffe zweier fonft ftreitenden Kattionen eine neue furchtbare Dacht in bem Rbnigreich, Die, bon bem gangen katholischen Theil ber Ration unterftutt, bas Gleichgewicht in Gefahr fette, welches zwischen beiben Religionsparteien bervor zu bringen, Ratharing fo bemubt gewefen war. Sie nahm baber auch jett zu ihrem gewöhnlichen Mittel, zu Unterbandlungen, ihre Buflucht, um die getrennten Gemus ther wenigstens in der Abhangigkeit von ihr felbst zu erhalten. Bu allen Streitigkeiten ber Parteien mußte Die Religion gewöhnlich ben Ramen geben, weil biefe allein es war, mas die Ratholiken des Ronigreichs an bie Buisen, und die Reformirten an die Bourbons fes felte. Die Ueberlegenheit, welche bas Triumvirat gu erlangen ichien, bedrobte ben reformirten Theil mit einer neuen Unterbrudung, die Biberfetlichkeit bes lets tern bas gange Ronigreich mit einem innerlichen Rrieg, und einzelne kleine Gefechte zwischen beiben Religiones parteien, einzelne Emphrungen in ber hauptftabt, wie in mehrern Provingen, maren icon Borlaufer beffelben. Ratharina that Alles, um die ausbrechende Flamme au erfticken, und es gelang endlich ihren fortgefetten

Bemabungen, ein Gift zu Stande zu bringen, weldes die Reformirten gwar von der Aurcht befreite, ibre Ueberzeugungen mit bem Tode gu buffen, aber ibnen nichts befto weniger iche Ansabung ihres Gottesbienftes und besonders die Bersammlungen unterfagte, um welche fie fo bringend gebeten batten. Daburch ward freilich fur bie reformirte Bartei nur febr wenig gewonnen, aber boch fur's Erfte ber gefabrliche Ausbruch ihrer Berzweiflung gehemmt, und zwischen ben Sauptern ber Parteien am Sofe eine icheinbare Beridbnung vorbereitet, welche freilich bewies, wie menig bas Schicffal ihrer Glaubensgenoffen, welches fie boch beständig im Dunde führten, ben Unführern ber hugenotten wirklich ju Bergen ging. Die meifte Dube toftete Die Ausgleichung, welche zwischen bem Prinzen von Condé und bem Bergog von Buise unternoms men warb, und ber Ronig felbft murbe angewiesen, fich in's Mittel an ichlagen. Rachbem man gubor über Borte, Geberben und Sandlungen übereingefommen war, murbe bie Rombbie im Beifenn bes Ronias erbffnet. "Erzählt uns," fagte biefer jum Sergog bon Buife, "wie es in Orleans eigentlich jugegangen ift?" Und nun machte ber herzog von bem bamaligen Berfahren gegen ben Prinzen eine folche kuntliche Schilberung, welche ihn felbft von jedem Untheil babon reinigte, und alle Schuld auf ben verftorbenen Konig malgte. - "Ber es auch fen, ber mir biefe Befdimpfung gufugte," antwortete Conbé, gegen ben Bergog gewendet, "so erklare ich ihn fur einen Krevler und einen Niebertrachtigen." - "Ich auch," erwiderte ber Bergog; saber mich trifft bas nicht."

Die Regentschaft der Konigin Ratharina war die Periode der Unterhandlungen. Bas biefe nicht ausrichteten, follte ber Reichstag ju Pontoife und bas Colloquium zu Poiffy zu Stande bringen, beibe in ber Absicht gehalten, um sowohl die politischen Beschwerben ber Ration beigulegen, als eine wechselfeitige Unnaberung ber Religionen ju bersuchen. Der Reichstaa ju Pontoise mar nur die Kortsetzung beffen, der ju Orleans ohne Wirkung gewesen, und auf ben Mai bies fes Jahrs 1561 ausgesetzt worden mar. Much dieser Reichstag ift bloß burch einen beftigen Ungriff ber Stande auf die Geiftlichkeit merkwurdig, welche fich zu einem freiwilligen Geschenke (Don gratuit) entschloß, um nicht zwei Drittbeile ihrer Gater zu verlieren.

Das gutliche Religionsgesprach, welches zu Poiffy, einem fleinen Stabtchen unmeit St. Germain, amis ichen ben Lebrern ber brei Rirchen gebalten murbe, erregte eben fo vergebliche Erwartungen. In Frankreich fomobl ale in Deutschland batte man icon langit, um Die Spaltungen in ber Rirche beizulegen, ein allgemeis nes Concilium geforbert, welches fich mit Abstellung Der Migbrauche, mit ber Sittenverbefferung bes Clerus und mit Reftsebung ber bestrittenen Dogmen beschäftis gen follte. Diefe Rirchenversammlung mar auch mirts lich im Jahr 1542 nach Trient jufammen berufen und mehrere Jahre fortgefett, aber, ohne bie hoffnung, welche man von ihr geschopft hatte, ju erfullen, burch Die Rriegeunruben in Deutschland im Jahr 1552 auseinander gescheucht worben. Geit biefer Beit war fein Papft mehr zu bewegen gemefen, fie, bem allgemeinen

Bunfch gemäß, zu erneuern, bis endlich bas Uebermaß bes Elends, welches die fortbauernden Irrungen in ber Religion auf die Bolter Europens bauften, Frankreich besonders vermochte, nachbrudlich barauf zu bringen. und Bieberberftellung beffelben bem Papft Dius IV. burch Drobungen abzundthigen. Die Bogerungen bes Papftes batten indeffen bem frangbfifchen Ministerium ben Gebanten eingegeben, burch eine gutliche Befpres dung zwischen ben Lebrern ber brei Religionen über bie bestrittenen Puntte Die Gemuther einander naber gu bringen, und in Biberlegung ber teterifchen Bebauptungen die Rraft der Babrbeit zu zeigen. Gine Sauptabsicht dabei mar, bie große Berschiedenheit bei dieser Belegenheit an ben Tag ju bringen, welche zwischen bem Lutberthum und Calvinismus obwaltete, und baburch ben Unbangern bes lettern ben Schut ber beutschen Lutheraner ju entreiffen, burch ben fie fo furchtbar maren. Diesem Bemeggrunde schreibt man es vorzüglich zu, daß fich ber Rarbinal von Lothringen mit bem größten Rachbrud bes Colloquiums annahm, bei welchem er zugleich burch feine theologische Biffenschaft und feine Beredfamkeit schimmern wollte. Um ben Triumph ber mahren Rirche über die falsche besto glangenber zu machen, follten bie Sitzungen bffentlich bor fich geben. Die Regentin erschien felbft mit ihrem Sohne, mit ben Pringen bes Geblute, ben Staateminiftern und allen großen Bedienten ber Rrone, um bie Sigung zu eroffnen. Runf Rardinale, vierzig Biichofe, mehrere Doftoren, unter welchen Claude D. Cipenfa burd Gelehrfamteit und Scharffinn bervorragte,

stellten sich fur die romische Rirche; zwolf auserlesene Theologen suhrten bas Wort fur die protestantische. Der ausgezeichnetste unter diesen war Theodor Beza, Prediger aus Genf, ein eben so feiner als feuriger Ropf, ein machtiger Redner, surchtbarer Dialektiker und der geschickteste Rampfer in diesem Streite.

Aufgefordert, Die Lehrfate feiner Partei zuerft vorgutragen, erhob fich Beza in ber Mitte bes Saals, Iniete bier nieder, und fprach mit aufgebobenen Banben ein Gebet. Auf biefes ließ er fein Glaubensbekenntnig folgen, mit allen Grunden unterftutt, welche bie Rurge ber Beit ibm erlaubte, und endigte mit einem rabrenden Blid auf die ftrenge Begegnung, welche man feinen Glaubensbrudern bis jett in dem Ronigreich widerfahren ließ. Schweigend borte man ibm au; nur ale er auf die Gegenwart bee Leibes Chrifti im Abendmabl zu reben fam, entftand ein unwilliges Ge murmel in ber Versammlung. Nachdem Beza geenbigt, fragte man bei einander erft berum, ob man ibn einer Antwort marbigen follte, und es toftete bem Rarbinal von Lothtingen nicht wenig Dabe, Die Ginwilligung ber Bischofe bazu zu erlangen. Endlich trat er auf, und widerlegte in einer Rebe voll Runft und Beredfamteit bie wichtigften Lebrfate feines Gegners, biejenigen besonders, wodurch bie Autoritat ber Rirche und die katholische Lehre vom Abendmahl angegriffen war. Man batte es icon bereut, ben jungen Ronig jum Beugen einer Unterredung gemacht zu haben, wobei bie beiligsten Artitel ber Rirche mit fo viel Kreibeit behandelt wurden. Sobald baber ber Rardinal seinen

Bortrag geendigt hatte, standen alle Bischofe auf, umringten ben Konig, und riefen: "Sire, das ift ber wahre Glaube! das ift die reine Lehre ber Kirche! Diese find wir bereit, mit unserm Blute zu versiegeln."

In ben barauf folgenben Sigungen, von benen man aber rathfam gefunden, ben Ronig wegzulaffen, murben bie übrigen Streitpuntte ber Reihe nach vorges nommen, und die Artikel vom Abendmabl besonders in Ermagung gebrucht, um bem genfischen Prebiger feine eigentliche und pofitive Meinung bavon zu ent reißen. Da bas Dogma ber Lutheraner über biefen Puntt fich von bem ber Reformirten bekanntlich noch weiter als von ber Lehrmeinung ber fatholischen Rirche entfernt, fo boffte man, jene beiden Rirchen badurch mit einander in Streit zu bringen. Aber nun murbe aus einem ernfihaften Gefprache, welches Ueberzeugung jum 3wed baben follte, ein fpitfindiges Bortgefecht, wobei man fich mehr ber Schlingen und ber Rechterfunfte als ber Baffen ber Bernunft bediente. engerer Ansichus von funf Dottoren auf jeber Seite, bem man gulett bie Bollenbung ber gangen Streitigfeit übergab, ließ fie eben fo unentschieden, und jeber Theil erklarte fich, als man auseinander ging, fur ben Sieger.

So erfalte also auch biefes Colloquium in Frant, reich die Erwartung nicht beffer als ein ahnliches in Deutschland, und man tam wieder zu den alten politischen Intriguen zurud, welche sich bisher immer am wirksamsten bewiesen. Befonders zeigte sich der romissche Hof durch feine Legaten fehr geschäftig, die Macht

bes Triumbirats zu erbeben, als auf welchem bas Deil der fatholifchen Rirche zu bernben ichien. biesem Ende suchte man den Konig von Navarra får baffelbe ju gewinnen, und der reformirten Partei ungetreu ju machen; ein Entwurf, ber auf ben unfteten Charafter Diefes Pringen febr gut berechnet mar. Unton von Navarra, mertwurdiger burch feinen großen Sobn Beinrich IV. als burch eigene Thaten, verfandigte burch nichts als burch feine Salanterien und feine friegerische Tapferkeit den Bater Beinriche IV. Ungewiß, obne Selbsiftandigfeit, wie fein fleiner Erbthron zwis ichen zwei furchtbaren Nachbarn erzitterte, ichmantte feine verzagte Politik von einer Partei zur andern, fein Glaube von einer Rirche gur andern, fein Charafter awischen Lafter und Tugend umber. Sein ganges Leben lang bas Spiel fremder Leidenschaften, berfolgte er mit ftets betrogener Soffnung ein lugnerisches Phantom, welches ihm die Arglift seiner Rebenbubler vorzuhalten Spanien, burch papftliche Rante unterftutt, batte dem Sause Navarra einen beträchtlichen Theil dieses Konigreichs entriffen, und Philipp II., nicht bagu gemacht, eine Ungerechtigfeit, bie ibm Ruten brachte, wieder gut zu machen, fubr fort, diefen Raub seiner Ahnen bem rechtmäßigen Erben gurudzuhalten. Ginem so machtigen Keinde batte Anton von Navarra nichts als die Baffen ber Unmacht entgegen zu feten. Bald ichmeichelte er fich, ber Billigfeit und Großmuth seines Gegners burch Geschmeibigkeit abzugewinnen, was er von ber Kurcht beffelben zu ertrogen aufgab; bald, wenn diese hoffnung ibn betrog, nabm er auFrankreich seine Zuflucht, und hoffte, mit Balfe biefer Macht in ben Besit seines Sigenthums wieder eingeseitt zu werden. Bon beiden Erwartungen getänscht, widmete er sich im Umnuth seines Herzens der protestantischen Sache, die er kein Bedenken trug zu verlassen, sobald nur ein Strahl von hoffnung ihm leuchtete, daß derselbe Zwed durch ihre Gegner zu erreichen sein. Stlave seiner eigennützigen furchtsamen Staatskunft, in seinen Entschlässen, wie in seinen Hoffnungen wandelbar, gehorte er nie ganz der Partei, deren Ramen er führte, und erkaufte sich, mit seinem Blute selbst, den Dank keiner einzigen, weil er es für beibe verspriste.

Auf biesen Karften richteten jett die Guisen ihr Mugenmert, um burch feinen Beitritt bie Dacht bes Triumvirate gu verftarten; aber bas Berfprechen einer Burudgabe bon Dabarra mar bereits zu verbraucht, um bei bem oft getäuschten Rurften noch einigen Gindruck machen zu konnen. Sie nahmen begfalls ibre Buffucht zu einer neuen Erfindung, welche, obgleich nicht weniger grundlos, als die vorigen, die Abficht ibrer Urbeber auf's Bollfommenfte erfulte. es ihnen fehlgeschlagen mar, ben mißtrauischen Prinzen burch bas Anerbieten einer Bermablung mit ber verwittweten Rbnigin Maria Stuart und ber baran baftenben Ausficht auf die Ronigreiche Schottland und England zu blenden, mußte ihm Philipp IL von Spanien jum Erfat fur bas entriffene Navarra bie Infel Sarbinien anbieten. Bugleich unterließ man nicht, um fein Berlangen barnach ju reigen, Die prachtigften

Schilberungen bon ben Borgugen biefes Ronigreichs auszubreiten. Man zeigte ihm die nicht febr entfernten Aussichten auf ben frangbilichen Ibron, wenn ber regierende Stamm in ben ichwachlichen Sohnen Deinriche II. erlbschen sollte; eine Aussicht, Die er fich burch fein langeres Bebarren auf protestantifcher Seite unausbleiblich verschließen murbe. Endlich reigte man feine Gitelfeit burch bie Betrachtung, bag er burch Aufopferung fo großer Bortbeile nicht einmal gewinne, Die erste Rolle bei einer Partei zu spielen, die ber Geift bes Pringen von Conbe unumschrankt leite. Go nachbrudlichen Borftellungen fonnte bas fdmache Gemuth bes Ronigs von Navarra nicht lange wiberfteben. Um bei ber reformirten Partei nicht ber 3weite au fenn, überließ er fich unbedingt ber fatbolischen, um bort noch viel weniger ju bebeuten; und um an bem Pringen von Conde feinen Rebenbubler gu baben, gab er fich an bem Bergog von Guife einen Berrn und Gebieter. Die Domerangenwälber von Sarbinien, in beren Schatten er fich ichon im Boraus ein parabiefis fches Leben traumte, umgantelten feine Ginbilbungs. fraft, und blind warf er fich in die ibm gelegte Schlinge. Die Ronigin Ratharina felbft wurde von ihm verlaffen, um fich ganz bem Triumvirat hinzugeben, und die reformirte Partei fab einen Freund, ber ibr nicht viel genutt batte, in einen offenbaren Reind verwandelt, der ihr noch weniger ichadete.

3wischen ben Unführern beiber Religionsparteien hatten bie Bemühungen ber Konigin Ratharina einen Schein bes Kriebens bewirft, aber nicht eben so bei

ben Parteien, welche fortfubren, einander mit bem grimmigften Daffe ju verfolgen. Jebe unterbrudte ober necte, wo fie die machtigere war, die andere, und die beiberfeitigen Oberhaupter faben, ohne fich felbft einaumischen, biesem Schauspiele gu, gufrieben, wenn nur ber Gifer nicht verglimmte, und ber Parteigeift baburch in der Uebung blieb. Obgleich bas lettere Cbift ber Ronigin Ratharina ben Reformirten alle offentlichen Berfammlungen unterfagte, fo febrte man fich bennoch nirgends baran, wo man fich ftart genug fublte, ibm ju trogen. In Paris sowohl als in ben Previngftadten wurden, dieses Coifts ungeachtet, offentlich Prebigten gehalten, und die Berfuche, fie ju ftoren, liefen nicht immer gludlich ab. Die Ronigin bemerkte biefen Buftand ber Anarchie mit Furcht, indem fie vorausfab, bag burch biefen Rrieg im Rleinen nur die Schwerter ju einem großern geschliffen murben. Es mar baber bem staateflugen und bulbsamen Rangler von Sopital, ibrem vornehmften Rathgeber, nicht ichwer, fie zu Aufbebung eines Ebifts geneigt ju machen, welches, ba es nicht fonnte behauptet werden, nur bas Unfehn ber gesetgebenben Dacht entfraftete, bie reformirte Partei mit Ungeborfam und Biderfetlichfeit vertraut machte, und burch bie Bestrebungen ber fatholischen, es geltenb ju machen, einen ungludlichen Verfolgungsgeift zwischen beiben Theilen unterhielt. Auf Beranlaffung Diefes weisen Vatrioten ließ die Regentin einen Ausschuß von allen Varlamenten fich in St. Germain versammeln, welcher berathschlagen sollte: "was in Abficht ber Res formirten und ihrer Berfammlungen (ben innern Berth

ober Unwerth ihrer Religion burchaus bei Seite gelegt) jum Beften bes Staats ju verfugen fen ?" - Die Untwort war in ber Frage icon enthalten, und ein ben Reformirten febr gunftiges Ebift bie Folge Diefer Berathichlagung. In bemfelben geftattete man ihnen formlich, fich, wiewohl außerhalb ber Mauern und unbewaffnet, zu gottesbienftlichen Sandlungen zu versammeln, und legte allen Obrigkeiten auf, diese 31 sammenkunfte in ihren Schut zu nehmen. Dagegen follten fie gehalten fenn, ben Ratholischen alle benfelben entzogenen Rirchen und Rirchengerathe gurudzustellen, ber fatholischen Geiftlichkeit, gleich ben Ratholiken felbft, die Gebubren ju entrichten, übrigens die Reft - und Zeiertage, und die Berwandtschaftsgrade bei ihren Deis rathen nach ben Borfchriften ber berrichenben Rirche zu beobachten. Nicht obne großen Widerspruch bes Daris fer Parlamente murbe biefes Chift, vom Janner 1562, wo es bekannt gemacht wurde, bas Chikt bes Janners genannt, registrirt, und bon ben ftrengen Ratholiten und der spanischen Partei mit eben fo viel Unwillen als von den Reformirten mit triumpbirender Kreude aufgenommen. Der fcblimme Bille ihrer Reinde fcbien burch baffelbe entwaffnet, und fur's Erfte zu einer gesetzmäßigen Existenz in dem Ronigreich ein wichtiger Schritt gethan. Auch die Regentin fcmeichelte fich, burch biefes Cbift zwischen beiben Rirchen eine unüberfcreitbare Grenze gezogen, bem Ehrgeig ber Großen beilfame Reffeln angelegt, und ben Bunder bes Burgerkriegs auf lange erstickt zu baben. Doch war es eben dieses Stift des Friedens, welches burch die Berletzung, die es erlitt, die Reformirten zu den gewaltsamen Entschließungen brachte, und den Krieg berbeiführte, welchen zu verhüten es gegeben war.

Dieses Sbift vom Janner 1562 alfo, meit entfernt, Die Absichten feiner Urbeberin gu erfallen, und beide Religionsparteien in den Schranken ber Ordnung ju balten, ermunterte die Reinde der Lettern nur, befo verbedtere und ichlimmere Plane ju entwerfen. Die Begunffigungen, welche biefes Chift ben Reformirten ertheilt batte, und ber bebeutende Borgug, ben ihre Anführer, Conde und die Chatilions, bei ber Romigin genoffen, vermundete tief ben bigotten Beift und bie Chriucht des alten Montmorenen, ber beiden Guifen und ber mit ihnen verbundenen Spanier. Schweigend zwar, aber nicht maßig, beobachteten fich bie Unführer mechfelsmeife unter einander, und ichienen nur ben Moment zu erwarten, ber bem Unebruch ibrer verhaltenen Leidenschaften gunftig war. Jeder Theil, feft entschloffen, Reindseligkeit mit Reindseligkeit gu erwidern, vermied forgfaltig, fie ju eroffnen, um in ben Augen der Welt nicht als der Schuldige zu erfceinen. Ein Bufall leiftete endlich, mas Beibe in gleichem Grabe munfchten und furchteten.

Der Herzog von Guise und der Karbinal von Lothringen hatten seit einiger Zeit den Hof ber Regentin verlassen, und sich nach den deutschen Grenzen gezogen, wo sie den gefürchteten Eintritt der deutschen Protestanten in das Konigreich besto leichter verhindern konnten. Bald aber sing die katholische Partei an, ihre Anführer zu vermissen, und der zunehmende Eredit

ber Reformirten bei ber Ronigin machte ben Wunfch nach ihrer Wiebertunft bringend. Der Bergog trat alfo ben Beg nach Paris un, begleitet von einem farten Gefolge, welches fich, so wie er fortschritt, vergrofferte. Der Beg führte ibn burch Baffn, an ber Grenze von Champagne, wo zufälliger Beise die reformirte Gemeine bei einer bffentlichen Predigt versammelt mar. Das Gefolge Des Bergogs, tropia wie fein Gebieter. gerieth mit diefer ichmarmerischen Denge in Streit, welcher fich bald in Gewaltthatigkeiten endigte; im unordentlichen Gewühl biefes Rampfes wurde ber Bergog felbit, ber berbei geeilt mar, Frieden gu ftiften, mit einem Steinwurf im Gefichte verwundet. Der Anblid feiner blutigen Bange fette feine Begleiter in Buth, die jest gleich rasenden Thieren über die Behrlosen berftargen, obne Unfeben bes Geschlechts noch Alters. mas ihnen borkommt, erwurgen, und an den gottes, bienstlichen Gerathschaften, die fie finden, die größten-Entweibungen begeben. Das gange reformirte Frantwich gerieth über biefe Gewaltthatigfeit in Bewegung, und an dem Thron der Regentin wurden durch den Mund bes Pringen von Conde und einer eigenen Deputation die beftigsten Riagen bagegen erhoben. Ratharina that Alles, um den Frieden zu erhalten, und weil fie überzeugt mar, bag es nur auf die Baupter ankame, um die Parteien zu beruhigen, fo rief fie ben Bergog von Guife bringend an ben Sof, der fich bas male zu Monceaux aufbielt, wo fie bie Sache zwis ichen ihm und bem Dringen von Conde ju vermitteln boffte.

Aber ibre Bemilbungen waren vergebens. Der Berjog wagte es, ihr ungehorfam ju fenn, und feine Reife nach Paris fortzusetten, wo er, bon einem zahlreichen Anbang begleitet und von einer ibm gang ergebenen Menge tumultnarisch empfangen, einen triumpbirenben Umfonft fuchte Conbé, ber fich furg Einzug bielt. guvor nach Paris geworfen, bas Bolt auf feine Seite zu neigen. Die fanatischen Barifer saben in ibm nichts als ben hugenotten, ben fie verabscheuten, und in bem Bergog nur ben belbenmutbigen Berfechter ibrer Rirche. Der Pring mußte fich guruckzieben und ben Schauplat bem Ueberwinder einraumen. mehr galt es, welcher von beiben Theilen es bem anbern an Geschwindigfeit, an Macht, an Rubnbeit auporthate. Indeg ber Pring in aller Gile gu Meaux, wohin er entwichen war, Truppen zusammenzog und mit ben Chatillons fich vereinigte, um ben Triumvirn bie Spite zu bieten, waren biese schon mit einer ftarfen Reiterei nach Kontainebleau aufgebrochen, um burch Befitnehmung ber Perfon bes jungen Rbnigs ibre Gegner in die Nothwendigfeit au feten, als Rebellen gegen ihren Mongrchen zu erscheinen.

Schrecken und Berwirrung hatten sich gleich auf bie erste Nachricht von bem Einzug des Derzogs in Paris der Regentin bemachtigt; in seiner steigenden Gewalt sah sie den Umsturz der ihrigen voraus. Das Gleichgewicht der Faktionen, wodurch allein sie bisher geberrscht hatte, war zerstort, und nur ihr offenbarer Beitritt konnte die reformirte Partei in den Stand sezzen, es wieder berzustellen. Die Furcht, unter die

Aprannei ber Guifen und ihres Anbangs ju gerathen, Aurcht fur bas Leben bes Ronigs, fur ihr eigenes Leben, flegte über jebe Bebentlichteit. Jetzt unbeforgt por bem fouft fo gefarchteten Gegeig ber proteftantiichen Saupter, suchte fie fich nur vor bem Ebrgeis ber Buifen in Sicherheit gw. feten. Die Dacht ber Proteftanten, welche allein ihr biefe Sicherheit verschaffen tonnte, bot-fich ihrer erften Befturgung bar; bor ber brobenben Gefahr mußte jeht jebe andere Radficht Bereitwillig nabm fie ben Beiftanb an. ber ihr von bieser Partei angeboten wurde, und ber Pring von Conbe warb, welche Folgen auch biefer Schritt baben mochte, auf's Dringenbite aufgeforbert, Sobn und Mutter ju vertheidigen. Bugleich finchtete fie fich, um von ihren Gegnern nicht aberfallen gu werben, mit bem Ronige nach Melun und von ba nach Kontaine blean; welche Borficht aber bie Schnelliateit ber Trium pirn pereitelte.

Sogleich bemächtigten fich diese bes Konigs, und ber Mutter wird freigestellt, ihn zu begleiten, ober sich nach Belieben einen andern Aufenthalt zu wählen. Set sie Zeit hat, einen Entschluß zu fassen, setzt man sich in Marsch, und unwilltührlich wird sie mit fortgerissen. Schrecknisse zeigen sich ihr, wohin sie blickt, aberall gleiche Gefahr, auf welche Seite sie sich neige. Sie erwählt endlich die gewisse, um sich nicht in den größern Bedrängnissen einer ungewissen zu verstricken, und ist entschlossen, sich an das Glack der Guisen anzuschließen. Nan führt den König im Triumphe nach Paris, wo seine Gegenwart dem sanausschen Gifer der

Rathollten die Losung gibt, sich gegen die Meformirten Miles zu erkauben. Alle ihre Bersammlungsplate werden von dem wathenden Pobel gestürmt, die Tharen eingesprengt, Ranzeln und Kirchenstähle zerbrochen und in Asche gelegt; der Kronfeldherr von Frankreich, der ehrwürdige Greis Montmorency, war es, der diese Delbenthat vollführte. Aber diese lächerliche Schlacht war das Borspiel eines desto ernsthafteren Krieges.

Rur um wenige Stunden batte ber Pring von Conbe ben Ronig in Kontainebleau verfehlt. Mit einem zahlreichen Gefolge war er, bem Bunich ber Regentin gemaß, fogleich aufgebrochen, fie und ihren Sohn unter feine Obbut ju nehmen, aber er langte nur an, um zu erfahren, baß bie Gegenpartei ibm guborgetommen, und ber große Augenblick verloren fen. Diefer erfte Reblftreich folug jedoch feinen Muth nicht nieder. "Da wir einmal fo weit find," fagte er ju bem Abmiral Coligny, "fo maffen wir burchwaten, ober wir finken unter." Er flog mit feinen Truppen nach Dr. leans, wo er eben noch recht fam, bem Obriften von Andelot, ber bier mit großem Nachtheil gegen die Rag tholischen focht, ben Sieg zu verschaffen. Mus dieser Stadt beschloß er seinen Baffenplat ju machen, seine Partei in berfelben zu verfammeln, und feiner Familie, fo wie ibm felbft nach einem Ungladefall eine Buflucht barin offen zu balten.

Bon beiden Seiten fing nun der Arieg mit Manifesten und Gegenmanifesten an, worin alle Bitterkeit
bes Parteihasses ausgegoffen mar, und nichts als die Aufricheigkeit vermißt wurde. Der Pring von Condé

forderte in ben feinigen alle reblich bentenben Frangofen auf, ihren Ronig und ihres Ronigs Mutter aus ber Gefangenschaft befreien zu belfen, in welcher fie von ben Guifen und beren Unbang gehalten murben. Durch eben diefen Befitz von bes Konigs Person suchten Lettere die Gerechtigkeit ihrer Sache gu beweisen, und alle getreue Unterthanen zu bewegen, fich unter bie Sahnen ihres Ronigs ju verfammeln. Er felbft, ber minderjährige Monarch, mußte in seinem Staats, rath erklaren, bag er frei fen, fo wie auch feine Dutter, und bas Cbift bes Janners bestätigen. Diefelbe Borftellung murbe von beiben Seiten auch gegen ausmartige Machte gebraucht. Um die deutschen Protes stanten einzuschläfern, erklarten bie Guifen, bag bie Religion nicht im Spiele sep, und ber Krieg blog ben Aufrührern gelte. Der nämliche Runftgriff ward auch von bem Prinzen von Conde angewendet, um bie auswärtigen tatholifden Dachte von bem Intereffe feiner Reinde abzugieben. In Diesem Wettftreite bes Betruges verläugnete Ratharina ihren Charafter und ibre Staatskunkt nicht, und von ben Umftanben geamungen, eine boppelte Perfon ju fpielen, verftand fie es meifterlich, die widersprechendften Rollen in fich zu vereinigen. Sie laugnete bffentlich bie Bewilligungen, welche fie bem Pringen von Conbe ertheilt batte, und empfahl ihm ernftlich ben Frieden, mahrend bag fle im Stillen, wie man fagt, seine Werbungen bes gunftigte, und ihn zu lebhafter Subrung bes Rriegs ermunterte. Wenn die Orbres bes Bergogs von Guife an die Befehlehaber ber Provingen, Alles, mas reformirt

fen, ju ermurgen befahlen, fo enthielten die Briefe der Regentin gang entgegengefette Befehle jur Schonung.

Bei biefen Magregeln ber Politit verlor man bie Sauptfache, ben Rrieg felbft, nicht aus ben Mugen, und diefe icheinbaren Bemubungen zu Erhaltung bes Friedens verschafften bem Prinzen von Conde nur befto mehr Zeit, fich in wehrhaften Stand gu feten. Alle reformirten Rirchen wurden von ibm aufgeforbert, gu einem Rriege, ber fie fo nabe betraf, die ubthigen Roften berauschießen, und ber Religionseifer biefer Dartei bffnete ihm ihre Schate. Die Werbungen wurden auf's Fleißigfte betrieben, ein tapferer getreuer Abel bewaffnete fich fur ben Pringen, und eine folenne ausführliche Afte mard aufgesett, bie ganze zerftreute Partei in Gins zu verbinden, und ben 3med biefer Confdberation ju beftimmen. Dan erklarte in berfelben, bag man die Baffen ergriffen babe, um die Gefete bes Reichs, bas Ansehn und felbst bie Verson des Ronigs gegen die gewalttbatigen Anschläge gewisfer ehrfüchtiger Ropfe in Schut zu nehmen, die ben gangen Staat in Berwirrung fturgten. Man verpfliche tete fich burch ein beiliges Gelubbe, allen Gotteslas fterungen, allen Entweihungen ber Religion, allen aberglaubischen Meinungen und Gebrauchen, allen Ausfdweifungen u. bal. nach Bermbgen fich zu miberfeten, welches eben so viel war, als der tatholischen Rirche formlich ben Reieg ankundigen. Endlich und ichlieflich erkannte man ben Prinzen von Conbe als bas Saupt ber gangen Berbindung, und verfprach ihm Gut und Blut und den ftrengsten Geborfam. Die Rebellion befam von jett an eine mehr vegelmäßige Geftalt, Die einzelnen Unternehmungen mehr Begiebung auf's Gange. mehr Bufammenhang; jest erft wurde bie Dartei gu einem organischen Rorper, ben ein benkender Geift be feelte. 3mar hatten fich Ratholische und Reformirte ichon lange vorber in einzelnen und fleinen Ramwfen gegen einander verfucht; einzelne Ebelleute batten in verschiedenen Provingen zu ben Baffen gegriffen. Gol baten geworben. Stabte burch Ueberfall gewonnen, bas platte Land verheert, fleine Schlachten geliefert; aber biese einzelnen Operationen, so viel Drangsale fie auch auf die Gegenden bauften, die ber Schauplat berfel ben waren, blieben fur das Gange obne Rolgen, weil es sowohl an einem bedeutenden Plat als an einer Hauptarmee fehlte, die nach einer Nieberlage den flachtigen Truppen eine Buflucht gewähren konnte.

Im gangen Königreiche waffuete man fich jetet, bier gum Angriffe und bort zur Gegenwehr; befonders erklarten fich die vornehmsten Stadte der Normandie, und Rouen zuerst, zu Gunsten der Reformirten. Ein schrecklicher Geist der Zwietracht, der auch die beiligesten Bande der Natur und der politischen Gesellschaft auflöste, durchlief die Provinzen. Raub, Mord und morderische Gesechte bezeichneten jeden Tag; der grausenvolle Anblick rauchender Stadte verkandigte das allgemeine Elend. Brüder trennten sich von Brüdern, Bater von ihren Sohnen, Freunde von Freunden, um sich zu verschiedenen Führern zu schlagen, und im blutigen Gemenge der Burgerschaft sich schrecklich wieder zu sinden. Unterdeffen zog sich eine regelmäßige Armee

unter ben Augen bes Prinzen von Conde in Orleans, eine andere in Paris unter Anführung bes Connetable von Montmorency und ber Guisen, zusammen, beibe gleich ungebulbig, bas große Schickfal ber Religion und bes Vaterlandes zu entscheiden.

Che es bagu fam, versuchte Ratharina, gleich verlegen über jeben mbalichen Ausschlag bes Krieges, ber ibr, welchen von beiden Theilen er auch beganftige, einen herrn zu geben brobte, noch einmal ben Beg gur Bermittlung. Auf ihre Beranstaltung unterbanbeiten die Anfahrer zu Toury in Person, und als baburch nichts ausgerichtet warb, wurde zu Talfy zwifchen Chateaubun und Drieans eine neue Confereng Der Bring von Condé brang auf Ent angefangen. fernung des herzogs von Guife, des Marichalls von Saint : André und des Connetable, und die Konigin batte auch wirklich fo viel von biefen erhalten, daß fie fich mabrend ber Conferenz auf einige Deilen von bem Toniglichen Lager entfernten. Machbem auf biese Art ber banptfachlichfte Grund bes Diftrauens aus dem Bege geraumt mar, mußte biefe verschlagene Surftin, ber es eigentlich nur barum ju thun mar, fich ber Thrannei sowohl des einen als des andern Theils zu entledigen, ben Prinzen von Conbe, burch ben Bifchof bon Balence, ihren Unterhandler, mit argliftiger Runft babin zu vermogen, bag er fich erbot, mit feinem gangen Anbange bas Ronigreich zu verlaffen, wenn nur feine Gegner bas Ramliche thaten. Sie nahm ibn fogleich beim Borte, und war im Begriff, aber feine Unbesonnenbeit zu trimmpbiren, als bie allgemeine

Unzufriedenheit der protestantischen Armee und eine reifere Erwägung des übereilten Schrittes den Prinzen bestimmte, die Conferenz schleunig abzudrechen und der Ronigin Betrug mit Betrug zu bezahlen. So mistang auch der letzte Versuch zu einer gutlichen Beilegung, und der Ausschlag bernhte nun auf den Waffen.

Die Geschichtschreiber find unerschopflich in Beidreibung ber Graufamfeiten, welche biefen Rrieg bezeichneten. Gin einziger Blick in bas Denichenberg und in bie Geschichte wird binreichen, uns alle biefe Unthaten begreiflich zu machen. Die Bemerkung ift nichts weniger als neu, bag feine Rriege zugleich fo ehrlos und fo unmenschlich geführt werben, als bie, welche Religionsfanatismus und Parteihaf im Innern eines Staats entzünden. Antriebe, welche in Ertobtung Alles beffen, was ben Menschen sonft bas Beiligste ift, bereits ihre Kraft bewiesen, welche bas ehrwürdige Berhältniß zwischen bem Souverain und bem Untertban und ben noch ftarkern Trieb ber Natur übermeifterten, finden an ben Pflichten ber Menschlichkeit feinen gagel mebr: und bie Gewalt felbft, welche Menfchen anwenden muffen, um jene ftarten Banbe zu fprengen, reift fie blindlings und unaufhaltsam zu jedem Aeuferften fort. Die Gefühle für Gerechtigkeit, Anständigkeit und Trene, welche fich auf anerkannte Gleichbeit ber Rechte granben, verlieren in Burgerfriegen ihre Rraft, wo jeber Theil in dem andern einen Berbrecher fieht, und fich felbst bas Strafamt über ibn zueignet. Staat mit bem andern friegt, und nur ber Bfle bes Souverains feine Bolter bewaffnet, nur ber Antrieb

gur Chre fie gur Tapferteit fpornt, fo bleibt fie ibnen auch heilig gegen ben Zeinb, und eine ebelmutbige Tapferteit weiß selbst ihre Opfer zu ichonen. ber Gegenstand ber Begierben bes Rriegers etwas gang Berschiedenes von dem Gegenstande seiner Tapferteit, und es ift frembe Leibenschaft, Die burch feinen Arm freitet. In Bargerfriegen ftreitet Die Leidenschaft bes Bolts, und ber Keind ift ber Gegenftand berfelben. Jeber einzelne Dann ift bier Beleidiger, weil jeber Gingelne aus freier Bahl die Partei ergriff, far bie er ftreitet. Jeber einzelne Mann ift bier Beleis bigter, weil man verachtet, mas er schatt, weil man anfeindet, mas er liebt, weil man verdammt, mas er ermablte. hier, wo Leibenschaft und Noth bem friedlichen Actermann, bem Sandwerter, bem Runftler bas ungewohnte Schwert in die Sande gwingen, fann nur Erbitterung und Buth ben Mangel an Rriegekunft, nur Berzweiflung ben Mangel mabrer Lapferteit erfeten. hier, wo man herd, heimat, Kamilie, Gigenthum verließ, wirft man mit ichabenfrobem Boblgefallen ben Keuerbrand in Frembes, und achtet nicht auf fremben Lippen bie Stimme ber Ratur, die zu Saufe vergeblich erschallte. hier endlich, wo die Quellen felbst fich truben, aus benen bem ge meinen Bolt alle Sittlichkeit fließt, wo bas Ehrwurs bige geschändet, bas Beilige entweibt, bas Unwandels bare aus seinen Augen geruckt ift, wo die Lebensorgane ber allgemeinen Ordnung erfranken, fleckt bas verbert liche Beispiel bes Gangen jeben einzelnen Bufen an, und in jedem Gebirne tobt ber Sturm, ber Grundfesten

Des Staats erschuttert. Dreimal schreckliches Loos, wo fich religibse Schwarmerei mit Parseihaß gattet, und die Fackel des Burgerkrieges fich an der unreinen Flamme des priesterlichen Gifers entgandet!

Und bies mar ber Charafter biefes Rrieges, ber jett Kranfreich vermaftete. Aus bem Schoofe ber reformirten Religion ging ber finftere graufame Beif bervor, der ihm diese ungläckliche Richtung gab, der alle biefe Unthaten erzeugte. Im Lager Diefer Partei erblicte man nichts Lachenbes, nichts Erfreuliches; alle Spiele, alle gefelligen Lieber batte ber finftere Eifer perbannt. Pfalmen und Gebete ertonten an beren Stelle, und die Prediger maren ohne Aufboren beschäfe tigt, bem Golbaten bie Pflichten gegen feine Religion einzuscharfen, und feinen fanatischen Gifer ju Schuren. Eine Religion, welche ber Sinnlichkeit folche Martern auflegte, fonnte die Semather nicht gur Menfchlichkeit einladen; ber Charafter ber gangen Bartei mußte mit biesem buftern und fnechtischen Glauben verwildern. Bebe Spur bes Papfithums fette ben Schwarmergeift bes Calvinisten in Buth : Altare und Menschen wurden obne Unterschied seinem undulbfamen Stolz aufgeopfert. Bobin ibn der Kanatismus allein nicht gebracht batte, bazu zwangen ibn Mangel und Roth. Der Bring von Condé felbft gab bas Beifpiel einer Plunderung, welches balb burch bas gange Ronigreich nachgeahmt wurde. Bon den Sulfemitteln verlaffen, womit er die Untoften bes Rriegs bisber bestritten batte, legte er seine Sand an die katholischen Rirchengerathe, beren er habbaft werden tonnte, und ließ die beiligen Befage und Zierrathen einschmelzen. Der Reichthum ber Rim chen war eine ju große Lockung fur die Dabfucht ber Protestanten, und die Entweihung ber Beiligtbumer far bie Rachbegierbe ein viel ju fager Genug, um ber Berfuchung ju widerfteben. Alle Rirchen, beren fie fich bemeiftern fonnten, Die Rlofter besonders, mußten ben doppelten Ausbruch ihres Geiges und ihres frammen Eifers erfahren. Dit bem Raub allein nicht zufrie ben, entweibten fie bie Beiligthamer ibrer Reinbe burch ben bitterften Spott, und befliffen fich mit abfichtlicher Graufamteit, die Gegenstande ihrer Anbetung burch einen barbarifchen Duthwillen ju entehren. Sie riffen bie Rirchen ein, fcbleiften bie Altare, verftummelten bie Bilber ber Beiligen, traten bie Reliquien mit Rugen, ober icandeten fie burch ben niedrigften Gebrauch, burchwühlten fogar bie Graber, und ließen bie Gebeine der Tobten ben Glauben ber Lebenben entgel-Rein Bunber, bag fo empfindliche Rrantungen aur ichrecklichften Wiebervergeltung reigten, bag alle fatholifchen Rangeln von Bermunichungen gegen Die ruchlosen Schander bes Glaubens ertonten, bag ber ergriffene Sugenotte bei bem Papiften feine Barmberzigkeit fand, daß Greuelthaten gegen bie vermeintliche Gottheit burch Grenelthaten gegen Ratur und Menfch. beit geabnbet wurben!

Bon den Anfahrern felbst ging bas Beispiel dieser barbarischen Thaten aus, aber die Ausschweifungen, zu welchen der Pobel beider Parteien baburch hingeriffen ward, ließen sie bald ihre leidenschaftliche Uebereilung bereuen. Jede Partei wetteiferte, es der andern

an erfinderischer Grausamteit zuworzuthun. Dicht zufrieden mit der blutig befriedigten Rache, suchte man noch durch neue Runfte ber Tortur diefe fcredliche Luft zu verlangern. Menschenleben war zu einem Spiel geworben, und bas Sobnlachen bes Morbers icharfte noch die Stacheln eines schmerzhaften Tobes. Reine Freiftatte, fein beschworner Bertrag, fein Menfchen und Bolkerrecht ichutte gegen die blinde thierische Buth: Treu und Glauben war babin, und burch Gibschware locte man nur die Opfer. Gin Schluf bes Parifer Parlaments, welcher ber reformirten Lebre formlich und feierlich bas Berbammungsurtheil fprach, und alle Anhanger berfelben bem Tobe weibte, ein anderer nachbrudlicherer Urtheilsspruch, ber aus bem Confeil bes Ronigs ausging, und alle Anbanger bes Pringen von Condé, ihn felbst ausgenommen, als Beleidiger ber Majestat in die Acht erklarte, tounte nicht wohl bazu beitragen, bie erbitterten Gemather zu befauftis gen, benn nun feuerte ber Name ihres Ronigs und die gewiffe Absicht der Beute den Berfolgungseifer der Papiften an, und ben Muth ber Sugenotten ftartte Bergweiflung.

Umsonst hatte Ratharina von Medicis alle Runste ihrer Politik aufgeboten, die Buth der Parteien zu besänftigen, umsonst hatte ein Schluß des Conseils alle Anhänger des Prinzen von Condé als Rebellen und Hochverräther erklärt, umsonst das Pariser Parlament die Partei gegen die Calvinisten ergriffen; der Burgerkrieg war da, und ganz Frankreich stand in Flammen. Wie groß aber auch das Jutranen der

Lettern zu ihren Kraften war, so entsprach ber Erfolg boch keineswegs ben Erwartungen, welche ihre Jurk, ftung erweckt hatte. Der reformirte Abel, welcher die Hauptstärke der Armee des Prinzen von Condé aus, machte, hatte in kurzer Zeit seinen kleinen Borrath verzehrt, und, außer Stande, sich, da nichts Entscheidendes geschah und der Krieg in die Lange gespielt wurde, forthin selbst zu verköftigen, gab er den drinzenden Aussorderungen der Selbstliebe nach, welche ihn beim rief, seinen eigenen Herd zu vertheidigen. Zerronnen war in kurzer Zeit diese, so große Thaten versprechende Armee, und dem Prinzen, jetzt viel zu setzegenen, blieb nichts übrig, als sich mit dem Ueberrest seiner Truppen in der Stadt Orleans einzuschließen.

Dier erwartete er nun bie Bulfe, ju welcher einige auswärtige protestantische Dachte ibm hoffnung gemacht batten. Deutschland und die Schweiz maren fur beibe friegführenbe Varteien eine Vorrathefammer von Solbaten, und ihre feile Tapferfeit, gleichgultig gegen bie Sache, wofur gefochten werben follte, fanb ben Deiftbietenben zu Gebot. Deutsche sowohl als schweizerische Miethtruppen schlugen fich, je nachbem ibr eigener und ihrer Anfahrer Bortheil es erheischte, ju entgegengefetten Sahnen, und bas Intereffe ber Religion wurde wenig babei in Betracht gezogen. Inbem bort an ben Ufern bes Rheins ein beutsches Deer fur ben Prinzen geworben marb, tam zugleich ein wichtis ger Bertrag mit ber Ronigin Elifabeth von England ju Stande. Die nämliche Politik, welche biefe

Farffin in ber Folge veranlagte, fich jur Befchaterin ber Rieberlande gegen ihren Unterbrucker, Philipp von Spanien, aufzuwerfen, und biefen nen aufblubenben Staat in ihre Obhut ju nehmen, legte ihr gegen bie frangofischen Protestanten gleiche Pflichten auf, und bas große Intereffe ber Religion erlaubte ihr nicht. bem Untergange ibrer Glaubensgenoffen in einem benachbarten Ronigreich gleichgultig zuzuseben. Antriebe ihres Gewiffens murben nicht wenig durch politische Grunde verftartt. Gin burgerlicher Rrieg in Kranfreich ficherte ihren eigenen noch mantenben Thron por einem Angriff von Diefer Seite, und eroffnete ibr zugleich eine ermunichte Belegenheit, auf Roften Diefes Staats ihre eigenen Befitzungen zu ermeitern. Berluft von Calais war eine noch frifche Bunde far England; mit biefem wichtigen Grengplat hatte es ben freien Eintritt in Frankreich berloren. Schaben zu ersetzen, und von einer andern Seite in bem Ronigreich festen Auß ju faffen, beschäftigte ichon langft die Politit ber Glifabeth, und ber Bargerfrieg, ber fich nunmehr in Franfreich entzandet batte, zeigte ihr die Mittel, es zu bewerkstelligen. Geche taufend Dann englischer Sulfstruppen murben bem Prinzen von Condé unter ber Bedingung bewilligt. baf bie eine Balfte berfelben die Stadt Babre be Grace, die andere die Stadte Rouen und Dieppe in ber Mormandie, als eine Buffucht ber verfolgten Religionsverwandten, befett balten follte. So lessate ein wuthender Parteigeift auf eine Zeitlang alle patriotischen Gefühle bei ben frangofischen Protestanten

aus, und ber verjährte Nationalhaß gegen bie Britten wich auf Augenblicke bem glubenbern Settenhaß und bem Berfolgungsgeift erbitterter Faktionen.

Der gefürchtete nabe Eintritt ber Englander in Die Rormandie zog die konigliche Armee nach biefer Proving, und die Stadt Rouen wurde belagert. Das Parlament und bie vornehmften Burger hatten fich fcon borber aus biefer Stadt geffuchtet, und die Bertheis digung derfelben blieb einer fanatifchen Menge überlaffen, die, von schwarmerischen Pradifanten erhitt, blog ihrem blinden Religionseifer und bem Gefet ber Berzweiflung Gebor gab. Aber alles Wiberftanbes von Seiten ber Burgericaft ungeachtet, wurden bie Balle nach einer monatlangen Gegenwehr im Sturme erftiegen, und bie Baleftarrigfeit ihrer Bertbeidiger burch eine barbarifche Behandlung geahndet, welche man ju Orlcane auf proteffantischer Seite nicht lang unvergolten lief. Tod bes Ronigs von Navarra, welcher auf eine vor Diefer Stadt empfangene Bunde erfolgte, macht bie Belagerung von Rouen im Jahr 1562 berabmt, aber nicht eben merkwurdig; benn ber hintritt biefes Pringen blieb gleich unbedeutend fur beide fampfende Parteien.

Der Berluft von Ronen und die fiegreichen Fortsschritte ber feindlichen Armee in der Normandie drohten dem Prinzen von Condé, der jetzt nur noch wenige große Städte unter seiner Botmäßigkeit sah, den nahen Untergang seiner Partei, als die Erscheinung der deutsschen Hulfs-Truppen, mit denen sich sein Obrister Andelot, nach überstandenen unfäglichen Schwierigkeiten, glucklich vereinigt hatte, aufs Neue seine Hoffnungen

belebte. Un ber Swite bieser Truppen, welche in Berbindung mit feinen eigenen ein bebeutenbes Deer ausmachten, fublte er fich fart genug, nach Paris aufzubrechen, und diese Sauptstadt burch seine unberhoffte gewaffnete Untunft in Schreden zu feten. Done bie politische Klugheit Ratharinens mare biesmal entweber Paris erobert, ober menigstens ein portheilhafter Kriede von den Protestanten errungen worben. Mit Bulfe der Unterhandlungen, ihrem gewöhnlichen Rettungemittel, wußte fie ben Pringen mitten im Lauf feiner Unternehmung zu feffeln, und burch Borfpiegelung gunftiger Traftate Zeit zur Rettung zu gewinnen. fprach, bas Chift bes Januers, welches ben Protestanten die freie Religionenbung jusprach, ju beftatigen, bloß mit Ausnahme berjenigen Stabte, in welchen bie souverainen Gerichtshofe ihre Sigung hatten. Da ber Pring bie Religionebulbung auch auf biefe lettern ausgedehnt miffen wollte, fo murben die Unterbandlungen in die Länge gezogen, und Katharina erhielt die erwanschte Frift, ihre Magregeln zu ergreifen. Der Baffenstillstand, den sie mabrend diefer Traktate geschickt bon ibm zu erhalten mußte, marb fur die Confdberirten verderblich, und, indem die Roniglichen innerhalb ber Mauern von Paris neue Krafte Schopften und fich durch svanische Hulfstruppen verftarkten, schmolz die Armee bes Prinzen burch Defertion und strenge Ralte babin, daß er in Rurgem zu einem ichimpflichen Aufbruch gezwungen wurde. Er richtete seinen Marsch nach der Normandie, wo er Geld und Truppen aus England erwartete, fab fich aber unweit ber Stadt Dreux

von der nacheilenden Armee der Konigin eingeholt, und au einem entfcbeibenben Treffen genbtbigt. und unschläffig, gleich als batten bie unterbruckten Gefable der natur auf einen Augenblid ihre Rechte gurudgeforbert, ftannten beibe Deere einander an, ebe bie Ranonen die Lofung des Todes gaben; ber Gebante an das Barger- und Bruderbint, das jetzt verspritt werben follte, fcbien jeben einzelnen Rampfer mit fiche tigem Entfetten zu burchichauern. Richt lange aber bauerte biefer Gemiffenetampf; ber wilde Ruf ber 3mie tracht übertäubte bald ber Menschlichkeit leife Stimme. Ein besto wathenberer Sturm folgte auf biefe bebew tungsvolle Stille. Sieben ichreckliche Stupben fochten beibe Theile mit gleich tabuem Muthe, mit gleich bef. tiger Erbitterung. Ungewiß ichmantte ber Sieg was einer Seite gur andern, bis die Entschloffenbeit bes Dergogs von Guise ihn endlich auf die Seite des Sie nige neigte. Unter ben Berbundenen murbe ber Pring bon Coudé und unter ben Koniglichen der Connetable von Montmorency ju Gefangenen gemacht, und bon ben Lettern blieb noch ber Maricall von St. Undre auf dem Plate. Das Schlachtfeld blieb dem Bergog pon Guife, welchen diefer entscheibende Sieg zugleich bon einem furchtbaren bffentlichen Reind und von zwei Rebenbublern seiner Macht befreite.

Satte Ratharina mit Wiberwillen die Abhangigfeit ertragen, in welche fie durch die Triumvirn verfett war, so mußte ihr nunmehr die Alleinherrschaft bes herzogs, beffen Ehrgeiz feine Grenzen, deffen gebieterisscher Stolz teine Rafigung tannte, doppelt empfindlich

fallen. Der Sieg bei Dreux, weit entfernt ihre Banfche zu beforbern, batte ibr einen Beren in ibm geges ben, der nicht lange faumte, fich der erlangten Ueberlegenbeit zu bebienen und bie zuverfichtlich folge Sprache bes Berrichers zu führen. Alles fand ihm zu Gebot. und die unumidrantte Macht, Die er befaß, verschaffte 16m bie Mittel, fich Freunde zu ertaufen, und ben Sof fomobl als die Armee mit feinen Gefcopfen anguful-Ratharina, fo febr ibr die Staateflugbeit anrieth, bie gefuntene Partei ber Protestanten wieder aufzurichten, und burch Biederherstellung bes Pringen von Conbe bie Anmagungen bes Derzogs zu beschranken, wurde burch ben überlegenen Ginfluß bes Lettern zu entgegengefetten Magregeln fortgeriffen. Der Bergog verfolgte feinen Sieg und rudte vor die Stadt Orleans, um burch Ueberwältigung biefes Plates, welcher die Saupts macht ber Protestanten einschloß, ihrer Vartei auf Ginmal ein Ende zu machen. Der Berluft einer Schlacht und bie Gefangenschaft ihres Anführers hatte ben Duth berfelben zwar erschuttern, aber nicht gang nieberbeugen Abmiral Coliany stand an ihrer Gvite, deffen erfinderischer, an Sulfemitteln unerschöpflicher Geift fich in ber Wibermartigkeit immer am glanzendften zu entfalten pflegte. Er batte die Trummer ber gefclas genen Urmee in Rurgem unter feinen Kabnen verfams melt, und ibr, mas noch mehr war, in feiner Person einen Keldberen gegeben. Durch englische Truppen verftårkt und mit englischem Gelde befriedigt, führte er fe in die Normandie, um fich in dieser Proving durch kleine Bageftuce ju einer großern Unternehmung ju flarten.

Unterbeffen fubr Krang von Guife fort, Die Stadt Dricans ju angftigen, um burch Eroberung berfelben feinen Triumphen die Krone aufzuseben. Andelot batte fich met dem Rern ber Armee und den versuchteften Anfahrern in diese Stadt geworfen, wo noch überdies. ber gefangene Connetable in Bermabrung gehalten wurde. Die Einnehme eines fo wichtigen Platte batte ben Rrieg auf Einmal geendigt, und barum frarte ber Beraoa feine Dabe, fie in feine Gewalt ju betommen. Aber anflatt ber gehofften Lorbeern fand er an ihren-Manern bas Biel seiner Große. Ein Deuchelmbrber, Johann Politiot be Mere, verwundete ibn mit vergife teten Rugeln, und machte mit diefer blutigen That ben Anfang bes Trauerfpiels, welches ber Kangtismus nachber in einer Reihe von ähnlichen Greuelthaten so febrecklich entwickelte. Unftreitig wurde bis calvinifche Partei in ibm eines furchtbaren Gegners, Ratharina eines gefährlichen Theilhabers ihrer Macht entledigt: aber Frankreich verlor mit ihm zugleich einen Belben und einen großen Mann. Wie boch fich auch bie Une machungen biefes Kurften verftiegen, fo mar er boch gewiß auch ber Mann fur seine Plane; wie biel Sturme auch fein Chrgeiz im Staate erregt hatte, fo fehlte bemidben boch, felbft nach bem Beftandnif feiner Reinde, ber Schwung ber Gefinnungen nicht, wolcher in großen Seelen jede Leibenschaft abelt. Bie beilig ibm auch mitten unter ben verwilberten Sitten bes Burgerfriegs, wo die Gefable ber Menschlichkeit fonft fo gerne verstummen, Die Pflicht ber Ehre war, bet weist die Behandlaug, welche er bem Prinzen von Contie

seinem Gefangenen nach ber Schlacht bei Dreut, widersfahren ließ. Mit nicht geringem Erstaunen sah man die zwei erbitterten Gegner, so viel Jahre lang beschäftigt, sich zu vertilgen, durch so viele erlittene Besleidigungen zur Rache, so viele ausgeübte Keindseligkeiten zum Mistrauen gereizt, an einer Tafel vertraulich zus sammen speisen, und, nach der Sitte jener Zeit, in bemfelbigen Bette schlafen.

Der Tod ihres Anführers beminte fcnell bie Thas tigkeit der katholischen Partei, und erleichterte Katharis nens Bemühungen, Die Rube wieder berguftellen. Franke reiche immer gunehmenbes Elent erregte bringente Wins fche nach Rrieben, wozu bie Wefangenschaft ber beiben Dberhaupter, Conbe und Montmorenen, gegrundete Hoffnung machte. Beibe, gleich ungebulbig nach Freis beit, von der Konigin Mutter unablaffig zur Berids nung gemahnt, vereinigten fich endlich in bem Bers gleiche von Amboise 1563, worin bas Ebift bes 3innere mit wenigen Ausnahmen befichtigt, ben Reformire ten bie bffentliche Religioneubung in benjenigen Stabten, welche fie jur Beit in Befit hatten, gugeftanben, auf dem Lande hingegen, auf die Landereien ber hoben Berichtsberren und zu einem Privatgettesbienft in ben Saufern bes Abels eingeschränkt, übrigens, bas Bergangene einer allgemeinen emigen Bergeffenbeit überlies fert warb.

Go erheblich die Bortheile fcheinen, melche ber Bergleich von Amboise den Reformirten verschaffte, so hatte Coligny dennoch vollkommen rocht, ihn als ein Werk der Alebereilung von Seiten des Prinzen, und

bon Seiten ber Sonigin als ein Bert bes Betrugs au vermunichen. Dabin waren mit biefem unzeitigen Aries ben alle glangende hoffnungen feiner Partei, bie im gangen Laufe biefes Burgerfriegs vielleicht noch nie fo gegrundet gewesen waren. Der Bergog von Guise, Die Geele ber tatholischen Partei, ber Marschall von St. André, ber Konig von Mavarra im Grabe, ber Connetable gefangen, die Urmee obne Unführer und schwierig wegen bes ausbleibenden Goldes, die Kinanzen erfcopft; auf der andern Seite eine blubende Armee, Englands machtige Sulfe, Freunde in Deutschland, und in bem Religionseifer ber frangbfischen Protestanten Dalfsquellen genug, ben Rrieg fortzuseten. Die wichtigften Baffenplate Luon und Orleans, mit fo vielem Blute erworben und bertheidigt, gingen nunmehr burch einen Rebergug verloren; die Armee mußte auseinans ber, die Deutschen nach Sause geben. Und fur alle Diefe Aufopferungen batte man, weit entfernt, einen Schritt vormarts zu der burgerlichen Gleichheit ber Religion ju thun, nicht einmal bie vorigen Rechte jus rud erbalten.

Die Answechseinngen ber gefangenen Anführer und bie Berjagung der Englander aus havre de Grace, welche Montmorenen durch die Ueberreste des abgebankten protestantischen Heeres bewerkspiligte, waren die erfte Krucht dieses Friedens, und der gleiche Wetteiser beider Parteien, diese Unmrnehmung zu beschleunigen, bewies nicht sowohl den wiederaussebenden Gemeingeist der Franzosen als die unvertissbare Gewalt des Nationalhaffes, den weder die Psicht der Dankharkeit noch

bas farife Intereffe ber Leibenschaft überwinben tonnte, Richt sobald war ber gemeinschaftliche Reind von dem vaterlandischen Boben vertrieben, als alle Leibenschafe ten, welche ber Gettengeift entflammt, in ihrer vorigen Starte gurudtehrten, und bie traurigen Scenen ber Bwietracht erneuerten. So gering ber Gewinn auch war, ben die Calvinisten aus dem neu errichteten Bergleiche schopften, fo murde ihnen auch diefes Wenigo mifgount, und unter bem Bormanbe, bie Dergleiches puntte jur Bollziehung ju bringen, maßte man fich au, ihnen burch eine wintubrliche Auslegung die engeten Grenzen zu setzen. Montmorenco's berrichbegieriger Geift war geschäftig, ben Frieden ju untergraben, wogu er buch felbft bas Werkzeug gewefen mar; benn nur ber Rrieg konnte ihn ber Ronigin unentbebelich machen. Der unduldsame Glaubenseifer, welcher ihn felbit bescelte, theilte fich mehrern Befehlshabern in ben Provingen mit, und webe ben Protestanten in benfenigen Difiritten, wo fie die Mehrheit nicht auf ihrer Seite Umsonft reklamirten fie bie Rechte, welche bætten! ber ausbrudliche Buchftabe bes Bertrags ihnen juges fandt ber Dring von Conde, the Beichither, von bem Rete ber Ronigin umffrict und ber undentbaren Rolle eines Parteiführers mude, entschädigte fich in ber mole luftigen Rube des Soflebens fur die langen Entbebrungen, welche ber Rrieg feiner berricbenben Reigung auferlegt batte. Er begnügte fich mit fcbriftlichen Gegens borftellungen, welche, von keiner Armee unterflugt, nas turlicher Beife ohne Rolgen blieben, wahrend bag ein Ebift auf bas anbere erfcbien, bie geringen Freiheiten seiner Partei noch mehr zu beschranken.

Mittlerweile führte Ratharina ben jungen Abnig, ber im Jahr 1363 für volljährig erklart warb, in ganz Frankreich umber, um ben Untertharen ihren Monarchen zu zeigen, die Empbrungesucht ber Faktionen durch die königliche Gegenwart niederzuschlagen und ihrem Sohne die Liebe der Ration zu erwerben. Der Andlick so viesler zerfideten Klöher und Kirchen, welche von der fas natischen Wuth des protestantischen Pobels surchtbare Zeugen abgaben, konnte schwerlich dazu dienen, diesem jungen Fürsten einen günstigen Begriff von der neuen Religion einzussichen, und es ist wahrscheinlich genug, daß sich bei dieser Gelegenheit ein glübender Haß gegen die Anhänger Cabons in seine Seele prägte.

Indem fich unter ben migbergnugten Parteien ber Bunder zu einem neuen Kriegefeuer fammelte, zeigte fich Ratharina am Sofe geschäftig, awifchen ben nicht minder erbitterten Anfabtern ein Gautelfbiel verstellter Berfohnung aufzuführen. Gin ichmerer Berbacht beflecte schon seit lange bie Ebre des Admirals von Co-Rrang von Guise mar burch die Bande bes Meuchelmords gefallen, und ber Untergang eines folden Reindes mar für ben Admiral eine ju gludliche Begebenheit, als baß bie Erbitterung feiner Gegner fich batte enthalten tonnen, ibn eines Untholis baran ju beschulbigen. Die Aussagen bes Morbers, ber fich, um feine eigene Schuld zu vereingern', binter ben Schirm eines großen Namens finchtete, gaben biefem Berbacht einen Schein von Gerechtigfeit. Richt genug, bag bie bekannte Chrliebe des Admerals diefe Berlanmoung wis berlegte — es gibt Zeitumflande, wo man an frine

Tugend glaubt. Der verwilberte Beift bes Sabrbunberts bulbete feine Starte bes Gemuths, Die fich über ibn hinmeg fchmingen wollte. Antoinette von Bourbon. bie Bittwe bes Ermorbeten, flagte ben Momiral laut und bffentlich als ben Morber an, und fein Goba. Beinrich von Guife, in beffen jugendlicher Bruft fcon Die tunftige Große pochte, batte ichon ben furchtbaren Borfat ber Rache gefaßt. Diefen gefährlichen Bunder neuer Seindseligkeiten erftidte Ratharinens geschäftige Politit; benn fo febr bie Zwietracht ben Parteien ihren Trieb nach herrschaft beganftigte, fo forgfaltig unterbrudte fie jeden offenbaren Ausbruch berfelben, ber fie in die Nothwendigkeit fette, zwifchen ber ftreitenben Raftionen Partei ju ergreifen, und ihrer Unabbangigfeit verluftig zu werben. Ihrem unexmibeten Beftres ben gelang es, von ber Bittme und bem Bruber bes Entleibten eine Chrenerflarung gegen ben Abmiral ju erhalten, welche diesen von der angeschuldigten Mordthat reinigte, und awischen beiben Saufern eine berfellte Beridbnung bewirfte.

Aber unter dem Schleier der erkanstelten Eintracht entwickelten sich die Reime zu einem neuen und matthenden Burgerkrieg. Jeder noch so geringe, den Resormirten bemilligte Bortheil dunkte den eifrigen Ratholiken ein nie zu verzeihender Eingriff in die Hoheit ihrer Religion, eine Entweihung des Heiligthums, ein, Raub an der Kirche begangen, die auch das kleinste von ihren Rechten sich nicht vergeben durfte. Rein noch so feierlicher Bertrag, der diese underletharen Rechte kränkte, konnte nach ihrem Susteme, Auspruch auf Guktigkeit

baben; und Pflicht war es jedem Rechtglaubigen, Dies fer fremben fluchwurdigen Religionspartei biefe Borrechte, gleich einem gestoblenen Gut, wieber ju ents Indem man von Rom aus geschäftig mar, reiffen. biefe widrigen Gefinnungen ju nahren und noch mehr au erbiten, inbem die Unfabrer ber Ratholischen biefen fanatischen Gifer burch bas Unseben ibres Beispiels bewaffneten, versaumte ungludlicher Beise Die Gegen-Partei nichts, ben Sag ber Papiften burch immer tab. nere Forberungen noch mehr gegen fich zu reizen und ibre Unfpruche in eben bem Verbaltniff, als fie jenen unerträglicher fielen, weiter auszudehnen. "Bor Rurgem, " erflarte fich Rarl IX. gegen Coligny, "begnugtet ihr euch bamit, von uns gebulbet ju werben; jett wollt ihr gleiche Rechte mit uns haben; balb will ich erleben, bag ihr uns aus bem Ronigreich treibt, um bas Reld allein zu behaupten."

Bei diefer widrigen Stimmung der Gemuther konnte ein Friede nicht bestehen, der beide Parteien gleich wenig befriedigt hatte. Katharina selbst, durch die Drohungen der Casdinisten aus ihrer Sicherheit aufgeschreckt, dachte ernstlich auf einen desentlichen Bruch, und die Frage war bloß, wie die notdige Kriegsmacht in Bewegung zu sesen sen, um einen argwöhnischen und wachsamen Feind nicht zu frühzeitig von seiner Gesahr zu belehren. Der Marsed einer spanischen Armee nach den Riederslauben, unter der Ansührung des Herzogs von Alba, welche bei ihrem Borkberzug die französische Grenze berührte, gab den erwänschten Borwand zu der Kriegsrüstung her, welche man gegen die innern Feinde des

Ronigreiche machte. Es ichien ber Rluebeit gemaß. eine fo gefährliche Dacht, als ber fpanische Generalifmus commandirte, nicht unbeobachtet und unbewacht an den Pforten des Reichs vorüber gieben zu laffen, und felbft ber argwohnische Beift ber protestantischen Anführer begriff die Nothwendigkeit, eine Observations Armee aufzustellen, welche biefe gefahrlichen Gafte im Baum balten und die bebrobten Provinzen gegen einen Ueberfall beden tonnte. Um auch ihrerseits von biefem Umftande Bortheil ju ziehen, erboten fie fich voll Arge lift, ihre eigene Partei jum Beiftand bes Ronigreichs su bewaffnen : ein Stratagem, moburch fie, wenn es gelungen mare, bas Ramliche gegen ben Sof zu erreis den bofften, mas diefer gegen fie felbst beabsichtet In aller Gile ließ nun Ratharina Goldaten werben und ein heer von fechetaufend Schweizern bemaffnen, über welche fie, mit Urbergebung ber Calvie niften, lauter fatbolische Befehlsbaber fette. Kriegemacht blieb, fo lange fein Bug bauerte, bem Bergog von Alba gur Geite, bem es nie in ben Ginn gekommen war, etwas Keinbliches eegen Argufreich ju unternehmen. Anftatt aber nun nach Entfernung ber Gefahr auseinander ju geben, richteten bie Schweis ger ihren Darich nach bem Bergen bes Ronigreiche. wo man die vornehmften Unfahrer ber Sugenogten wir vorbereitet zu überfallen hoffte. Diefer verrätherische Anschlag wurde noch zu rechter Zeit laut, und mit Schrecken erkanuten die Lettern die Nabe des Abgrunde, in welchen man fie finren wollte. Ihr Ents fchluß mußte febnell fenn. Dan bielt Rath bei Colimp,

in wenig Tagen fat man die ganze Partei in Bewes Der Plan war, bem Sofe ben Borfprung abzugewinnen, und ben Ronig auf feinem Landfit zu Monceaux aufzubeben, wo er fich bei geringer Bebetkung in tiefer Sicherheit glaubte. Das Gerücht von biefen Bewegungen verscheuchte ibn nach Meaux, mobin man die Schweizer auf's Gilfertigste beorderte. Diefe fanden fich gwar noch frabzeitig genug ein; aber bie Reiterei bes Prinzen von Conbo ructe immer naber und naber, immer gablreicher ward bas Beer ber Berbundenen, und brobte ben Ronig in feinem Buffuchteort ju belagern. Die Entichloffenbeit ber Schweizer rif ben Ronia aus biefer bringenben Gefahr. Gie erboten fich. ion mitten burch ben Zeind nach Paris zu fahren, und Ratharina bebachte fich nicht, Die Perfon des Ronigs ibrer Tapferfeit anzubertrauen. Der Aufbruch gefchab gegen Mitternacht; ben Monarden nebft feiner Mutter in ihrer Mitte, ben fie in einem gebrangten Biered umschloß, manbelte biefe bewegliche Restung fort, und bilbete mit vorgestreckten Diten eine fachliche Mauer, welche bie feinbliche Reiterei nicht burchbrechen fonnte. Der beransfordernbe Muth, mit bem die Schweizer einherfchritten, angefeuert burch bas beilige Pallabium ber Majestat, bas ihre Mitte beberbergte, fchlug bie Berghaftigfeit bes Feindes barnieber, und bie Ehrfurcht vor der Person des Ronigs, welche die Bruft ber Frangofen fo fpåt verläßt, erlaubte bem Pringen von Conde nicht, etwas mehr, ale einige unbebeutenbe Scharmus zel zu wagen. Und so erreichte ber Ronig noch an bemfelben Abende Paris, und glaubte, bem Degen ber

Schweizer nichts Geringeres als Leben und Freiheit gu verbanken.

Der Krieg war nun erklart, und zwar unter ber gewöhnlichen Formlichkeit, daß man nicht gegen ben König, sondern gegen seine und des Staats Keinde die Waffen ergriffen habe. Unter diesen war der Kardinal von Lothringen der Verhaßteste, und überzeugt, daß er der protestantischen Sache die schlimmsten Dienste zu leisten pflegte, hatte man auf den Untergang dieses Wannes ein vorzügliches Absehen gerichtet. Slücklicher Weise entstoh er noch zu rechter Zeit dem Streich, welcher gegen ihn geführt werden sollte, indem er seinen Dausrath der Wuth des Keindes überlies.

Die Ravallerie bes Pringen ftand gwar im Kelbe, aber burch die Buruftungen bes Konige übereilt, batte fie nicht Beit gehabt , fich mit bem erwarteten beutschen Rufvolt zu vereinigen und eine ordentliche Armee zu formiren. Go mutbig ber frangofische Abel mar, ber die Reiterei des Prinzen größtentheils ausmachte, fo wenig taugte er boch zu Belagerungen, auf welche es boch bei biesem Rriege vorzüglich ankam. Nichts besto weniger unternahm diefer kleine Saufe, Paris zu berennen, brang eilfertig gegen biefe hauptstadt vor, und machte Unstalten, fie burch hunger ju abermattigen. Die Berheerung, welche bie Feinde in ber gangen Radbaricaft von Paris anrichteten, erschopfte bie Geduld der Burger, welche ben Ruin ihres Eigenthums nicht langer mußig aufeben tonnten. Ginftimmig brangen fie barauf, gegen ben Reind geführt ju werben, ber sich mit jedem Tag an ihren Thoren verftartte.

Dan mußte eilen, etwas Enticheibenbes ju thun, ebe es ibm gelang, die deutschen Truppen an fich zu gieben, und burch biefen Buwachs bas llebergewicht zu erlangen. Go tam es am zehnten November bes Sabres 1567 gu bem Treffen bei St. Denis, in welchem bie Calviniften nach einem bartnadigen Biberftanb gwar ben Rurgern gogen, aber burch ben Tob bes Connetable, ber in biefer Schlacht feine mertwurdige Laufbabn befchloß, reichlich entschädigt murben. pferfeit bet Seinigen entrif biefen ferbenben Beneral ben Sanden des Feindes, und verschaffte ihm noch ban Troft, in Paris unter ben Mugen seines herrn ben Beift anfaugeben. Er mar es, ber feinen Beichtvater mit biefen latonischen Worten von feinem Sterbebette wegschickte: "Last es gut fenn, herr Pater! es ware Schande, menn ich in achteig Jahren nicht gelernt batte, eine Biertelftunde lang zu fterben."

Die Calvinisten zogen sich nach ihrer Nieberlage bei St. Denis eilfertig gegen die lothringischen Grenzen des Konigreiche, um die deutschen Halfsvoller an sich zu ziehen, und die konigliche Armee setzte ihnen unter dem jungen Herzog von Anjou nach. Sie litten Mangel an dem Nothwendigsten, indem es den Koniglichen an keiner Bequemlichkeit sehlte, und die seindliche Jahreszeit erschwerte ihnen die Flucht und ihren Unterhalt noch mehr. Nachdem sie endlich unter einem unausgeseiten Kampf mit Hunger und rauber Witterung das jeuseitige Ufer der Maas erreicht hatten, zeigte sich keine Spur eines deutschen Heeres, und man war nach einem so langwierigen beschwerdevollen Nachde nicht

weiter, als man im Angesicht von Paris gewesen war. Die Gebuld war erschöpft, der gemeine Mann wie der Abel murrte; kaum vermochte der Ernst des Admirals und die Jovialität des Prinzen von Condé eine gesährliche Trennung zu verhindern. Der Prinz bestand darauf, daß kein Heil sen, als in der Bereinigung mit den deutschen Bolkern, und daß man sie schlechterdings dis zum bezeichneten Ort der Jusammenkunft aussuchen müsse. "Aber," fragte man ihn nachher, wwenn sie nun auch dort nicht wären zu sinden gewesen, was würden die Hugenotten alsdann vorgenommen haben?"
— "In die Hand gehaucht und die Finger gerieben, vermuthe ich," erwiderte der Prinz, denn es war eine schneidende Kälte.

Enblich naberte fich ber Pfalzgraf Rafimir mit ber sebnlichst erwarteten beutschen Reiterei: aber nun befand man fich in einer neuen und großern Berlegenbeit. Die Deutschen ftanben in bem Ruf, bag fie nicht eber gu fechten pflegten, als bis fie Geld faben; und anftatt ber bunderttausend Thaler, worauf fie fich Rechnung machten, batte man ihnen faum einige Taufend angubieten. Man lief Gefahr, im Angenblick ber Bereinis gung auf's Schimpflichfte von ihnen verlaffen zu merben, und alle auf biefen Succurs gegrundeten Soffnungen auf einmal scheitern zu feben. hier in biefem Eris tischen Moment nahm ber Anführer bet Frangoson feine Buflucht gu ber Gitelfeit feiner Landeleute und ihrer garten Empfindlichfeit fur die Mationalehre; und feine Soffnung tauschte ibn nicht. Er gestand ben Offizieren fein Unvermogen, die Forderungen ber Deutschen gu

befriedigen, und fprach fie um Unterflugung an. Diefe beriefen bie Gemeinen gufammen, entbedten benfelben bie Noth bes Generals, und ftrengten alle ihre Bered. famteit an, fie zu einer Beifteuer zu ermuntern. Gie murben babei auf's Nachbrudlichfte von ben Predigern unterftust, die mit breifter Stirn zu beweisen fuchten, baß es bie Sache Gottes fen, die fie burch ihre Milb. thatiateit beforberten. Der Berfuch gludte, ber gefdmeichelte Soldat beraubte fich freiwillig feines Puzges, feiner Ringe und aller feiner Roftbarkeiten; ein allgemeiner Betteifer ftellte fich ein, und es brachte Schande, von feinen Rameraden an Grofmuth übertroffen zu werben. Dan vermanbelte Muce in Geld, und brachte eine Summe von fast bunberttausend Livres zusammen, mit ber fich bie Deutschen einstweilen abfinden ließen. Gewiß bas einzige Beispiel feiner Art in der Geschichte, daß eine Armee die andere befoldete! Aber ber hauptzweck mar boch nun erreicht, und beibe vereinigte Beere erschienen nunmehr am Unfang bes Jahrs 1568 wieder auf frangbfifchem Boden.

Ihre Macht war jetzt beträchtlich, und wuchs noch mehr durch die Berstärfung an, welche sie aus allen Enden des Königreichs an sich zogen. Sie belagerten Chartres, und ängstigten die Hauptstadt selbst durch ihre angedrohte Erscheinung. Aber Condé zeigte bloß die Stärke seiner Partei, um dem Hof einen desto gunstigern Bergleich abzulocken. Mie Widerwillen hatte er sich den Lasten des Kriegs unterzogen, und wünschte sehnlich den Krieden, der seinem Hang zum Bergnügen weit mehr Befriedigung versprach. Er ließ sich deswegen

auch zu den Unterhandlungen bereitwillig finden, welche Ratharina von Medicis, um Beit ju gewinnen, einge leitet batte. Wie viel Ursache auch die Reformirten batten, ein Mißtrauen in die Anerbietungen Diefer Farflin zu feten, und wie wenig fie burch die bieberigen Bertrage gebeffert waren, fo begaben fie fich boch gum ameiten Dal ihres Bortheile, und ließen unter fruchtlosen Regociationen die koftbare Zeit zu kriegerifchen Unternehmungen berftreichen. Das zu rechter Beit ausgeffreute Gelb ber Ronigin verminderte mit jebem Tage die Armce; und die Unzufriedenheit der Truppen, welche Ratharina geschickt zu nabren wußte, nothigte bie Unführer am gebnten Dars 1568 zu einem unreifen Krieben. Der Ronig versprach eine allgemeine Amneftie, und bestätigte bas Cbift bes Janners 1562, bas bie Reformirten begunftigte. Bugleich machte er fich anbeis ichia, die deutschen Wolker zu befriedigen, Die noch betrachtliche Rudftande zu fordern batten; aber balb entbedte fich, bag er mehr verfprochen hatte, als er halten fonnte. Dan glaubte, fich biefer fremben Gafte nicht schnell genug entledigen zu konnen, und boch wollten fie ohne Gelb nicht von bannen ziehen. 34. fie brobten, Alles mit Feuer und Schwert zu verbee ren, wenn man ihnen ben schuldigen Sold nicht entrichtete. Endlich, nachbem man ihnen einen Theil ber verlangten Summe auf Abichlag bezahlt und ben Ueberrest noch mahrend ihres Mariches nachzuliefern versproden batte, traten fie ibren Radzug an, und ber Sof schopfte Muth, je mehr fie fich bon bem Centrum bes Reichs entfernten. Raum aber fanden fie, bag bie

versprochenen Bablungen unterblieben, fo erwachte ibre Buth auf's Neue, und alle Landftriche, burch welche fie famen, mußten bie Bortbrachigkeit bes Sofes ente gelten. Die Gewalttbatigkeiten, die fie fich bei biefem Durchzuge erlaubten, zwangen bie Ronigin, fich mit ihnen abzufinden, und, mit fcwerer Beute belaben, raumten fie endlich bas Reich. Auch die Anführer ber Reformirten gerftreuten fich nach abgeschloffenem Frieden jeder in feine Proving auf feine Schloffer, und gerade biefe Trennung, welche man als gefährlich und unklug beurtheilte, rettete fie bom Berberben. Bei allen noch fo ichlimmen Anschlägen, die man gegen fie gefaßt batte, burfte man fich an keinem Ginzigen unter ihnen vergreifen, wenn man nicht Alle zugleich zu Grunde richten konnte. Um aber Alle gugleich aufzuheben, batte man, wie Laboureur fagt, bas Det über gang Frankreich ausbreiten muffen.

Die Waffen ruhten jetzt auf eine Zeitlang, aber nicht so die Leidenschaften; es war bloß die bedenkliche Stille vor dem heranziehenden Sturme. Die Königin, von dem Joch eines murrischen Montmorency und eines gedieterischen Herzogs von Guise befreit, regierte mit dem überlegenen Ansehen der Mutter und Staats, verständigen beinahe unumschränkt unter ihrem zwar mundigen, aber der Kührung noch so bedürftigen Sohn, und sie selbst wurde von den verderblichen Rathschlägen des Kardinals von Lothringen geleitet. Der überwiegende Sinfluß dieses unduldsamen Priesters unterdrückte bei ihr allen Geist der Mäßigung, nach dem sie bisher gehandelt hatte. Zugleich mit den Umständen hatte sie

auch ihre gange Staatelunft veranbert. Boll Schonung gegen bie Reformirten, fo lange fie noch ihrer Salfe bedurfte, um dem Ehrgeize eines Guife und Montmorency ein Gegengewicht ju geben, überließ fie fich nunmehr gang ihrem nathrlichen Abichen gegen biefe aufftrebenbe Sette, fobald ibre Berrichaft befeftigt mar. Sie gab fich teine Dube, biefe Gefinnungen gu verbergen, und bie Instruktionen, bie fie ben Gouverneurs ber Provingen ertheilte, athmeten biefen Geift. selbst verfolgte jest diejenige Partei unter ben Ratholis fchen, die fur Dulbung und Frieden geftimmt, und beren Grundfate fie in ben vorbergebenden Jahren felbft zu den ibrigen gemacht batte. Der Kanzler wurde von dem Antheil an der Regierung entfernt, und endlich gar auf feine Guter verwiesen. Dan bezeichnete feine Unbanger mit bem zweideutigen Ramen ber Politie ter, ber auf ihre Gleichgultigfeit gegen bas Intereffe ber Rirche anspielte, und ben Borwurf enthielt, als ob fie die Sache Gottes blog weltlichen Rudfichten aufopferten. Dem Kanatismus ber Geifilichfeit wurde volltommene Freiheit gegeben, von Kangeln, Beichtftublen und Altaren auf die Settirer loszufturmen; und jebem tollfubnen Schwarmer aus ber fatholischen Rlerifei mar erlaubt, in bffentlichen Reden ben Krieben anzugreifen, und bie verabscheuungewurdige Maxime ju predigen, bag man Retern feine Trene noch Glauben schuldig sen. Es konnte nicht fehlen, daß bei folchen Aufforderungen ber blutburftige Beift bes Kanatismus bei bem fo leicht entzundbaren Bolf ber Franzosen nur allzuschnell Keuer fing, und in die wilbesten

Bewegungen ausbrach. Mißtrauen und Argwohn zerriffen die heiligsten Bande; der Meuchelmord schliff seinen Dolch im Innern der hauser, und auf dem Lande, wie in den Städten, in den Provinzen wie in Paris wurde die Fackel der Empdrung geschwungen.

١

Die Calbiniften ließen es ihrerfeits nicht an ben bitterften Repreffalien fehlen; boch, an Ungabl ju fcwach, batten fie bem Dolch ber Ratholifen bloß ihre Kedern entgegen zu feten. Bor Allem faben fie fich nach feften Buffuchtebrtern um, wenn ber Rriegeffurm auf's Neue ausbrechen follte. Bu biefem 3med mar ibnen die Stadt Rochelle am westlichen Ocean sehr gelegen; eine machtige Seeftadt, welche fich feit ihrer freiwilligen Unterwerfung unter frangbfifche Berrichaft ber wichtigsten Privilegien erfreute, und befeelt mit republikanischem Geifte, burch einen ausgebreiteten Sanbel bereichert, burch eine gute Flotte vertheidigt, burch das Meer mit England und holland verbunden, gang vorzüglich bagu gemacht mar, ber Sit eines Freiftaats ju fenn, und ber berfolgten Partei ber Sugenotten jum Mittelpunkt zu bienen. Dierber verpflanzten fie die Hauptstarke ihrer Macht, und es gelang ihnen viele Jahre lang, binter ben Ballen biefer Reftung ber gangen Macht Frankreiche zu trogen.

Nicht lange ftand es an, fo mußte ber Pring von Conde felbst feine Zuflucht in Rochelle's Mauern suden. Ratharina, um demfelben alle Mittel zum Rrieg zu rauben, forderte von ihm die Wiedererstattung der beträchtlichen Geldsummen, die sie in feinem Namen ben beutschen Sulfsvolfern vorgestreckt hatte, und für

bie er mit ben übrigen Unführern Burge geworden mar. Der Pring konnte nicht Bort halten, ohne gum Bettler zu werden, und Ratharina, die ihn auf's Meußerfte bringen wollte, bestand auf ber Bablung. Das Unvermogen bes Pringen, biese Schuld zu entrichten , berechtigte fie ju einem Bruch ber Traftaten, und ber Darschall von Tavannes erhielt Befehl, den Pringen auf seinem Schloß Mopers in Burgund aufzuheben. Schon war die gange Proving von den Solbaten ber Ronigin erfult, alle Bugange ju bem Landfite bes Pringen verfperrt, alle Wege gur Flucht abgeschnitten, als Zavannes felbst, ber zum Untergang bes Prinzen nicht gern die Sand bieten wollte, Mittel fand, ihn von ber naben Gefahr zu belehren und feine Flucht zu befordern. Condé entwischte durch die offen gelaffenen Paffe glude lich mit bem Abmiral Coligny und seiner gangen Familie, und erreichte Rochelle am 18. September 1568. Auch die verwittwete Konigin von Navarra, Mutter Beinrichs IV., welche Montluc batte aufbeben sollen. rettete fich mit ihrem Sobn, ihren Truppen und ihren Schätzen in diefe Stadt, welche fich in furger Zeit mit einer friegerischen und zahlreichen Mannschaft anfüllte. Der Rardinal von Chatillon entflob in Matrofentleis bern nach England, wo er seiner Partei burch Unterhandlung nutlich wurde, und die übrigen Saupter berselben saumten nicht, ihre Unbanger zu bewaffnen. und die Deutschen auf's Gilfertigfte gurud gu berufen. Beide Theile greifen jum Gewehre, und ber Krieg kehrt in feiner gangen Furchtbarkeit jurud. Das Gbift bes Banners wird formlich widerrufen, die Berfolgung mit. größerer Buth gegen bie Reformirten erneuert, jebe Ausübung ber neuen Religion bei Todesstrafe untersagt. Alle Schonung, alle Mäßigung hört auf, und Ratharina, ihrer wahren Starke vergeffend, wagt an die ungewissen Entscheibungen ber blinden Gewalt die gewissen Bortheile, welche ihr die Intrigue verschaffte.

Ein friegerischer Gifer befeelte bie gange reformirte Partei, und die Wortbruchigkeit des Sofs, die unerwartete Aufhebung aller ihnen gunftigen Berordnungen ruft mehr Soldaten in's Relb, als alle Ermahnungen ibrer Anfabrer und alle Predigten ihrer Geiftlichkeit nicht vermocht haben murben. Alles wird Bewegung und Leben, sobald die Trommel ertont. Rabnen weben auf allen Straffen; aus allen Enben bes Ronigreichs fieht man bewaffnete Schaaren gegen ben Mittelpunkt aufammen ftromen. Mit ber Menge ber erlittenen und erwiesenen Rrankungen ift bie Buth ber Streiter geffiegen; fo viele gerriffene Bertrage, fo viele getaufchte Erwartungen hatten die Gemuther unverschnlich gemacht, und laugit icon mar ber Charafter ber Nation in der langen Unarchie des burgerlichen Rrieges verwildert. Daber teine Magigung, feine Menschlichkeit, feine Achtung gegen bas Bolferrecht, wenn man einen Bortheil über ben Reind erlangte; weder Stand noch Alter wird geschont, und der Marsch der Truppen aberall burch vermuftete Felber und eingeafcherte Dorfer bezeichnet. Schrecklich empfindet die katholische Geist lichkeit bie Rache bes Sugenottenpobels, und nur bas Blut diefer ungludlichen Schlachtopfer kann die finftere Graufamteit biefer roben Schaaren erfattigen. Mn.

Ribstern und Rirchen rachen fie bie Unterbrackungen. welche fie von ber herrschenden Rirche erlitten batten. Das Ehrmurbige ist ihrer blinden Buth nicht ehrmurbig, bas heilige nicht beilig; mit barbarischer Schabenfreude entfleiben fie Die Altare ihres Schmudes. gerbrechen und entweihen fie bie beiligen Gefaße, gerschmettern fie bie Bildfaulen ber Apostel und Beiligen, und fturgen die berrlichften Tempel in Trummer. Ihre Mordgier bffnet fich bie Bellen ber Monche und Ronnen, und ihre Schwerter werden mit bem Blute biefer Unschuldigen beflectt. Mit erfinderischer Buth schärften . fie durch den bittersten hohn noch die Qualen des Todes, und oft konnte der Tod felbft ihre thierische Luft nicht ftillen. Gie verftummelten felbft noch die Leichname, und einer unter ihnen hatte ben rasenben Ge fcmad, fich aus ben Ohren ber Monche, die er nie bergemacht batte, ein Salsband zu verfertigen, und es diffentlich als ein Chrenzeichen zu tragen. Gin anderer ließ eine Sydra auf feine Kahnen malen, beren Ropfe mit Rarbinalebuten, Bischofemuten und Donchefapuge gen auf bas Seltsamfte ausstaffirt maren. Er felbit mar baneben als ein Herkules abgebildet, ber alle biefe Ropfe mit ftarten Sauften berunterschlug. Rein Buns ber, wenn fo handgreifliche Symbole die Leibenschaften eines fanatischen roben Saufens noch heftiger entflamms ten, und bem Beift ber Graufamfeit eine immermab. rende Nahrung gaben. Die Ausschweifungen ber Sue genotten murben bon ben Papisten burch schreckliche Repreffalien erwidert, und webe bem Ungludlichen, ber lebendig in ihre Bande fiel. Sein Urtheil war einmal fur immer gesprochen, und eine freiwillige Unterwerfung konnte sein Berberben bochstens nur wenige Stunden verzögern.

Mitten im Winter brachen beibe Armeen, die the nigliche unter bem jungen Herzog von Anjou, dem der kriegserfahrene Tavannes an die Seite gegeben war, und die protestantische unter Condé und Coligny auf, und stießen bei Loudun so nahe an einander, daß weber Fluß noch Graben ihre Schlachtordnungen trennte. Vier Tage blieben sie in dieser Stellung einander gegenüber siehen, ohne etwas Entscheidendes zu wagen, weil die Kalte zu streng war. Der zunehmende Frost zwang endlich die Königlichen zuerst zum Aufbruch; die Hugenotten folgten ihrem Beispiel, und der ganze Feldzug endigte sich ohne Entscheidung.

Unterbeffen versaumten die Letztern nicht, in der Rube der Winterquartiere neue Rrafte zu dem folgenden Feldzug zu sammeln. Sie hatten die eroberten Provinzen glucklich behauptet, und viele andere Städte des Konigreichs erwarteten bloß einen gunstigen Augenblick, um sich laut für sie zu erklaren. Ansehnliche Summen wurden aus dem Verkauf der Kirchengüter und den Consistationen gezogen und von den Provinzen beträchtliche Steuern erhoben. Mit hulfe derselben sah sich der Prinz von Conde in den Stand geseit, seine Armee zu verstärken und in eine blühende Versassung zu seine Versassung zu seine Wenerale commandirten unter ihm, und ein tapferer Abel hatte sich unter seinen Fahnen versammelt. Zugleich waren seine Agenten, in England sowohl als in Deutschland, geschäftig, seine

bortigen Bundesgenoffen zu bewaffnen und seine Gegener neutral zu erhalten. Es gelang ihm, Truppen, Gelb und Geschütz aus England zu ziehen, und aus Deutschland führten ihm der Markgraf von Baden und der Herzog von Zweibrücken beträchtliche Hülfsvölker zu, so daß er sich mit dem Antritt des Jahrs 1569 an der Spitze einer furchtbaren Macht erblickte, die einen merkwürdigen Feldzug versprach.

Er batte fich eben aus ben Binterquartieren berborgemacht, um ben beutschen Truppen ben Gintritt in bas Ronigreich zu offnen, als ibn die konigliche Armee am 13. Darg b. I. unweit Narnac an ber Grenze von Limoufin unter fehr nachtheiligen Umständen zum Treffen nothigte. Abgeschnitten von dem Ueberrest seiner Armee, wurde er von der gangen toniglichen Macht angegriffen, und sein kleiner Saufe, bes tapferften Bis berftandes ungeachtet, von ber aberlegenen Bahl aberwaltigt. Er felbft, ob ibm gleich ber Schlag eines Pferbes einige Augenblicke por ber Schlacht bas Bein gerschmetterte, fampfte mit ber belbenmutbigften Tapferkeit, und von feinem Pferde berabgeriffen, fette er noch eine Zeitlang auf ber Erbe knieend bas Gefecht fort, bis ibn endlich ber Berluft seiner Rrafte gwang, fich zu ergeben. Aber in diesem Augenblick nabert fich ihm Montesquiou, ein Rapitan von der Garde des Bergogs von Anjou, von binten, und tobtet ibn meudelmorberifch mit einer Piftole.

Und so hatte auch Conde mit allen bamaligen Sauptern ber Parteien bas Schickfal gemein, bag ein gewaltsamer Tob ihn babinraffte. Franz von Guise war

durch Meuchelmbrbershand vor Orleans gefallen, Anton von Navarra bei ber Belagerung von Rouen, der Marsschall von St. Andre in der Schlacht bei Oreux und der Connetable bei St. Denis geblieben. Den Admiral erwartete ein schrecklicheres Loos in der Bartholomausa Nacht, und heinrich von Guise sank wie sein Bater unter dem Dolche der Berratherei.

Der Tod ibres Anfabrers war ein empfindlicher Schlag fur bie protestantische Partei, aber balb zeigte fich's, daß die fatholische zu fruh triumphirt batte. Condé batte feiner Partei große Dienste geleiftet, aber fein Berluft war nicht unerfetlich. Noch lebte bas belbenreiche Geschlecht ber Chatillons, und ber fandhafte, unternehmende, an Sulfequellen unerschopfliche Geist des Admirals von Coligny riß sie bald wieder aus ibrer Erniebrigung empor. Es war mebr ein Rame, ale ein Oberhaupt, mas die Sugenotten durch den Tod des Prinzen Ludwig von Condé verlos ren; aber auch icon ein Rame war ihnen wichtig und unentbebrlich . um ben Duth ber Partei zu beleben und fich ein Unseben in bem Ronigreich zu erwerben. Der nach Unabhängigkeit strebende Geist des Adels ertrug mit Wiberwillen bas Joch eines Führers, ber nur feines Gleichen mar, und fchwer, ja unmbglich ward es einem Privatmann, diefe ftolge Solbateste im Baum gu erhalten. Dazu geborte ein Surft, ben feine Geburt schon über jede Concurrenz binwegruckte, und ber eine erbliche und unbestrittene Gewalt aber die Gemuther ausubte. Und auch biefer fand fich nun in ber Person bes jungen Beinrichs von Bourbon, des Belben bieses

Werks, den wir jetzt zum erften Male auf die politische Schaubuhne führen.

Heinrich ber Bierte, ber Sohn Antons von Navarra und Johannens von Albret, mar im Jahre 1553 ju Pau in der Probing Bearn geboren. Schon von den frubeften Jahren einer barten Lebensart unterworfen, flablte fich fein Rbrver zu feinen funftigen Kriegs. thaten. Gine einfache Erziehung und ein zwedmäßiger Unterricht entwickelten schnell die Reime feines lebhaften Beiftee. Sein junges herz fog icon mit ber Muttermild den Saß gegen bas Papfithum und gegen ben spanischen Despotismus ein; ber 3mang ber Umftanbe machte ihn schon in ben Jahren ber Unschuld gum Anführer von Rebellen. Gin fraber Gebrauch ber Baffen bildete ibn jum funftigen helben, und frubes Unglud jum vortrefflichen Ronig. Das Baus ber Balois, welches Jahrbunderte lang über Krankreich geberricht batte, neigte fich unter ben ichmachlichen Gob. nen heinrichs II. jum Untergang, und wenn biefe brei Bruber bem Reich feinen Erben gaben, fo rief bie Bermandtichaft mit bem regierenden Saufe, ob fie gleich nur im 21ften Grabe flatt hatte, bas Saus von Ravarra auf ben Thron. Die Aussicht auf ben glangendften Thron Europens umschimmerte schon Beinricht IV. Wiege, aber fie war ce auch, die ibn schon in ber frie beften Jugend ben Nachstellungen machtiger Reinde blogftellte. Philipp II., Ronig von Spanien, ber unverfohnlichste aller Reinde bes protestantischen Glaubens, tonnte nicht mit Gelaffenbeit gufeben, bag bie verhaßte Sette ber Neuerer von bem berrlichsten aller driftlichen

Throne Befit nasm, und burch benselben ein entscheibendes Uebergewicht ber Macht in Europa erlangte. Und er war um fo weniger geneigt, die frangbiifche Rrone bem feterifchen Geschlecht von Navarra ju gonnen, ba ibn felbft nach diefer toftbaren Erwerbung ge-Der junge Beinrich fant feinen ehrgeizigen Soffnungen im Bege, und feine Beichtvater überzeugten ibn, baß es verdienftlich fen, einen Reter zu berauben, um ein fo großes Ronigreich im Geborfam gegen ben apostolischen Stuhl zu erhalten. Ein schwarzes Complot ward nun mit Bugiehung bes berüchtigten Bergogs von Alba und des Kardinals von Lothringen geschmies bet, ben jungen Beinrich mit feiner Mutter aus ihren Staaten zu entführen, und in spanische Sande zu liefern. Ein schredliches Schickfal erwartete biefe Une gludlichen in ben Sanden biefes blutgierigen Reindes, und schon jauchte die spanische Inquisition diesem wich tigen Schlachtopfer entgegen. Aber Johanna mard noch gu rechter Beit, und gmar, wie man behauptet, burch Philipps eigene Gemablin, Elifabeth, gemarnt, und ber Unschlag in ber Entstehung vereitelt. Gine fo schwere Gefahr umschwebte bas haupt bes Anaben, und weihte ibn icon frube zu ben barten Rampfen und Leiden ein, bie er in der Folge besteben follte.

Jett, als die Nachricht von dem Tode des Pringen von Conde die Anfahrer der Protestanten in Besstürzung und Berlegenheit setzte, die ganze Partei sich obne Oberhaupt, die Armee ohne Fahrer sah, erschien die heldenmathige Johanna mit dem sechzehnjährigen Deinrich und dem altesten Sohn des ermordeten Condé,

ber um einige Jahre junger mar, ju Cognac in Ungoumois, wo die Armee und die Anführer versammelt Beibe Rnaben an ben Banben fubrend, trat fie vor die Truppen, und machte fchnell. ihrer Unentschloffenheit ein Enbe: "Die gute Sache," bub fie an, "bat an bem Prinzen von Condé einen portrefflichen Befchuter verloren, aber fie ift nicht mit ihm untergegangen. Gott wacht über feine Berebrer. Er aab bem Prinzen von Conbe tapfre Streitgefährten an bie Seite, ba er noch lebend unter uns manbelte; er gibt ibm belbenmuthige Offiziere zu Rachfolgern, die feinen Berluft uns vergeffen machen werben. Hier ift ber junge Bearner, mein Cobn. Ich biete ibn euch an jum Rurften, bier ift ber Cobn bes Mannes, beffen Berluft ihr betrauert. Euch übergeb' ich Beide. Dbch. ten fie ihrer Abnherren werth fenn burch ihre funftigen Thaten! Dibchte ber Unblid biefer beiligen Pfanber euch Ginigkeit lebren, und begeiftern gum Rampf fur bie Religion!"

Ein lautes Geschrei des Beifalls antwortete der königlichen Rednerin, worauf der junge heinrich mit edlem Anstand das Wort nahm: "Freunde!" rief er aus, "ich gelobe euch an, für die Religion und die gemeine Sache zu streiten, dis uns Sieg oder Tod die Freiheit verschafft haben, um die es uns Allen zu thun ist." Sogleich wurde er zum Oberhaupt der Partei und zum Kührer der Armee ausgerufen, und empfing als solcher die Huldigung. Die Eifersucht der übrigen Ansührer verstummte, und bereitwillig unterwarf man sich jetzt der Führung des Abmirals von

Coligny, ber bem jungen helben feine Erfahrung lieh, und unter bem Namen feines Pupillen bas Ganze beherrschte.

Die beutschen Protestanten, immer die vornehmfte Stute und die lette Buflucht ihrer Glaubensbruber in Kranfreich, waren es auch jett, die nach dem ungladlichen Tage bei Jarnac bas Gleichgewicht ber Baffen amischen ben Sugenotten und Ratholischen wie ber berftellen balfen. Der Bergog Bolfgang von 3meis bruden brach mit einem breizehntausend Dann ftarken Deere in bas Ronigreich ein, burchzog mitten unter Reinden, nicht ohne große hinderniffe, faft ben gangen Strich amischen bem Rhein und bem Beltmeer. und hatte die Urmee der Reformirten beinahe erreicht, als ber Tod ihn babinraffte. Wenige Tage nachber vereinigte fich ber Graf von Mannefeld, fein Nache folger im Commando (im Junius 1569), in ber Proving Guienne mit bem Abmiral von Coligny, ber fich nach einer fo betrachtlichen Berffarfung wieber im Stande fab, ben Abniglichen bie Spite zu bieten. Aber mißtrauisch gegen bas Glud, beffen Unbeftan. bigfeit er fo oft erfahren hatte, und feines Unvermb. gens fich bewußt, bei fo geringen Bulfsmitteln einen erschopfenden Rrieg auszuhalten, versuchte er noch vorber, auf einem friedlichen Wege zu erhalten, mas er allgu mifflich fand, mit ben Baffen in ber Sand au erzwingen. Der Admiral liebte aufrichtig ben Frieben, gant gegen die Sinnesart ber Anführer von Parteien, bie die -Rube als bas Grab ihrer Macht betrachten, und in der allaemeinen Berwirrung ihre Bortheile finden.

Mit Bibermillen ubte er bie Bebrudungen aus, Die fein Poften, Die Noth und Die Pflicht ber Gelbftvertheibigung erheischten, und gern batte er fich überhoben gesehen, mit bem Degen in ber Kauft eine Sache ju berfechten, bie ihm gerecht genug ichien, um burch Bernunftgrunde vertheibigt zu werben. Er machte jest bem Sofe die bringenoften Borftellungen, fich bes allgemeinen Elendes zu erbarmen, und ben Reformirten, die nichts als die Bestätigung ber ehemaligen, ihnen gunftigen Gbitte verlangten, ein fo billiges Gefuch gu gemabren. Diesen Borichlagen glaubte er um fo eber eine gunftige Aufnahme versprechen zu konnen, ba fie nicht Werk der Verlegenheit maren, sondern burch eine ausebnliche Dacht unterftust murben. Aber bas Selbstvertrauen ber Ratholiten mar mit ihrem Glude gestiegen. Man forderte eine unbedingte Unterwerfung, und fo blieb es benn bei ber Entscheidung des Schwerts.

Um die Stadt Rochelle und die Bestigungen der Protestanten langs der dortigen Seekuste vor einem Angriffe sicher zu stellen, ruckte der Admiral mit seiner ganzen Macht vor Poitiers, welche Stadt er ihres großen Umfanges wegen keines langen Widerstandes sabig glaubte. Aber auf die erste Nachricht der sie bedrohenden Gefahr hatten sich die Aerzoge von Guise und von Mayenne, wurdige Sihne des verstorbenen Franz von Guise, nehst einem zahlreichen Abel in diese Stadt geworfen, entschlossen, sie die aufs Neußerste zu vertheidigen. Fanatismus und Erbitterung machten diese Belagerung zu einer der blutigsten Handlungen im ganzen Laufe des Krieges, und die

Sartnadigfeit bes Ungriffs tonnte gegen ben beharrs lichen Wiberftand ber Befatzung nichts ausrichten.

Trot ber Ueberschwemmungen, die die Außenwerke unter Baffer fetten, trot bes feindlichen Reuers und bes fiedenden Dels, bas von den Ballen berab auf fie reanete, trot bes unubermindlichen Biberftanbes, ben ber schroffe Abbang ber Werke und die beroische Las pferkeit ber Besatung ihnen entgegensette, wieberholten Die Belagerer ihre Sturme, ohne jeboch mit allen biefen Unftrengungen einen einzigen Bortbeil ertaufen, ober die Standhaftigkeit ber Belagerten ermuben gu Ednnen. Bielmehr zeigten diefe durch wiederholte Musfalle, wie wenig ihr Duth zu erschopfen sen. Gin reis cher Borrath bon Rrieges und Munbbedurfniffen, ben man Beit gebabt batte, in ber Stadt aufzubaufen, fette fie in Stand, auch ber langwierigften Belagerung gu troken, ba im Gegentheil Mangel, able Witterung und Seuchen im Lager ber Reformirten balb große Bermus flungen anrichteten. Die Ruhr raffte einen großen Theil ber beutschen Rriegsvollter babin, und warf endlich selbft ben Abmiral von Coligny barnieber, nachbem bie meis ften unter ihm flebenden Befehlsbaber gum Dienft unbrauchbar gemacht waren. Da bald darauf auch der Bergog von Anjou im Reld erschien, und Chatellerault, einen festen Ort in ber Nachbarschaft, wohin man die Rranten gefluchtet batte, mit einer Belagerung bebrobte, fo ergriff ber Abmiral biefen Bormand, feiner ungludlichen Unternehmung noch mit einigem Schein von Chre zu entfagen. Es gelang ibm auch, ben Berfuch bes Bergogs auf Chatellerault ju vereiteln; aber bie

immer mehr anwachsende Dacht bes Feindes nothigte ibn balb, auf feinen Rudzug zu benten.

Alles vereinigte fich, die Standhaftigkeit diefes groffen Mannes zu erschuttern. Er batte wenige Bochen nach bem Unglud bei Jarnac feinen Bruber b'Unbelot burch den Tod verloren, den treuften Theilnehmer feiner Unternehmungen und feinen rechten Urm im Kelbe. Jett erfuhr er, bag bas Parifer Parlament - biefer Gerichtshof, ber zuweilen ein wohltbatiger Damm gegen bie Unterbrudung, oft aber auch ein verachtliches Wertzeug derfelben mar - ihm ale einem Aufrubrer und Beleidiger ber Majestat bas Tobesurtheil gesprochen, und einen Preis von funfzigtaufend Goloftacten auf feinen Ropf gesett babe. Abschriften dieses Urtheils wurben nicht nur in gang Frankreich, fonbern auch burch Uebersetzungen in gang Europa gerftreut, um durch ben Schimmer ber versprochenen Belohnung Morber aus andern Landern anzulocken, wenn fich etwa in dem Ronigreich felbst zu Bollziehung biefes Bubenftucks feine entschlossene Kauft finden follte. Aber fie fand fich felbft im Gefolge bes Abmirals, und fein eigener Rammerbiener mar es, ber einen Anschlag gegen fein Leben schmiebete. Diese nabe Gefahr murbe gwar burch eine zeitige Entdedung noch bon ihm abgewandt, aber ber unsichtbare Dolch ber Berratherei verscheuchte von jest an seine Rube auf immer.

Diese Widerwartigkeiten, die ihn selbst betrafen, wurden burch die Last seines Heerführeramtes und burch die dffentlichen Unfälle seiner Partei noch brudenber gemacht. Durch Desertion, Krankbeiten und das Schwert

bes Feindes war seine Armee sehr geschmolzen, während baß die königliche immer mehr anwuchs und immer hitziger ihn versolgte. Die Ueberlegenheit der Feinde war viel zu groß, als daß er es auf den bedenklichen Ausschlag eines Treffens durfte ankommen laffen, und doch verlangten dieses die Soldaten, besonders die Deutschen, mit Ungestum. Sie ließen ihm die Wahl, entweder zu schlagen, oder ihnen den rücktandigen Sold zu bezahlen; und da ihm das Letztere unmöglich war, so mußte er ihnen nothgedrungen in dem Erstern willsabren.

Die Armee bes Bergogs von Anjou überraschte ibn (am 3. October bes Jahrs 1569) bei Moncontour in einer fehr ungunftigen Stellung, und besiegte ibn in einer entscheidenden Schlacht. Alle Entschloffenheit bes protestantischen Abels, alle Tapferkeit ber Deutschen, alle Beiftesgegenwart bes Generals konnte bie vollige Mieberlage feines heers nicht berhindern. Beinahe bie gange beutsche Infanterie marb niebergebauen, ber Abmiral felbst verwundet, der Rest der Urmee gerftreut, ber größte Theil bes Gepades verloren. Reinen uns gludlichern Tag hatten die Sugenotten mabrend biefes gangen Rrieges erlebt. Die Pringen von Bourbon rets tete man noch mabrent ber Schlacht nach St. Jean b'Angely, wo fich auch ber geschlagene Coligny mit bem Heinen Ueberreft ber Truppen einfand. nem funf und zwanzig taufend Mann farten heere fonnte er faum fechstausend wieder sammeln; bennoch hatte ber Feind wenig Gefangene gemacht. Die Buth des Burgerfrieges machte alle Gefühle der Menschlichkeit

schweigen, und die Rachbegier der Katholischen konnte nur durch das Blut ihrer Gegner gesättigt werden. Mit kalter Grausamkeit stieß man den, der die Wasse fen streckte und um Quartier bat, nieder; die Erinnerung an eine ahnliche Barbarei, welche die Hugenotten gegen die Papisten bewiesen hatten, machte die Letztern unverschnlich.

Die Muthlofigfeit mar jett allgemein, und man bielt Alles fur verloren. Biele sprachen ichon von einer ganglichen Flucht aus bem Ronigreich, und wollten fich in holland, in England, in den nordischen Reis chen ein neues Baterland suchen. Ein großer Theil bes Abels verließ ben Abmiral, bem es an Gelb, an Mannschaft, an Ansehen, an Allem, nur nicht an helbenmuth fehlte. Sein schones Schlof und die anliegende Stadt Chatillon maren ungefahr um eben diese Beit von ben Roniglichen überfallen, und mit Allem, was barin niebergelegt mar, ein Raub bes Keuers geworden. Dennoch war er ber Einzige von Allen, ber in diefer brangvollen Lage bie hoffnung nicht finten ließ. Seinem burchbringenben Blide entgingen bie Rettungemittel nicht, die ber reformirten Partei noch immer geoffnet maren, und er mußte fie mit großem Erfolg bei feinen Unbangern geltend zu machen. Ein Sugenottischer Anfabrer, Montgommern, batte in ber Proving Bearn gludlich gefochten, und war bereit, ihm sein siegreiches heer zuzuführen. Deutschland war noch immer ein reiches Magazin von Solbaten, und auch von England durfte man Beiftand erwarten. Dagn tam, daß die Roniglichen, anftatt ihren Sieg mit rascher Thatigkeit zu benutzen, und ben geschlagenen Feind bis zu seinen letzten Schlupfwinkeln zu verfolgen, mit unnutzen Belagerungen eine kostbare Zeit versloren, und dem Admiral die gewünschte Frist zur Erholung vergonnten.

Das ichlechte Ginverftandnig unter ben Ratholischen felbst trug nicht wenig zu feiner Rettung bei. alle Provingstatthalter thaten ihre Schuldigkeit; borzüglich murbe Damville, Gouverneur von Langueboc, ein Sohn des berühmten Connetable von Montmos rency, beschuldigt, die Klucht des Abmirals burch sein Gouvernement begunftigt zu baben. Diefer ftolze Bafall ber Rrone, fonft ein erbitterter Feind ber Suges notten, glaubte fich von bem Sofe vernachläßigt, und fein Chrgeiz mar empfindlich gereigt, bag Undere in diesem Rrieg sich Lorbeern sammelten und Andere ben Commandostab führten, den er doch als ein Erbstud feines hauses betrachtete. Selbst in der Bruft des jungen Ronigs und ber ihn junachst umgebenden Grof. fen hatten die glanzenden Succeffe bes Bergogs von Unjou, die boch gar nicht auf Rechnung des Pringen gefett werden tonnten, Reid und Gifersucht angefacht. Der rubmbegierige Monarch erinnerte fich mit Berdruß, baß er felbit noch nichts fur feinen Ruhm gethan babe; die Borliebe der Konigin Mutter fur ben Bergog von Unjou, und bas Lob diefes begunftigten Lieblings auf ben Lippen ber hofleute beleidigte feinen Stolz. er ben herzog von Anjou mit guter Art von der Urmee nicht entfernen konnte, fo stellte er sich felbst an bie Spige berfelben, um fich gemeinschaftlich mit

bemfelben ben Rubm ber Siege zuzueignen, an welche Beibe gleich wenig Unspruche batten. Die schlechten Magregeln, welche biefer Geift ber Gifersucht und Intrique die katholischen Anführer ergreifen ließ, vereis telten alle Fruchte ber erfochtenen Siege. Bergebens bestand ber Marschall von Tavannes, beffen Rriegs. erfahrung man bas bisberige Glud allein ju verbanfen batte, auf Berfolgung bes Reinbes. mar, bem fluchtigen Abmiral mit bem größern Theil ber Armee fo lange nachzusetzen, bis man ihn entweber aus Kranfreich binausgejagt ober genothigt batte, irgend in einen festen Ort sich ju werfen, ber als. bann unvermeiblich bas Grab ber gangen Partei merben mußte. Da biefe Borftellungen feinen Gingang fanden, fo legte Tavannes fein Commando nieber, und jog fich in fein Gouvernement Burgund guract.

Jett saumte man nicht, die Stadte anzugreisen, die den hugenotten ergeben waren. Der erste Anfang war gludlich, und schon schmeichelte man sich, alle Bormauern von Rochelle mit gleich wenig Mube zu zertrammern, und alsbann diesen Mittelpunkt der ganzen Bourbon'schen Macht desto leichter zu überwältigen. Aber der tapsere Widerstand, den St. Jean d'Ungely leistete, stimmte diese stolzen Erwartungen sehr hers unter. Zwei Monate lang hielt sich diese Stadt, von ihrem unerschrockenen Commandanten de Piles vertheis bigt; und als endlich die höchste Noth sie zwang, sich zu ergeben, war der Winter herbei gerückt und der Keldzug geendigt. Der Besitz einiger Städte war also die ganze Frucht eines Sieges, dessen weise Benutzung

ben Bargerkrieg vielleicht auf immer hatte endigen konnen.

Unterbeffen batte Coligny nichts verfaumt, bie schlechte Politik bes Keindes zu feinem Bortbeil zu tebren. Sein Augvolt mar im Treffen bei Moncontour beinabe ganglich aufgerieben worden, und breitaufend Pferbe machten feine ganze Kriegemacht aus, die es faum mit dem nachsetzenden Landvolf aufnebe men konnte. Aber Diefer fleine Saufe verftartte fic in Languedoc und Dauphine mit neu geworbenen Bolfern und mit bem fiegreichen heer bes Montgommerp, bas er an sich zog. Die vielen Anbanger, welche bie Reformation in diefem Theil Frankreiche gabite, beganftigten sowohl die Refrutirung als ben Unterhalt ber Truppen, und die Leutseligkeit ber Bourbon'ichen Prinzen, die alle Beschwerden dieses Kelbzugs theilten und frubzeitige Proben bes Selbenmuthe ablegten, locte manchen Rreiwilligen unter ihre Rabnen. Bie sparsam auch die Geldbeitrage einfloffen, fo murbe biefer Dangel einigermaßen durch die Stadt Rochelle erfett. Aus bem Safen berfelben liefen gablreiche Raperschiffe aus, die viele gludliche Prisen machten, und dem Admiral ben Zehnten von jeder Beute entrichten mußten. Dit Sulfe aller biefer Bortebrungen erholten fich die Sugenotten mabrend bes Winters fo vollkommen von ihrer Nice berlage, daß fie im Frabjahr des 1570ften Jahres gleich einem reißenden Strom aus Languedoc bervorbrachen, und furchtbarer als jemals im Relbe erfceinen fonnten.

Sie hatten feine Schonung erfahren, und übten auch feine aus. Gereigt burch fo viele erlittene Mighandlungen,

und burch eine lange Reibe von Unglackefallen verwils bert, ließen fie bas Blut ihrer Feinde in Stromen fließen, brudten mit ichweren Brandichatungen alle Distrifte, burch bie fie zogen, ober bermafteten fie mit Reuer und Schwert. Ihr Marich mar gegen bie Saupts ftabt bes Reichs gerichtet, wo fie mit bem Schwert in ber Sand einen billigen Frieden gu ertrogen boff-Eine konigliche Armee, Die fich ihnen in bem Derzogthum Burgund unter bem Marfchall von Coffé, dreizehntausend Mann fart, entgegenftellte, konnte ibren Lauf nicht aufhalten. Es tam zu einem Gefecht, worin die Protestanten über einen weit überlegenern Reind verschiedene Bortbeile bavon trugen. Langs der Loire verbreitet, bedrobten fie Orleanois und Isle de Krance mit ibret naben Erscheinung, und die Schnelligfeit ihres Bugs angftigte fcon Paris.

Diese Entschlossenheit that Wirkung, und ber hof
sing endlich an vom Frieden zu sprechen. Man scheute
ben Kampf mit einer, wenn gleich nicht zahlreichen,
boch von Verzweiflung beseelten Schaar, die nichts
mehr zu verlieren hatte, und bereit war, ihr Leben
um einen theuren Preis zu verlaufen. Der königliche
Schatz war erschöpft, die Armee durch den Abzug ber
italienischen, beutschen und spanischen Hulssvollker sehr vermindert, und in den Provinzen hatte sich das Glack
saft überall zum Vortheil der Rebellen erklärt. Wie hart es auch die Katholischen ankam, dem Trotz der Sektirer nachgeben zu mussen, wie ungern sich sogar viele der Letztern dazu verstanden, die Wassen aus den Handen zu legen, und ihren Hossnungen auf Beute, ihrer gesetzlosen Freiheit zu entsagen: so machte boch bie aberhandnehmende Roth jeden Biderspruch schweisgen, und die Neigung der Anfahrer entschied so ernst. lich fur den Frieden, daß er endlich im August dieses Jahrs unter folgenden Bedingungen wirklich erfolgte.

Den Reformirten murbe von beiben Seiten bes Dofes eine allgemeine Bergeffenheit bes Bergangenen, eine freie Ausabung ihrer Religion in jedem Theile bes Reichs, nur ben Sof ausgenommen, Die Burudgabe aller ber Religion wegen eingezogenen Gater, und ein gleiches Recht zu allen bffentlichen Bebienungen zugeftanden. Außerdem überließ man ihnen noch auf zwei Jahre lang vier Sicherheitsplate, die fie mit ihren eigenen Truppen zu besetzen und Befehlshabern ihres Glaubens zu untergeben berechtigt fenn follten. Die Prinzen von Bourbon nebit awangig aus dem vornehms ften Adel mußten sich durch einen Gid verbindlich mas chen, diese vier Plate (man batte Rochelle, Montauban, Cognac und la Charité gewählt) nach Ablauf ber gefetten Beit wieber zu raumen. Go mar es abermals ber hof, welcher nachgab, und weit entfernt, burch Bewilligungen, die ihm nicht von Bergen geben tonnten, bei den Religionsverbefferern Dant zu verdienen, blog ein erniedrigendes Geständniß seiner Dbnmacht ableate.

Alles trat jest wieber in seine Ordnung zurud, und die Reformirten überließen sich mit der vorigen Sorglosigkeit dem Genuß ihrer schwer errungenen Glaubensfreiheit. Je mehr fie überzeugt seyn mußten, daß fie die eben erhaltenen Bortheile nicht dem guten Willen, sondern der Schwäche ihrer Feinde und ihrer eigenen Furchtbarkeit verdankten, besto nothwendiger war es, sich in diesem Berhältniß der Macht zu erhalten, und die Schritte des Hofs zu bewachen. Die Nachgiedigskeit des Letztern war auch wirklich viel zu groß, als daß man Bertrauen dazu fassen konnte, und ohne gerade aus dem Erfolg zu argumentiren, kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit behaupten, daß der erste Entwurf zu der Greuelthat, welche zwei Jahre darauf in Ausübung gebracht wurde, in diese Zeit zu setzen ist.

So viele Kehlschläge, so viele überraschende Benbungen bes Rriegsgluck, so viele unerwartete Sulfsquellen der Sugenotten, batten endlich ben Sof überzeugen muffen, daß es ein vergebliches Unternehmen fen, diefe immer frisch auflebende und immer mehr fich verftarfende Partei burch offenbare Gewalt ju befiegen, und auf bem bisher betretenen Bege einen entscheibenben Bortheil über fie zu erlangen. Durch gang Frankreich ausgebreitet, mar fie ficher, nie eine totale Riederlage ju erleiben, und bie Erfahrung batte gelehrt, bag alle Bunden, die man ihr theilmeife fchlug, ihrem Leben felbst nie gefährlich werben konnten. Un einer Grenze bes Konigreichs unterbruckt, erhob fie fich nur befto furchtbarer an ber andern, und jeder neu erlittene Berluft schien bloß ihren Muth anzufeuern und ihren Unbang zu vermehren. Bas ibr an innern Rraften gebrach, das ersetzte die Standhaftigfeit, Rlugheit und Tapferkeit ihrer Unführer, die burch keine Unfalle gu ermuben, burch teine Lift einzuwiegen, burch teine Gefabr zu erschüttern maren. Schon ber einzige Coligno

galt für eine ganze Armee. "Wenn ber Abmiral heute sterben sollte," erklarten bie Abgeordneten bes Hofs, als sie des Friedens wegen mit den Hugenotten in Unterhandlungen traten, "so werden wir euch morgen nicht ein Glas Wasser anbieten. Glaubet sicher, daß sein einziger Name euch mehr Ansehen gibt, als eure ganze Armee doppelt genommen." — So lange die Sache der Reformirten in solchen Händen war, mußten alle Bersuche zu ihrer Unterdrückung sehlschlagen. Er allein hielt die zerstreute Partei in ein Ganzes zusammen, lehrte sie ihre innern Kräfte kennen und benutzen, verschaffte ihr Ansehen und Unterstätzung von Außen, richtete sie von jedem Falle wieder auf, und hielt sie mit sestem Arm am Rand des Berderbens.

Ueberzeugt, bag auf bem Untergang biefes Mannes bas Schicksal ber gangen Partei beruhe, batte man fcon im vorhergebenden Jahre bas Parifer Parlament jene schimpfliche Achteerklarung gegen ihn aussprechen laffen, die ben Dolch ber Meuchelmorber gegen sein Leben bewaffnen follte. Da aber biefer 3med nicht ere reicht wurde, vielmehr ber jetzt geschloffene Friede jenen Parlamentespruch wieder vernichtete, fo mußte man baf felbe Biel auf einem andern Wege verfolgen. von den hinderniffen, die ber Freiheitsfinn ber Suge notten ber Befestigung bes toniglichen Ansehens schon fo lange entgegengefett batte, zugleich aufgeforbert von bem romischen Sof, ber keine Rettung fur die Rirche fah, ale in bem ganglichen Untergang biefer Sette, von einem finftern und graufamen Fanatismus erhitt, ber alle Gefihle ber Menschlichkeit schweigen machte,

befchloß man endlich, sich dieser gefährlichen Partei durch einen einzigen entscheidenden Schlag zu entledigen. Geslang es nämlich, sie auf einmal aller ihrer Anschrer zu berauben und durch ein allgemeines Blutdad ihre Anzahl schnell und beträchtlich zu vermindern, so hatte man sie — wie man sich schmeichelte — auf immer in ihr Nichts zurückgestürzt, von einem gesunden Korper ein brandiges Glied abgesondert, die Flamme des Kriegs auf ewige Zeiten erstickt, und Staat und Kirche durch ein einziges hartes Opfer gerettet. Durch solche betrügliche Gründe fanden sich Religionshaß, Herrschssuch und Rachbegierde mit der Stimme des Gewissens und der Menschlichkeit ab, und ließen die Religion eine That verautworten, für welche selbst die robe Natur keine Entschuldigung hat.

Aber um diesen entscheibenben Streich ju fahren, mußte man fich ber Opfer, Die er treffen follte, vorher versichert haben, und bier zeigte fich eine kaum zu überwindende Schwierigkeit. Gine lange Rette von Treulofigfeit batte bas wechselseitige Bertrauen erftict, und bon katholischer Seite batte man zu viele und zu uns zweideutige Proben ber Maxime gegeben, baß ngegen Reger fein Gib binbend, feine Busage beilig fep." Die Unführer ber Sugenotten erwarteten feine andere Sichers beit, als welche ihnen ihre Entfernung und die Reftigs feit ihrer Schloffer verschafften. Gelbft nach geschlofe fenem Frieden vermehrten fie bie Befatungen in ihren Stadten, und zeigten burch foleunige Ausbefferung ihrer Festungewerke, wie wenig sie bem toniglichen Worte vertrauten. Belde Dibglichkeit, fie aus biefen

Berschanzungen hervorzuloden und bem Schlachtmeffer entgegenzusühren? Welche Wahrscheinlichkeit, sich Aller zugleich zu bemächtigen, gesetzt, baß auch Einzelne sich überlisten ließen? Längst schon gebrauchten sie die Borssicht, sich zu trennen, und wenn auch Einer unter ihnen sich der Redlichkeit des Hofs anvertraute, so blieb der Andere desto gewisser zurück, um seinem Freund einen Rächer zu erhalten. Und doch hatte man gar nichts gethan, wenn man nicht Alles thun konnte! der Streich mußte schlechterdings thotlich, allgemein und entscheidend seyn, oder ganz und gar unterlassen werden.

Es fam also barauf an, ben Ginbruck ber porigen Treulofigfeiten ganglich auszuloschen, und bas verlorene Bertrauen ber Reformirten, welchen Preis es auch toften mochte, wieder zu gewinnen. Dieses in's Bert zu richten, anderte ber Sof fein ganges bisberiges Spftem. Unftatt ber Parteilichkeit in ben Gerichten, über welche Die Reformirten auch mitten im Krieben fo viele Urfache gehabt batten, fich zu beklagen, murbe von jest an die gleichformigfte Gerechtigfeit beobachtet, alle Beeintrachtigungen, bie man fich bon fatholischer Seite bisher ungestraft gegen fie erlaubte, eingestellt, alle Kriebensfidrungen auf bas Strengfte geahnbet, alle billigen Korderungen derfelben ohne Anstand erfüllt. Rurgem fcbien aller Unterfcbied bes Glaubens vergeffen, und die gange Monarchie glich einer ruhigen Familie, beren sammtliche Glieber Rarl ber Neunte als gemeinschaftlicher Bater mit gleicher Liebe umfaßte. unter ben Sturmen, welche bie benachbarten Reiche erfchatterten, welche Deutschland beunrubigten, die spanische

Macht in den Niederlanden umzustürzen brohten, Schottland verheerten und in England den Thron der Konigin Elisabeth wankend machten, genoß Frankreich einer ungewohnten tiefen Rube, die von einer ganzlichen Revolution in den Gesinnungen und einer allgemeinen Umanderung der Maximen zu zeugen schien, da keine Entscheidung der Waffen vorhergegangen war, auf die sie gegründet werden konnte.

Margaretha von Balvis, Die jungfte Tochter Beinrichs II., war noch unverheirathet, und ber Ehrgeiz bes jungen Bergogs von Guise vermaß fich, seine Soffnungen zu biefer Schwefter feines Monarchen zu erbes Um die Sand dieser Pringeffin batte ichon ber Ronig von Portugal geworben, aber ohne Erfolg, ba ber noch immer machtige Rarbinal von Lothringen fie feinem Undern als feinem Reffen gonnte. "Der altefte Pring meines Saufes," erklarte fich ber ftolge Pralat gegen ben Gefandten Sebaftians, "bat die altere Schwes fter babon getragen; bem jungern gebuhrt bie jungere." Da aber Rarl IX., Diefer auf feine hobeit eifersuchtige Monarch, die breifte Unmagung feines Bafallen mit Unwillen aufnahm, fo eilte ber Bergog von Guife, burch eine geschwinde Beirath mit ber Pringeffin von Cleves feinen Born zu befanftigen. Aber einen Keind und Nebenbubler im Befitz berjenigen zu feben, zu ber ibm nicht erlaubt worden war, die Augen zu erheben, mußte ben Stolz bes Bergoge befto empfindlicher franfen, ba er fich ichmeicheln tonnte, bas Berg ber Prinzeffin zu befigen.

Der junge heinrich, Pring von Bearn, mar es, auf ben bie Bahl bes Ronigs fiel; fep es, bag Leterer

wirklich die Abficht batte, burch biefe Beirath eine enge Berbindung zwischen dem Saufe Balois und Bourbon gu ftiften, und baburch ben Samen ber 3wietracht auf emige Zeiten zu erfticken, ober bag er bem Argmobn ber Sugenotten nur biefes Blendwerf vormachte, um fie befto gewiffer in die Schlinge zu locken. Genug, man ermabnte biefer Beirath ichon bei ben Friedenstraftaten, und fo groß auch bas Migtrauen ber Ronigin von Navarra senn mochte, fo war ber Antrag boch viel zu fchmeichelhaft, als baß fie ihn ohne Beleidigung batte zurudweisen konnen. Da aber biefer chrenvolle Untrag nicht mit ber Lebhaftigkeit erwidert marb, die man wunschte und die feiner Bichtigkeit angemeffen schien, so abgerte man nicht lange, ibn zu erneuern, und die furchtsamen Bebenklichkeiten ber Ronigin Sobanng burch wieberbolte Beweise ber aufrichtigften Berfbnung zu zerftreuen.

Um dieselbe Zeit hatte sich Graf Ludwig von Naffau, Bruder bes Prinzen Wilhelm von Dranien, in Frankreich eingefunden, um die Hugenotten zum Beistand ihrer niederländischen Brüder gegen Philipp von Spanien in Bewegung zu setzen. Er fand den Admiral von Coligny in der gunstigsten Stimmung, diese Aufforderung anzunehmen. Neigung sowohl als Staatsgrunde vermochten diesen ehrwürdigen Helden, die Resligion und Freiheit, die er in seinem Baterland mit so viel Heldenmuth versochten, auch im Ausland nicht sinken zu laffen. Leidenschaftlich hing er an seinen Grundsätzen und an seinem Glauben, und sein großes Herz hatte der Unterbruckung, wo und gegen wen sie

auch statt sinden mochte, einen ewigen Krieg geschworen. Dieser Gesinnung gemäß betrachtete er jede Angelegenheit, sobald sie Sache des Glaubens und der Freiheit war, als die seinige, und jedes Schlachtopfer des geistlichen oder weltlichen Despotismus konnte auf seinen Weltburgersinn und seinen thätigen Eiser zählen. Es ist ein charakteristischer Jug der vernünftigen Freiheitsliebe, daß sie Geist und Herz weiter macht, und im Denken wie im Handeln ihre Sphäre ausbreitet. Gegründet auf ein lebhaftes Gefühl der menschlichen Warde, kann sie Rechte, die sie an sich selbst respektirt, an Andern nicht gleichgültig zu Boden treten sehen.

Aber dieses leidenschaftliche Interesse des Abmirals fur die Freiheit ber Rieberlander, und ber Entschluß, fich an ber Spige ber hugenotten jum Beiftand biefer Republitaner zu bewaffnen, murbe zugleich durch bie wichtigsten Staatsgrunde gerechtfertigt. Er fannte und fürchtete ben leicht zu entzundenden und gefethlofen Geift feiner Partei, ber, wund burch fo viele erlittene Beleidigungen, schnell aufgeschreckt von jedem vermeinte lichen Ungriff und mit tumultugrischen Scenen bertraut, ber Ordnung icon zu lange entwohnt mar, um ohne Rudfalle barin verharren ju tonnen. Dem nach Unabhangigkeit ftrebenden und friegerischen Abel konnte bie Unthatigkeit auf feinen Schloffern und ber 3mang nicht willkommen fepn, ben ber Friede ihm auflegte. Auch war nicht zu erwarten, daß ber Feuereifer ber calvinis ftischen Prediger fich in den engen Schranken ber Da Bigung balten murbe, welche bie Beitumftande erforders ten. Um also ben Uebeln zuvorzukommen, die ein

migverstandner Religionseifer, und bas immer noch une ter ber Afche glimmende Difftrauen ber Parteien fruber ober fpater berbeigufabren brobte, mußte man barauf benten, biefe mußige Tapferkeit ju beschäftigen, und einen Muth, welchen gang zu unterbruden man weber hoffen noch wunfchen burfte, fo lange in ein anderes Reich abguleiten, bis man in bem Baterland feiner bedurfen murbe. Dazu nun fam ber nieberlandifche Rrieg wie gerufen; und felbft bas Intereffe und bie Ehre ber frangofischen Krone schien einen nabern Untheil an bemfelben nothwendig ju machen. Franfreich batte ben verberblichen Ginfluß ber fpanischen Jutriguen bereits auf das Empfindlichfte gefühlt, und es batte noch weit mehr in ber Bufunft babon zu befürchten, wenn man diefen gefährlichen Nachbar nicht innerhalb feiner eigenen Grenzen beschäftigte. Die Aufmunterung und Unterftugung, bie er ben miffvergnugten Unterthanen des Ronigs von Frankreich batte angebeiben laffen, schien zu Repressalien zu berechtigen, wozu fich jett bie gunftige Beraulaffung barbot. Die Dieberlander erwarteten Sulfe von Frankreich, die man ihnen nicht verweigern konnte, ohne sie in eine Abhangigkeit von England ju feten, die fur das Intereffe bes frangofis ichen Reichs nicht anders als nachtheilig ausschlagen Barum follte man einem gefährlichen Rebenbubler einen Ginfluß gonnen, ben man fich felbst verschafs fen fonnte, und ber noch bagu gar nichts foftete? benn es waren die Sugenotten, die ihren Arm bagu anboten, und bereit maren, ihre ber Rube ber Monarchie fo gefährlis den Rrafte in einem auslandischen Rriege ju verzehren.

Rarl IX. fcbien bas Gewicht biefer Grunde zu empfinden, und bezeigte großes Berlangen, fich mit bem Abmiral ausführlich und mundlich barüber zu berath. Diefem Beweife bes toniglichen Bertrauens tonnte Coligny um fo weniger widerfteben, ba es eine Sache jum Gegenstand batte, Die ihm nachft feinem Baterlande am meiften am Bergen lag. Man batte bie einzige Schwachbeit ausgefundschaftet, an ber er zu faffen mar; ber Bunfch, feine Lieblingsangelegenbeit balb beforbert zu feben, half ihm jebe Bebenklichkeit überwinden. Seine eigene, über jeden Berdacht erhabene Denkart, ja feine Rlugheit felbft locte ibn in bie Schlinge. Benn Undere feiner Partei bas veranberte Betragen bes Sofs einem verbedten Unschlage gufchries ben, fo fand er in ben Borfcbriften einer weisern Dolis tit, die fich nach fo vielen ungludlichen Erfahrungen endlich ber Regierung aufbringen mußten, einen viel naturlichern Schluffel jur Erklarung beffelben. Es gibt Unthaten, Die ber Rechtschaffene taum eber fur moglich halten barf, als bis er bie Erfahrung bavon gemacht bat; und einem Mann von Coligno's Charafter mar es zu verzeihen, wenn er feinem Monarchen lieber eine Daßigung gutraute, von ber biefer Pring bieber noch feine Beweise gegeben hatte, ale ihn einer Riebertrach. tigfeit fabig glaubte, welche die Menfchbeit überhaupt und noch weit mehr die Burbe bes gurften fchanbet. So viele zuvorkommende Schritte von Seiten bes Dofes forberten überbies auch von bem protestantischen Theil eine Probe bes Zutrauens; und wie leicht konnte man einen empfindlichen Zeind burch langeres Mifftranen

reizen, die schlechte Meinung wirklich zu verdienen, welche zu widerlegen man ihm unmöglich machte.

Der Abmiral beschloß bemnach am Sofe zu erscheie nen, ber bamale nach Touraine vorgerudt mar, um Die Zusammenkunft mit der Konigin von Navarra zu erleichtern. Dit widerftrebenbem Bergen that Johanna biesen Schritt, bem fie nicht langer ausweichen konnte, und aberlieferte bem Ronig ihren Gohn Beinrich und den Prinzen von Condé. Coligny wollte fich dem Monarchen zu Rugen werfen, aber biefer empfing ibn in feinen Urmen. "Endlich habe ich Sie," rief der Ronig. "Ich habe Sie, und es foll Ihnen nicht fo leicht werben, wieder von mir ju geben. Ja, meine Freunde," fette er mit triumphirendem Blid bingu, "bas ift ber gladlichfte Tag in meinem Leben." Diefelbe gutige Aufnahme wiberfuhr bem Abmiral von ber Ronigin. von den Pringen, von allen anwesenden Großen; der Ausbruck ber bochften Freude und Bewunderung war auf allen Gefichtern zu lesen. Dan feierte biefe glude liche Begebenheit mehrere Tage lang mit ben glangende ften Feften, und feine Spur des vorigen Migtrauens burfte die allgemeine Arbblichkeit truben. Man besprach fich über die Bermeblung des Prinzen von Bearn mit Margarethen von Balois; alle Schwierigkeiten, bie ber Glaubensunterschied und das Ceremoniel ber Bollpies bung berfetben in ben Weg legten, mußten ber Ungebuld bes Ronigs weichen. Die Angelegenheiten Klans berne veranlagten mehrere lange Conferengen zwischen bem Lettern und Coligny, und mit jeber schien bie gute Minung bes Ronigs von feinem nusgefohnten

Diener zu steigen. Einige Zeit barauf erlaubte er ihm sogar, eine kleine Reise auf sein Schloß Chatillon zu machen; und als sich der Admiral auf den Rappell sogleich wieder stellte, ließ er ihn diese Reise in demsels ben Jahr wiederholen. So stellte sich das wechsteleitige Bertrauen undermerkt wieder her, und Coligny sing an, in eine tiese Sicherheit zu versuten.

Der Gifer, mit welchem Rarl bie Bermablung bes Prinzen von Navarra betrieb, und bie außerorbentlichen Gunfibezeugungen, die er an ben Abmiral und feine Unbanger verschwenbete, erregten nicht weniger Ungus friedenheit bei ben Ratholifchen, als Mistrauen und Argwohn bei ben Protestanten. Man mag entweber mit einigen protestantischen und italienischen Schrifts ftellern annehmen, bag jenes Betragen bes Ronigs bloge Maste gewesen, ober mit be Thou und ben Berfaffern ber Memoires glauben, baß Er fur feine Perfon cs bamals aufrichtig meinte, fo blieb feine Stellung awis ichen den Reformirten und Katholischen in jedem Falle gleich bebentlich, weil er, um bas Geheimniß gu bemabren, biefe fo gut wie jene betrugen mußte. Und mer burgte felbit benjenigen, Die um bas Gebeimniß wußten, bafur, bag bie perfonlichen Borguge bes Mb. mirals nicht zulett Einbruck auf einen Rarften mache ten, bem es gar nicht an Sabigfeit gebrach, bas Berbienft zu beurtheilen? Daß ihm diefer bemahrte Staatsmann nicht zulet unentbehrlich wurde, daß nicht endlich feine Rathichlage, feine Grunbfate, feine Barnungen bei ihm Eingang fanden? Rein Bunber, wenn bie tatholischen Giferer baran Mergerniß nahmen, wenn fich ber Papft in bieses neue Betragen bes Konigs gar nicht zu finden wußte, wenn selbst die Konigin Ratharina unruhig wurde, und die Gnisen anfingen, für ihren Einfluß zu zittern. Ein besto engeres Bundniß zwischen diesen letztern und ber Konigin war die Folge dieser Befürchtungen, und man beschloß, diese gefährlichen Berbindungen zu zerreißen, wie viel es auch kosten mochte.

Der Biberfpruch ber Geschichtschreiber, und bas Bebeimnifvolle diefer gangen Begebenheit verschafft uns über die bamaligen Gefinnungen des Konigs und über bie eigentliche Beschaffenheit bes Complots, welches nachber so fürchterlich ausbrach, tein befriedigendes Licht. Ronnte man bem Capi , Lupi , " einem romifchen Scrie benten und Lobredner ber Bartholomausnacht, Glauben ju ftellen, fo wurde Rarin bem Reunten burch ben fomargeften Berbacht nicht zu viel gescheben; aber obe gleich die biftorische Rritit das Bofe glauben barf, was ein Freund berichtet, fo tann biefes boch alsbann nicht ber Kall sepn, wenn ber Kreund (wie bier wirklich gefcheben ift) feinen Selben badurch zu verherrlichen glaubt und als Someidler verlaumbet. "Gin papfte licher Legat," berichtet uns biefer Schriftsteller in ber Borrebe zu feinem Wert, stam nach Frankreich, mit bem Auftrag, ben Allerdriftlichften Ronig von feinen Berbindungen mit ben Geftirern abzumahnen. Rachdem

Le Stratagème ou la Ruse de Charles IX., Roi de France, contre les Huguenots; rebelles à Dieu et à lui; écrit par le Seigneur Camille Capi-Lupi etc. 1574.

er bem Monarchen bie nachbrudlichken Borftellungen nethan und ibn auf's Menferfte gebracht batte, rief diefer mit bedeutender Miene: "Dag ich doch Eurer Emineng Alles fagen durfte! Bald murben Sie und auch ber beilige Bater mir bekennen muffen, bag biefe Berbeirathung meiner Schwefter bas ausgesuchtefte Dits tel fen, die mabre Religion in Frankreich aufrecht zu erhalten und ihre Widersacher zu vertilgen. Aber (fubr er in großer Bewegung fort, indem er dem Rardinal bie Sand brudte und jugleich einen Demant an feinem Kinger befestigte) vertrauen Sie auf mein tonigliches Noch eine kleine Geduld, und ber beilige Bater felbft foll meine Unschläge und meinen Glaubenseifer rubmen. Der Rardinal verschmabte ben Demant und verficherte, bag er fich mit ber Bufage bes Ronigs begnuge." - Aber, gesetzt auch, daß tein blinder Schwarmereifer diesem Geschichtschreiber Die Reber atführt hatte, so kann er seine Rachricht aus febr unreis nen Quellen geschöpft baben. Die Bermuthung ift nicht obne Babricheinlichkeit, daß der Rardinal von Lothringen, ber fich eben damals ju Rom aufhielt, bergleichen Erfindungen, wo nicht felbft ausgeftreut, boch begunftigt haben tonnte, um den Aluch des Parifer Blutbads, ben er nicht von fich abmalzen fonnte, mit dem Ronige wenigstens zu theilen. "

Das wirkliche Betragen Karls bes Neunten, bei bem Ausbruch bes Blutbabes felbft, zeugt unstreitig starker gegen ihn als biese unerwiesenen Gerüchte; aber

<sup>\*</sup> Esprit de la Ligue. Tom. II. p. 15.

wenn er fich auch von der heftigkeit feines Temperamente binreißen ließ, bem pollig reifen Complot feinen Beifall zu geben und bie Ausführung beffelben zu ber gunftigen, fo tann biefes fur feine frubere Mitfcbuldigfeit nichts beweisen. Das Ungebeure und Brafliche bes Berbrechens vermindert feine Bahricheinlichkeit, und die Achtung fur bie menschliche Natur muß ibm jur Bertheibigung bienen. Gine fo gufammengefette und lange Rette von Betrug, eine fo undurchbringliche, so gehaltene Berftellung, ein fo tiefes Stillschweigen aller Menschengefühle, ein fo freches Spiel mit ben beiligsten Pfandern bes Bertrauens scheint einen vollende ten Bofewicht zu erfordern, der durch eine lange Uebung verhartet, und feiner Leibenschaften volltommen herr geworden ift. Karl ber Neunte mar ein Jungling, ben sein brausendes Temperament übermeisterte, und beffen Leidenschaften ein fraber Befit der bochken Gewalt von jedem Bugel ber Dagligung befreite. Gin folcher Charafter berträgt fich mit feiner fo funftlichen Rolle, und ein fo bober Grad ber Berberbnig mit keiner Junglingefeele - felbft bann nicht, wenn ber Jungling ein Ronig und Ratharinens Gobn ift.

Wie aufrichtig oder nicht aber bas Betragen bes Konigs auch gemeint sepn mochte, so konnten die Saupter ber katholischen Partei keine gleichgultigen Zuschauer bavon bleiben. Sie verließen wirklich mit Geräusch ben hof, sobald die Jugenotten festen Fuß an demselben zu fassen schienen, und Karl der Neunte ließ sie unbekammert ziehen. Die Letztern häuften sich nun mit jedem Tage mehr in der Hauptstadt an, je naher die

Bermählungsfeier des Prinzen von Bearn heranruckte. Diese erlitt indessen einen unerwarteten Ausschub durch den Tod der Königin Johanna, die wenige Bochen nach ihrem Eintritt in Paris schnell dahinstarb. Das ganze vorige Mißtrauen der Calvinisten erwachte auf's Neue bei diesem Todesfall, und es sehlte nicht an Bermuthungen, daß sie vergistet worden sey. Aber da auch die sorgsältigsten Nachforschungen diesen Berdacht nicht bestätigten, und der König sich in seinem Betragen vollig gleich blieb, so legte sich der Sturm in kurzer Zeit wieder.

Coligny befand fich eben bamals auf feinem Schloß Chatillon, gang mit feinen Lieblingsentwarfen wegen bes nieberlandischen Rrieges beschäftigt. Dan fparte teine Winke, ihn von der naben Gefahr zu unterrichs ten, und kein Tag verging, wo er fich nicht von einer Menge warnender Briefe verfolgt fab, die ibn abhalten follten, am Sofe zu erscheinen. Aber biefer gutgemeinte Gifer feiner Freunde ermubete nur feine Gebuld, ohne feine Ueberzeugung mantend zu machen. Umsonft forach man ibm bon ben Truppen, die ber hof in Poiton versammelte, und bie, wie man behauptete, gegen Ros delle bestimmt fenn follten; er wußte beffer, wozu fie beftimmt waren, und verficherte feinen Areunden, daß biefe Ruftung auf seinen eigenen Rath vorgenommen werbe. Umfonst suchte man ibn auf die Gelbanleiben bes Ronigs aufmerkfam zu machen, bie auf eine große Unternehmung zu deuten ichienen; er verficherte, baß biefe Unternehmung feine andere fen, als der Rrieg in ben Rieberlanden, beffen Musbruch beran nabe, und

worüber er bereits alle Maßregeln mit dem Konige gestroffen habe. Es war wirklich an dem, daß Karl IX. den Borfiellungen des Admirals nachgegeben, und — war es entweder Wahrheit oder Maske — fich mit England und den protestantischen Fürsten Deutschlands in eine sormliche Berbindung gegen Spanien eingelaffen hatte. Alle dergleichen Warnungen versehlten daher ihren Zweck, und so fest vertraute der Admiral auf die Redlichkeit des Königs, daß er seine Anhänger ernstlich bat, ihn fortan mit solchen Hinterbringungen zu versschonen.

Er reiste also gurud an ben Sof, wo bald barauf im August 1572 bas Beilager Beinrichs - jest Ronigs von Navarra - mit Margaretha von Balois, unter einem großen Buffuß von Dugenotten und mit tonias lichem Pompe gefeiert marb. Sein Eidam, Teligny, Roban, Rochefoucauld, alle Baupter ber Calviniften waren babei jugegen, alle in gleicher Sicherheit mit Coligny, und ofne alle Abnung der nabe schwebenden Befahr. Benige nur errietben ben fommenben Sturm, und suchten in einer zeitigen Flucht ihre Rettung. Gin Ebelmann, Namens Langoiran, kam zum Admiral, um Urlaub bei ibm zu nehmen. "Warum benn aber jett ?" fragte ibn Coligny voll Berwunderung. man Ihnen ju fcon thut," verfette Langoiran, sund weil ich mich lieber retten will mit den Thoren, als mit ben Berftanbigen umfommen."

Wenn gleich ber Ausgang biefe Borberfagungen auf bas Schrecklichfte gerechtfertigt hat, so bleibt es bennoch unentschieben, in wie weit fie bamals gegrundet waren. Rach bem Berichte glaubwürdiger Zeugen war die Gefahr damals größer für die Guisen und für die Konigin, als für die Reformirten. Coligny, erzählen und jene, hatte unvermerkt eine solche Macht über den jungen König erlangt, daß er es wagen durfte, ihm Mißtrauen gegen seine Mutter einzuslößen, und ihn ihrer noch immer fortdauernden Bormundschaft zu entreißen. Er hatte ihn überredet, dem flandrischen Krieg in Person beizuwohnen und selbst die Biktorien zu erkämpsen, welche Katharina nur allzugern ihrem Liebs ling, dem Herzog von Anjou, gonnte. Bei dem eiferssächtigen und ehrgeizigen Monarchen war dieser Wink wicht verloren, und Katharina überzeugte sich bald, daß ihre Herrschaft über den König zu wanken beginne.

Die Gefahr mar bringend, und nur bie schneufte Entschloffenheit konnte ben brobenben Streich abmenben. Ein Gilbote mußte die Guifen und ihren Anhang fchleu. nig an ben hof gurudrufen, um im Nothfall von ihnen Sulfe zu haben. Sie felbst ergriff ben nachsten Mugenblid, wo ihr Sohn auf ber Jagb allein war, und lockte ihn in ein Schloß, wo sie fich in ein Rabinet mit ihm einschloß, mit aller Gewalt mutterlicher Beredfamteit über ibn berfiel, und ibm über feinen Abfall von ihr, feinen Undant, feine Unbesonnenheit Die bitterften Bormurfe machte. Ihr Schmerz, ihre Rlagen erschutterten ibn; einige brobende Binke, bie fie fallen ließ, thaten Birfung. Sie wielte ihre Rolle mit aller Schauspielerkunft, worin fie Meifterin war, und ce gelang ibr, ibn ju einem Geftanbnif feiner Hebereilung ju bringen. Damit noch nicht zufrieben, rif fie fich

von ibm los, spielte bie Unversabnliche, nabm eine abgefonderte Bohnung und ließ einen bolligen Bruch befarchten. Der junge Ronig war noch nicht so gang herr feiner felbst geworben, um fie beim Bort zu uebenen und fich der jett erlangten Freibeit zu erfreuen. Er kannte den großen Unbang ber Ronigin, und feine Furcht malte ibm benfelben noch größer ab, als er wirklich sewn mochte. Er fürchtete - vielleicht nicht gang mit Unrecht - ihre Borliebe fur ben Bergog von Unjou und gitterte fur Leben und Thron. Von Rathe gebern verlaffen, und fur fich felbft ju fcwach, einen tubnen Entschluß zu faffen, eilte er feiner Mutter nach, brach in ihre Bimmer, und fand fie von feinem Bruber, von ihren Soflingen, von ben abgefagteften Reinben ber Reformirten umgeben. Er will wiffen, mas benn bas neue Berbrechen fen, beffen man bie hugenotten beschuldigt; er will alle Berbindungen mit ihnen zerreißen, sobald man ibn nur überführt haben werbe. bag ibten Gefinnungen zu miftrauen fen. Man ente wirft ibm bas schwärzeste Gemalbe von ihren Anmasfungen, ihren Gewalttbatigkeiten, ihren Unschlagen, ibren Drobungen. Er wird überrafcht, bingeriffen, jum Stillschweigen gebracht, und verläßt seine Mutter mit ber Berficherung, instunftige behutsamer zu verfahren.

Aber mit dieser schwankenden Erklarung kounte fich Ratharina noch nicht beruhigen. Dieselbe Schwäche, welche ihr jetzt ein so leichtes Spiel bei dem Konige machte, konnte eben so schwell und noch glucklicher von den Jugenotten benutzt werden, ihn ganz von ihren Fesseln zu befreien. Sie sah ein, daß sie diese gefährlichen

Berbindungen auf eine gewaltsame und unbeilbare Beise zertrennen musse, und dazu brauchte es weiter nichts, als den Empdrungsgeist der Hugenotten durch irgend eine schwere Beleidigung auszuwecken. Bier Tage nach der Bermählungsseier Heinrichs von Navarra geschah aus einem Fenster ein Schuß auf Coligny, als er eben vom Louvre nach seinem Hause zurücktehrte. Sine Augel zerschmetterte ihm den Zeigesinger der rechten Hand, und eine andere verwundete ihn am linken Arm. Er wies auf das Haus hin, woraus der Schuß geschehen war; man sprengte die Pforten auf, aber der Morder war schon entsprungen.

Coligny's Schutzeift, mochte man sagen, hatte nun bas Letzte gethan, um biesen großen Mann, burch jesnen meuchelmdrberischen Angriff gewarnt, seinem Schicksal zu entreißen. Allein, wer entflicht biesem? Ober vielmehr: unterliegt nicht ber bessere Mann, wenn man sich gegen ihn Alles, selbst Treulosigkeiten, erlaubt, welche sich zu benten Er unfähig ist, mit größerm Ruhm, als wenn Er solchen Schlingen entgangen ware?

Coligny fühlte, und seine ganze Partei, wie durch einen elektrischen Schlag, empfand es mit ihm, daß mitten in der tiefsten Friedensstille, da erst seit vier Tagen durch die Vermählung Heinrichs von Navarra mit der Schwester Karls IX. die Parteien der Häuser Balois und Bourbon, den Guisen zum Trotz, vor dem Brautaltar sich die Hände gereicht zu haben schienen, eine gisthauchende Schlange auf ihn und die Seinigen laure. Es war ihr diesmal nicht, wie sie wollte, gelungen, aus ihrem Hinterhalt in Ihm das Haupt der

Reformirten zu troffen, und mit Ginem Schlag alle Glieber biefes Abrpers zu lahmen.

Aber wo mochte fie nun selbst ihren lernaisthen Ropf verstedt halten? aus welchem Bintel zu neuen Anfallen hervorschießen? Dies bei Zeiten aufzusphren, hatte Coligny in ber That von ihrer Art zu wenig in sich. Ueberall leiteten die Schlangengange bin, aber bloß, um jeden Nachforschenden besto weiter von dem Geheims niß der Bosheit selbst abzulenten.

Rlug, bedachtfam, umschauend nach allen Seiten war Coligny. Aber was die Aurchtsamkeit bierzu beis trägt, fehlte ibm gang. Das schwache Infekt streckt feine regen Rublborner immer nach allen Eden, und bie Kurcht rettet es von taufend Gefahren. Go wird: Rlugheit burch Furchtsamteit gur Schlaubeit, Die felten berudt worden zu senn fich rubmen tann, aber auch nie mit Große gehandelt zu baben befennen muß, weil fie Alles fur eine Schlange anzusehen pflegte. batte teinen Bund mit bem Glad. Als Kelbberr verlor er meistens burch Schwäche seiner Truppen und andere Rebler seiner Lage. Der Zufall that wenig für ibn. Es ichien, er follte ber Mann fenn, welcher fich felbft Alles schuldig mare. Rach einem Diggeschick, wenn Muthlofigfeit bei Allen die Befonnenheit betaubte, wenn fein zusammengerafftes heer, halbnadt, ofne Sold, ohne Brod, fo fchnell zu gerftieben brobte, als es berbeigelaufen mar, wenn Berratherei und hofgunft unter seinen nachsten Anbangern wie unwiderstehliche Gespenster sputten - immer war sein Muth ungetrabt. Seine beitere Stirn machte Die Seinigen bas Unbegreiflicht

glauben, bag er unter ben Mitteln gur Sulfe gleichfam noch zu mablen babe. Und sprach er dann, so theilte fich bie Rube feines Beiftes mit jedem Borte ben Uebrigen mit. Er fprach rein, ebel, ftart, oft originell. Und für die Ausführung batte er im großen Umfang feiner Geschäfte eine rafilose Arbeitsamfeit. Reftigfeit gegen Unterdruckung war die Seele feiner Plane in der Nabe und Kerne. Mag ihn ber boffche Billeron barüber tabeln, daß er ben Protestanten in Kranfreich rechtmäßige Freiheit ju fichern ftrebte, wie fein Rath gur Befreiung ber Dieberlande vom Drude Spaniens Dieles Beigetragen batte. Umfturg einer parteiloferen, gerechten Staatsverfaffung ware nie Coliquy's Plan ge-Untabelhafte Sitten, auch in feiner Che und gegen feine Rinder, überhaupt bie ftrengste Religiofitat vollendeten feinen Beruf jum Dberhaupt einer religibepolitischen Partei, beren gange Existeng auf ber frein willigen Unterordnung fo vieler tapfern, reichen, ehrfüchtigen Bornehmen unter bem Abel und bem Burgerfand beruhte, benen nur Ueberlegenbeit bes Charafters in ihrem Unführer bie unentbehrlichfte Rolgfamfeit und Einbeit abnothigen tonnte.

Alles dies mußte der Gegenpartei in ihm den Einzigen zeigen, an deffen Untergang seine ganze Partei gekettet senn wurde; um so mehr, da man von ihm als Feind nicht Nachgeben und Verschnung, nur jene unerdittliche Strenge seines Charakters zu erwarten hatte. Die Rabale fand seine schwache Seite aus. Der Schein so vieler Achtung und eines so foffen Zustrauens gegen seine Einsichten und seine Biederkeit, als

er zu verbienen fich bewußt war, auch die Ausfichten, feinem Baterland und feiner Partei jugleich burch Bereinigung gegen Spanien, ben gemeinschaftlichen Reind feiner Religion und bes frangbfifchen Staats, gu bies nen, zogen ibn nach hof. Er war gefangen, wenn man ibn mit Schlingen umgab, welchen zu entgeben er minder furchtlos, bieber und großmuthig batte fenn muffen. Bor und nach bem meuchelmorberifchen Attentat brangen viele Sutgesinnte in ihn, von Paris zu entweichen. "Wenn ich bies thue," antwortete er ibnen, "fo zeige ich entweder Furcht ober Diftrauen. Renes wurde meine Ehre, dies ben Ronig beleidigen. 36 wurde ben Burgerfrieg beginnen muffen. Und lieber will ich fterben, als bas unüberfebbare Glend wieber erbliden, bas in feinem Gefolge auftritt." - Dorb und Entebrung maren ber Lobn biefes Burgerfinns!

Noch am namlichen Tage ber Berwundung kam ber König selbst mit einem ganzen Jug von Hosseuten, um Coligny zu besuchen. Karl betheuerte dem Admiral sein Beileid und sein volles Jutrauen gegen ihn als Kriegsanführer und getreuen Unterthanen. "Ihr sept verwundet, mein Bater," rief er ihm zu, "aber die Schmerzen fühle ich. — Bei Gott schwöre ich Euch: Ich werbe eine Rache nehmen, die man nie vergessen soll, sobald nur die Schuldigen entdeckt sind." Ueber sich selbst zu schnell beruhigt, klagte der Admiral nur wenig, und suchte bald das unruhige Gemuth des Königs von dem glücklich überstandenen Unfall auf die öffentliche Sache, auf den Feldzug nach den Niederslanden binzulenken. Dieses neue Unternehmen sollte die

Laune bes ungeftumen jungen Farken besto fester an ben bazu unentbehrlichen Feldherrn und an bessen Partei binden helsen. Aber die Königin Mutter überließ unter dem Borwand, jeht den Kranken zu schonen, ihren Sohn dem geheimen Gespräche nicht lange. Mochte diesser immer wieder zu seinem Ballspiel zurückgehen. Denn in dieser seiner leidenschaftlichen Spielsucht durch die Nachricht von dem Mordanschlag gestort worden zu sein, dies war doch die größte Ursache seines wuthens dem ersten Unwillens gewesen.

Jeden Augenblick aber ftand nun fur Katharina nicht weniger als Alles auf bem Spiel. 3mar fiel Colignn's Berbacht von felbft auf die Buifen. Der Schuf mar aus einem Guifichen Sause geschehen. Die Guififche Partei ichien mabrend ber offentlichen Erbebung ber protestantischen so weit jurudgeset worden zu fenn, baß man von ihr gerabe ben niebertrachtigften Ausbruch ber Rathe, beimlichen Mord, argwohnen mußte. Und auf eben biefe Spur binguleiten, fand auch Ratharina in der erften Berwicklung ber Umftande fur's Befte. Selbst ihrem Sohn gab sie auf diese Seite bin ben Mint, bag mobl ber Bergog von Guise noch immer in bem Admiral ben Morber feines Baters zu feben glaube. Nicht der unmbgliche Ginfall, beide Parteien jugleich aufzureiben - ware bies ihr auch noch fo erwanscht gewesen - fonnte ibr, wie Manche glauben, biefe Berftellung rathen. Sie folgte bem Bedurfnig, einen Augenblick Zeit zu gewinnen, um aus ben nachften Wirfungen des miglungenen Streichs auf die Birfungen eines glucklicher vollführten grausamern zu schließen.

Sie hatte nothig, bei fich felbft fur die Bollendung beffen, wofur neben ber beigeften Rachfucht die Menfchbeit in ihr schaubern mußte, neue Entschloffenheit zu sammeln.

Der König ließ indessen ben Herzog von Guise wirklich aufsuchen, und zur Berautwortung an den Hof sordern, und selbst seine Schwester, die Königin von Navarra, balt in ihren Memvires dies noch für einen ernstlichen Schritt der Erbitterung Karls. Er war auch sonst den Anmaßungen des Herzogs von Guise, da er eben diese Prinzessin als Gemahlin suchte, gram gewesen. Aber wie sonderbar! Er schaffte hier seiner Mutter den Mann, dessen Arm ihr für das Bevorstehende unentbehrlich war, auf die unverdächtigste Weise selbst zur Seite. Das Zusammenstressen aller Umstände schien den Moment zu bezeichenn, welcher durch die schwärzesten Thaten gebrands markt werden sollte.

Hierzu bedurfte man nur noch bas Jawort bes Herrschers; und wem konnte dies entgehen, der die unselige Kunst verstand, das unstete Gemuth desselben von einem Extrem auf das andere zu schleudern. Ein gewandter Hösling, sein Vertrauter, war das Werkzeug der Königin Mutter, um ihren Sohn mit einem Mal zum Mitschuldigen zu machen. Unter behutsamen Vorbereitungen verwischt dieser die neuessten vortheilhaften Eindrücke, welche der Besuch beim kranken Admiral im Gemuthe Karls zurückgelassen hatte. Er streut Samen des Argwohns ein, weckt den alten schlafenden Groll, und drückt zulest dem

Ronige ben Stachel ber Furcht fur sein eigenes Leben in's Berg. Der Abnig von Navarra und ber Pring von Conde batten mit ungewohnlichem Gifer Benugthuung gefordert. Die mahre Macht ber Colignp'ichen Partei mar jett in Paris wie auf einem Saufen Bon ibr fen Alles zu furchten, zusammengebrängt. aber auch gegen fie Alles zu magen. Satte nicht einer von ihnen, be Piles, bem Ronig mit ber unverschamtesten Dreiftigfeit in's Geficht zu fagen gewagt: bag man fich felbft Recht zu schaffen wiffen werbe, wenn es bem Ronig an Rraft ober an Billen bagu mangeln follte. "Und mit einem Wort," rief endlich ber liigfte Unterhandler, feines Biels gemiffer: mer es treu mit bem Ronig meint, barf es nicht langer anfteben laffen, ihm über die bringenofte Gefahr feiner Perfon und bes gangen Staats bie Mugen zu bffnen." Ratharina felbst trat in diefem Augenblick, auf ihren Lieblingefohn, Beinrich von Unjou, gelebnt, mit ihren Bertrauteften in's Bimmer. Ueberrascht von gefahrvollen Entbedungen, betroffen und beschamt uber feine bisherige Sorglofigfeit bei einem fo nabe brobenben Umfturg, von allen Seiten burch die Schredenvollsten Borftellungen besturmt, marf fich Rarl feiner Mutter in die Arme. "Schon," fagte man ibm, "rufen die Hugenotten abermals die verhaßten Auslander, Deutsche und Schweizer, auf franabfifden Boden. Die Migvergnugten im Lande werden haufenweise bem neuen Bereinigungspunkt zueilen. Die Buth bes Burgerfrieges brobt icon bas Reich auf's Meue ju zerfleischen. Der Ronig felbst, von

Geld und eigenthumlichem Ansehen entblott, von Hugenotten umringt, bei ber Guisischen Partei als Freund der Reter verdächtig, wird die Ehre haben, juzusehen, wie die Ratholiken einen Generalkapitan mablen, und sich gegen ihre Gegner selbst zu helfen wissen werden; während er vom Uebermuth des alten Admirals zurückgestoßen und vor der Nation verächtlich gemacht, mitten zwischen beiden Parteien ohnmächtig sich hin und wieder werfen lassen muß."

Wathend fuhr Karl unter diesen Schreckensbildern auf. Der Tod bes Admirals, ber Tod ber ganzen Partei in allen Grenzen von Frankreich war sein Schwur. Nur daß nicht Einer übrig bleibe, ber es ihm je vorwerfen konnte! Und daß Alles eilend schnell vorbeigebe, damit ihm seine Sicherheit schleunigst wieder geschafft wurde!

Die erwunschteste Stimmung fur die Gegner bet Protestanten. Mord war jetzt die Losung, aber die tiefste Verstellung ber Schleier, unter welchem auch ber Konig ber Erziehung seiner Mutter von diesem Augenblick an vollig entsprach.

Bur hauptrolle war der Herzog von Guise bereit. Seit der tapfersten Bertheidigung von Poitiers, das ist seit feinem neunzehnten Jahr, hatte dieser seinen Ruhm vor ganz Frankreich gerade dem Admiral gegensüber zu gründen angefangen. Auf Margaretha, die in eben diesen Tagen des Hugenotten, heinrichs von Navarra, Bermählte ward, war auch sein Blick gerichtet gewesen. Sie hätte ihm, den Thron selbst zu besteigen, einst die Hand bieten konnen. Berfolgung

٤

ber Hugenotten schien also nicht bloß seine ererbte Bestimmung zu seyn. Er mablte sie selbst und übte sie bei jeder Gelegenheit. Rief ihn der Geist seines Baters zur Blutrache wieder auf, so rief ihm noch lauter seine eigene Ehrsucht zu, daß jetzt der Augensblick gekommen sen, seine Partei durch Austilgung der protestantischen zur einzigen herrschenden zu maschen, und sich dadurch dreist der Konigin Mutter an die Seite zu stellen.

Das mißlungene Berbrechen ward die Hulle des neubeschlossenen. Aus Furcht vor Coligny's Rache, bessen Berletzung man ihm aufburde, sen er selbst — erklarte der Herzog von Guise — mit seinen Berswandten genothigt, aus der Königsstadt zu flüchten. "Geht," sagte ihm der König mit zurnender Miene, "send Ihr schuldig, so werde ich Euch wieder sinden!" Und nun waren Zurüstungen zur Flucht vor den Huzgenotten die schnellen verdachtlosesten Vorbereitungen ihres Untergangs.

Der Abmiral mußte vollends selbst seinen Feinden die Schlingen über sich und die Seinigen zusammenziehen helsen. Man warnte ihn von vielen Seiten, daß die Guisen noch vor ihrem Abzug etwas verssuchen mochten. Einige riethen, ihn selbst aus der Stadt zu flüchten. Der biedere Mann vertraute, mit den Besten seiner Angehörigen, auf das Wort seines Königs, übergab sich in den Schutz desselben und erhielt eine starte Wache von der in die Stadt turz zuvor eingezogenen Garde. Auf Besehl vom hof mußten die Katholiken in der Nabe seines Quartiers

'allen protestantischen Abeligen Bohnungen einraumen, wenn fie jur Sicherheit ihres Sauptes ihm nabe ju fenn munichten; und hiezu murben biefe felbst aufgeforbert. Die Polizei ermunterte fie gur Beichutung Coligny's und fubrte uber die Bersammelten ein Regifter - die fichere Todtenlifte fur ihre Morder! Der Konig von Navarra wurde gebeten, seine Bertrauten gur Bulfe fur ben Ronig gegen bie Guifen in's Louvre zusammenzubringen, und zugleich feine Schweizergarbe bem Abmiral jur Bededung jugus ichiden. Um Baffen im Louvre zusammenzubringen, wurde ein Turnier vorgegeben, und Coligny felbst vom Ronige bavon benachrichtigt. Ginzelne Kunken von Argwohn verloren bei diefer angftlichen Unbang. lichkeit des hofs an die hugenotten alle Rraft, und fcienen taum noch die Furchtsamften beunruhigen gu Indef erfah die Rabale mit gierigem Auge ihre volle Beute. Diese war wie in eine heerde zusammengetrieben. In ber Mitternachteftunde bes 24. Auguste ihre Rache ju fattigen, ward in ben Tuilles rien von dem Blutrath festgesett, in welchem zwei Brubern bes Ronigs, bem Bergog von Unjou und bem Grafen von Angouleme, ferner bem Bergog von Revers, bem Siegelbewahrer Birague, ben Mars fchallen von Tavannes und von Ret - Ratharina von Medicis prafibirt batte, und wo taum ihr neuer Tochtermann nebst wenigen ber toniglichen Blute: verwandten von dem allgemeinen Mordurtheil über bie calvinistische Partei in die Ausnahme gefetzt worben mar.

Bare wirklich bei biefen Stiftern bes Blutbads, wie von Tavannes bies zu erweisen ift, ber Glaube, Gott einen Dienft zu thun, Die mahre Begeifterung gur Unmenfchlichkeit gemefen, man murbe bie Schmach. beit bes menschlichen Berftandes betrauern, ben Aberglauben bes Beitalters anflagen; aber man murbe bie Thater nicht verabscheuen. Bir murben, wenn fie aus Pflicht bie Menschlichkeit in fich unterbruckt batten, Achtung ihrer Absicht schuldig fenn, indem Entseten vor der handlung uns durchschauerte. Aber von ben meiften ber Sandelnden macht es ihr fonfliger Charafter gewiß, daß fie in den Sugenotten nur eine Partei von Gegnern faben, wider welche man fich Alles erlauben zu burfen freute, weil fie gludlicher Beife zugleich Reter fenen. Auch Kathas rina felbst mag Afterglauben genug gehabt baben, um in Coligny ben Reformirten von gangem Bergen ju haffen, und diefen Sag fogar fur verdienftlich ju halten. Aber eben fo gewiß wurde es ihr leid gemes fen fenn, wenn ber Mann, welcher ihrer herrschsucht Befdrantung brobte, im Augenblid burch einen Bang in die Messe sich weniger hassenswerth gemacht hatte.

Schon hatte Tavannes ausgesuchte Burgermachen, beren Anführer in bes Königs Gegenwart hiezu bes fehligt worden waren, in der tiefsten Stille der uns gludschwangern Bartholomausnacht vor dem Stadts haus versammelt. Schon wartete der Grimm des herzogs von Guise mit dreihundert Mordlustigen auf das verabredete Zeichen, Karl selbst erstickte in dies sem Augenblick auch die Stimme der Freundschaft,

in beren Gefellichaft bas Mitleiben ihm jum letten Male fich zu nabern versucht batte. Er ließ nach ber Abendtafel und nach einigem Biderftreben feinen fouft geliebten Gefellschafter, ben Grafen Frang von la Rochefoucauld, aus bem Schloffe unwiffend bem lauernden Tode entgegen geben, welchem er nun fogleich felbst bas Signal jum Burgen geben laffen wollte. Noch gefühlloser brangte Katharina die neuvermählte Ronigin von Navarra, ihre Tochter, diefen Abend recht bald in bas Zimmer ihres Gemable fich zu entfernen, wo doch so leicht Rache der Calvinisten ober die im Dunkel ber Nacht umberirrende Mordgier fie felbst überfallen konnte. Alles mochte aufgeopfert werben, wenn nur ihr eigener Plan feine bestimmten Opfer erhielte!

Und bennoch, da nun der Kdnig, nach gegebenem Mordsignale, über der Pforte des Louvres in den Balkon gegen die Stadt hervortritt, da die wenigen Mitwissenden, die Kdnigin Mutter an der Spike, durch die einsamen Gänge ihn unter dringenden Beredungen begleitet hatten, da die Furien, jekt von ihren Fesseln losgelassen zu werden, knirschten, ersstarrt diesen Häuptern des Frevels das Herz. Die Menschheit in ihnen fühlt die letzten Juctungen. Blaß und außer sich zittern sie vor sich selbst, starren einsander an und sind im Augenblicke eins, durch einen Gilenden den Mordbeschl zurückzunehmen und den Ausbruch der Greuel zu hemmen, welche gewünscht, beschlossen, geboten zu haben, sie sich nun selbst nicht mehr zutrauen. Man horte einen Pistolenschuß. "Ob

er Jemand beschädigte, weiß ich nicht," — erzählte Katharinens Lieblingssohn, ber Herzog von Anjou — naber daß er uns allen Dreien in's Herz ging, daß er uns Gefühl und Besinnung nahm, dies weiß ich. Wir waren außer uns vor Schreden und Bestürzung über die jett begonnenen Verwirrungen."

Sie kam zu spat — diese feige Reue. Mehr eine schwache Tochter der Unentschlossenheit als der Ueberslegung, verdient sie nur vor dem Menschenkenner als Zeugin aufzutreten, wie überspannt die Buth der Leidenschaft in den Urhebern der jetzt schon ausgesbrochenen Jammerscenen gewesen senn muß, daß sie nun im Augenblicke der Bollendung in die gewaltsamste Abspannung aller ihrer Nerven und Kräfte plötlich sich auslöste.

Schon batte Coligny's Schatten feine Genugthuung in diesem Augenblicke bes fich felbst peinigenden Laftere mit fich hinubernehmen konnen. Der herzog von Guife war, nach bem erften Schall bes Signals von ber Fruhmettenglode, mit feiner Rotte gegen bes Admirale Wohnung losgebrochen. Auf den Buruf: "Im Namen bes Ronige!" murbe bie Pforte geoffnet, ihre Bachter fielen, die Schweiger verfrochen fich vor ber hereinsturgenden muthenden Menge, der alte verwundete Coligny raffte sich aus bem ersten Schlaf auf. Schon schallten seine Borfale von wilden Stimmen der Mordenden und dem Röcheln der Erwärgten bermischt. Drei frangbfifche Oberften brachen in sein Bimmer und schrieen feinen Tob ibm entgegen. Betend hatte sich ber fromme Helb an die Band gelebnt.

Ein Italiener (Betrucci) und ein Deutscher von Abel (Besme) brangten fich vor. "Bift bu Coligny?" rief biefer. "Ich bin's," antwortete mit fefter Stimme ber Greis - sund bier, junger Mensch, achte bu meinen grauen Ropf!" Besme burchstach ihn in biefem Augenblick, gefühllofer, als Marius' Morder. dend zog er fein Schwert gurud und gab ihm einige Rrenzbiebe über bas Geficht. Die Tollheit ber nache folgenden gerfette ben Rorper mit taufend Bunden. Dies mare vollbracht!" gringte Besme auf ben Sof binab, und da der Graf von Angouleme, Karls Bas ftarbbruder, bamit noch nicht zufrieden fenn wollte, warf man ihm jum Tenfter hinaus ben Ermorbeten por die Rufe. Gierig untersuchte er bas bluttriefende Gesicht, und ba er ber That gewiß mar, stieß er ben tobten Lowen - mit einem Außtritt von fich.

Ueberall leuchteten indeß dem fich fortwälzenden Mord Pechferzen vor der Saufern; die Straßen maren durch Ketten geschlossen; Wachen standen im hinterhalt gegen die Fliebenden; Andere drangen in die Straßen selbst ein, wo, vom Schlummer aufgeschreckt, die schimpslich getäuschten Protestanten, wie sie aus ihren Thuren hervorkamen, ihren Feinden in die Sande sielen. Für sie fand sich in dieser unerwarteten Moth weder Rath, noch Führer, noch Sammelplatz. Die Katholiken erkannten sich unter einander an einem weißen Tuch um den linken Arm und an einem Kreuz von eben dieser Farbe. Das Zeichen des großen Dulders und die Farbe der Unschuld entweihten sie zum Meuchelmord ihrer Brüder. Hätten sich die Berfolgten

von ihrer Bestürzung sammeln konnen, hatten fich mehrere vereint und so tapfer vertheidigt, wie wenige Einzelne diesen Ruhm behaupteten, vielleicht hatte ber Frevel mitten in seinem Triumph feine Strafe gefunden.

Sobald es an Schlachtopfern auf ben Straffen ju fehlen anfing, brach man in die Bohnungen felbit ein. Rein Alter, fein perfonlicher Werth fchatte bier. Des Admirals Schwiegersohn, Teligny, war fo liebenswurdig, daß die ersten, welche ihn zu morden auffuchten, fich betroffen gurudzogen. Aber bald fanden ibn Gefühllofere. Die Parifer Burgermachen, welche bei Ertheilung des Mordbefehls zuruckgebebt waren, übertrafen nun, in Buth gefett, alle Erwartung ber unmenschlichsten Unführer. Die verftummelten Leichname wurden aus ben Tenftern berabgefturgt, und nicht nur nacht in die Seine, fonbern oft noch jum Poffenspiele bes Grimms ober ber Bolluft sonft umbergeschleppt. Ber lebend ober verwundet entrann und fich fur gerettet bielt, fiel boch meift noch burch bie berumftreifenden Burger ober burch die Guifischen horben, unter welchen Tavannes bie Buth durch Sohngelachter entflammte. immer zu mit biefer Aberlaffe," fpottete er. "Gie ift im August so gesund als im Mai." - Bei Diesem Tavannes war jene wilbe Luftigkeit fo fehr Folge ber folbatifchen Ueberzeugung, Gott und bem Ronig ben größten Dienft gethan ju baben, bag er felbft noch in feiner letten Beichte bie Bartholomausnacht fur bie Unternehmung feines Lebens erflarte, megen

welcher er feiner Gunden Bergebung boffe. auch jeder Privathag fand nun zugleich feine Beute, ba unter bem beiligsten Borwand Religionsfanatismus fie ihm in die Bande lieferte. Undere, felbst Ebelleute, raubten unter bem Schut Diefes blinden Das Gelbst der Ronig und feine Mutter follen bon ben geplunderten Roftbarteiten Geschenke anges nommen haben. Die Dinge hatten ihre Namen geans Niederträchtigkeit war Berablaffung. fterbenden Sugenotten entriffene Brillanten ichienen jett ber Schmud, welcher ben Streitern Gottes als fruber irbifcher Lobn gebubre. Gie murben bas Erinnerungezeichen am Tage, wo felbst unter ben Mugen bes Ronigs, selbst in bem Pallaste, in welchem ber . Berlaffenste, um feinen Schut bon der Gerechtigfeit ju forbern, ficher fenn follte, faum Laune und Willführ einigen Wenigen ihr Leben als kummerliches Gnabengeschent erhalten hatten. Ber fonft im Louvre Rettung suchte, fand burch bie Bachen feines Ronigs icon an ben Pforten feinen Tob. Die Geschichte nennt Zeugen, bag ber Ronig felbst aus dem Louvre auf fliebende hugenotten ichoff. Und eine Stunde nach dem Ausbruch des allgemeinen Mordfestes war auch in den verborgenften Zimmern des Pallaftes kein Winkel mehr ohne Blut und Leichen. Den achte zigjahrigen hofmeister bes Prinzen von Conti rettete nicht bas Rieben feines Boglings von den Dolchen, welche diefer mit ichwachen Sanden aufhalten wollte. Blutend und verzweiflungsvoll warf fich Gasto von Lepran in das Schlafzimmer der Konigin von Navarra

und machte sie selbst zu seinem Schild gegen vier Soldner, die ihm nachsetzten. Die Königin floh zur herzogin von Lothringen, ihrer Schwester; an der Thur stieß man einen Ebelmann neben ihr nieder; sie sant ohnmächtig in's Jimmer hin, und erwachte mit neuem Schrecken über das Schickal, in welches diese "Bluthochzeit" ihren eigenen Gemahl gestürzt baben werde.

Dieser mar mit dem Brudersohn seines Baters, bem Pringen von Conde, mabrend ber Tag über ben bisherigen Mordscenen anbrach, jum Konige gefordert worden, ber es ihnen beiden als Uebermaß feiner Gnade anrechnete, bag fie, von ber gangen bugenots tischen Partei die Ginzigen, bon ihm zum Boraus bas Leben zum Gefchent erhalten batten. Aber mit wilder Miene forberte er ihnen nun die fcbleunigste Abschworung ber reformirten Religion als einen Beweis ab, daß fie bisher blog die Berfuhrten gemefen fenen. Sie maren mitten burch bie zum Mord bereiteten Garben berzugeführt worben. Im Zimmer bes Ronigs konnten fie in einiger Entfernung noch bas Winfeln ber Ihrigen boren, welche, aus bem Pallaft unter die in doppelte Reihen geftellten Schloffe machen zusammengetrieben, von diefen niedergestoßen Da die Prinzen dem Ronig zweifelhaft murben. antworteten, rief er ihnen mit einem feiner gluche gu: baß fie innerhalb brei Tagen zwischen ber Deffe und ber Baftille zu mablen hatten! Dies mar benn auch wirklich fur ibn von ben jetigen Graufamkeiten allen fast ber einzige Gewinn, baß fich heinrich von

Navarra mit seiner Schwester in biefer Zeit einen geheuchelten Uebergang zur katholischen Kirche abndethigen ließ, und ber Prinz von Condo nach etwas langerem Widerstand ibrem Beisviele nachfolgte.

Berauscht von bem gludlichen Erfolg ber mbrberifchen Racht, in welcher man zwischen Kurcht und Buth geschwebt batte, tannte Rarls unbandiger Charatter gang feine Rudfichten mehr. Roch brei Tage bauerte bas Morben, wo man nur irgend in ber Gegend ein verftedtes Opfer ber Rache aufjagen tonnte. Und unter biefen Greueln burchzog ber Konig mit feinen Softingen die Stadt, und luftwandelte unter Blut, Leichen und Trummern. Dan hatte Coligny's Leiche nam, auf alle Beife mighandelt und umbergeworfen, endlich bei Montfaucon an ben Galgen aufgebenkt. Selbst babin tam ber Ronig, um an ben verftummelten Reften bom Rorper eines Greifen feine Luft gu feben, beffen Unblick ibm vor wenig Tagen noch uns widerstehlich Achtung geboten batte. Gines Reindes Leiche, spottete er bem Bitellius nach, riecht immer gut! - Aber noch mehr verächtliche Unbefonnenheit begleitete feine jegigen Staatshandlungen.

Bahrend der offenbarften Theilnahme an den Berbrechen dieser Tage setzte sich Karl so sehr über allen Schein von Achtung gegen sich und Andere weg, daß er am ersten Tage in Schreiben an Statthalter der Provinzen und auswärtige Sofe jeden Antheil an dem Geschehenen von sich ablehnte, und Alles vielmehr dem Trotz der Guisen und der Chatillons ausburden zu konnen wähnte, am britten Tag aber eine

feierliche Sitzung im Parlament bielt, um ben ermordeten Admiral ber ichanblichften Berratberei gegen Thron und Staat zu beschuldigen, sein Andenken durch bie Schimpflichsten Strafen eines Majestateverbrechens schänden zu laffen, und ben Untergang ber Partei als ihre verdiente, von ihm felbst befohlene Strafe ju rechtfertigen. Go febr mar er jest, obnmachtiger als porber, bas Spiel ber Intriquen feiner Mutter. Beim ersten Schritt, mit welchem fie ihn in ben Morbans schlag bereinzuziehen gewußt batte, murbe er beredet, bag ber allgemeine Sag auf die Guifen fallen, ber Gewinn aber, Befreiung von Furcht und Gefahren, fein eigen fenn murbe. Cobald aber nun nach vollbrachter That eine neue Kaktion der Montmorency's, welche fur Coligny und die Seinigen Rache forberten. wider die Guisen zu entstehen brobte, mart er genothigt, bie gange Schuld einzugesteben, um nicht als ber ichwache nichtsbedeutende Inhaber des Throns gu erscheinen, unter beffen Mugen Jeder ohne feinen Billen Alles fich zu erlauben mage. Um ben Schein zu baben von dem, mas er nicht mar und nicht merben fonnte, murbe er wirklich bas, mas er von fich gu bekennen errothete, und mas fur fich felbft ju unternehmen ihm Muth und Lift gefehlt hatten. Um nicht schwach zu scheinen, mar er schwach genug, von allen Uebrigen fich zur Berschleierung ihrer Thaten mißbrauchen zu laffen und in ihrem Namen ber Gegenftand jener Berachtung ju werden, gn welcher fein Reich, bas Ausland und die Nachwelt ben Regenten, unter bem eine Bartholomausnacht fo fchandlich

entheiligt werden konnte, unerbittlich verdammen mußten. Und fur all diese Unsterblichkeit der Schande hatte er nicht einmal auf einen Augenblick den Zweck erreicht, welchen die Stifter des Unglucks ihm als seine Entschädigung vorgespiegelt hatten.

Es ist eine wahre Genugthuung in der historischen Bemerkung, daß gerade die entschiedensten Wagstücke bes Lasters, wenn gleich alle Verschlagenheit an ihnen sich mude gesonnen, die gereizteste Wildheit sie vollsbracht und das surchtbarste Vollwerk gegen Verantmortlichkeit, der Thron selbst, sie geschützt hatte, densnoch ihres Zieles versehlt, oft die entgegengesetztesten Folgen herbeigezogen, und den Thätern nichts als eine verdoppelte Verzweislung des leeren Vestrebens und der nagenden Vorwürse ihres innern Richters bereitet haben.

3mar sparten bie Saupter ber siegenden Partei nichts von Lift und Gewalt, um die Früchte ber Thaten sich zu sichern, über welche bloß ein glücklicher Ausgang, jener falsche Probierstein des Schlechten und bes Guten, ihnen die Reue ersparen zu konnen schien.

Man verhängte noch über Einige von der mißhandelten Partei formliche Gerichte, und es wurden Justizmorde daraus; man brandmarkte das Andenken des Admirals durch ein gerichtliches Urtheil über ihn als Berrather und Konigsmorder, und ließ es unter ben schimpflichsten Gebräuchen in den hauptstädten des Reichs exequiren. Sein Wappen wurde durch den henker zerschlagen, seine Kinder ihres Bermbgens und aller hoffnung zu Bedienungen verlustig erklärt; sein

Schloß zum bben Dentmal feiner Schande ber Bers ftbrung übergeben. Dan eilte, in gang Kranfreich durch Mordbefehle die hugenotten, als Mitschuldige jener Berbrechen, zu verfolgen. Aber nichts binderte bie entgegengefetten, aus bem Begangenen fich ents midelnden Wirfungen. Bas bas Varlament zu Varis, in welchem der Prafident de Thou den Konig als Unflager ber Ermorbeten mit balb erfticktem Genfzen anborte, in ber Rabe bes Thrones nicht magte, bas thaten einige brave Stattbalter ber Provingen. Giner - ber Graf von Orthe, Befehlshaber zu Banonne schrieb bem Konig auf seine Mordbefehle zu: "bag er Die Seinigen als gute Burger und als brave Golbaten, aber feinen einzigen Benter unter ihnen gefunben habe." Andere - die Geschichte nennt unter ihnen auch einen Bischof - ließen bie Befehle nicht gur Bollziehung tommen. Der schnelle Tob von einigen biefer Bertheibiger ber Unschuld ließ auf Bergiftung argwohnen. Dennoch blieben, befonders in Dauphine, Provence, Bourgogne und Aubergne die Protestans Manche der Bornehmsten waren nicht in Paris gemesen, andere doch bem Blutbad entflos ben. Biele fuchten im Ausland Bulfe, mo, vorzuge lich unter den biedern Deutschen, Ratholiken sowohl als Protestanten, ber Abscheu gegen ihre Berfolger ben Muth, fie jur Rache ju unterftugen, anfachte, bei andern wenigstens bas Mitleiben, ihrer gu ichos nen, nahrte. Den in Franfreich Burudgebliebenen aaben bald einige über die Ratholiken erhaltene Bors theile neue hoffnung. Die auf's Sochfte gestiegene

Gefahr vervielfältigt die Rrafte, fobald nur bie erfte Befturzung vorüber ift.

Bu frube feierten ju Rom bie Diener bes beiligen Stuhls feinen Sieg über die frangofischen Reter burch alles weltliche und geiftliche Freudengetummel, burch Meffen und Ranonendonner. Bu leichtsinnig glaubte man am Sofe ju Paris bas Undenten an bie vertilgten Sugenotten boch noch durch ein jahrliches Reft über ihren Umgang verewigen ju muffen. Mit blus tiger Rache brachten fie fich balb felbft wieder in Erinnerung. Siebenzigtaufend Calviniften maren, nach Sully, in acht Morbtagen, in Frankreich gefallen. Aber wen eine folche Berkettung bes Berberbens nicht au Grunde gerichtet bat, ber balt fich bald fur uns überwindlicher, als er ift! Salb Kurcht, balb neue Lift biftirte bem Ronig ichon am 28. Oftober einen Befehl, der ihnen überall Schutz und die Rudgabe ibrer Guter zusaate.

Arglist und Klugheit, welch ein ungleiches Schweisternpaar!. Indem diese dem erlaubten 3wed auf Pfaden sich nahert, die von der Rechtschaffenheit gessichert werden, krummt sich jene auf tauschenden Irrwegen zu Zielen fort, welche sie nie, oder nur zu eigener Schande erreicht. Das Schwanken des Hoss von Grausamkeit zur Nachsicht, was konnte dies anders, als gegen fortdauernde Hoskablen den Blick bes Argwohns schärfen, und die Schwäche der königlichen Partei noch sichtbarer bloßstellen? Denn Partei hatte nun der König genommen. Das ganze mächtige Uebergewicht, welches die Erhabenheit des Throns

gibt, ift verloren, wenn der Furft, vom Ungestum des Parteigeistes verführt, selbst in eine Faktion wider die andere sich herabziehen läst. So lange er auf dem Throne steht, gebietet sein Ansehen Shrurcht auf beiden Seiten. Ist er selbst auf eine Seite getreten, so sieht die gedrückte Partei den Sitz der gemeinschaftslichen Gerechtigkeit leer. Alles, was gegen sie gesschieht, ist nun Verfolgung und wird nicht mehr von jenem geheimen Eindruck begleitet, welcher sonst beswirkt, daß Strafen des Staats, vom Vollstrecker der Gesetze auferlegt, nicht reizen, sondern bandigen.

Indem fich die Protestanten unter ben Begunftis gungen ber Inconsequenz, welche ben Despotismus in feinem Zeitalter verläßt, in ihre festern Schutyläte wieber sammelten, saben sie ibre Vartei unerwartet von einer neuen unterflugt, welche bem Sof weit furchts barer fenn mußte. Sie war mitten in des Keinbes Gebiet, am Sofe felbit. Mitgefühl bes Unrechts Schafft bem Unterbrudten unverhoffte Freunde. wenige von ben vornehmften Ratholifen murben gegen Die Sugenotten geneigter, je unwiderstehlicher die binterlistige Behandlung bas Gefahl ber Bieberkeit in ibnen beleibigte. Gelbst bei Rarls brittem Bruber, bem herzog von Alencon, war bas Gefühl ber Geis ftesaberlegenheit des mighandelten Admirals unauss lbschlich.

Roch Mehrere, Die, gegen allen Religionsunters schied bochft gleichgultig ju fenn, burch Stand und Geburt fich gleichsam fur berechtigt hielten, lernten, was die Intrigue Ratharina's, mit Rarls Ungeftum

gepaart, unfehlbar gegen Jeben, der ihr ihm Bege siehe, sich erlauben konne. Ber hatte auch die machtigen Rontmorency bereden konnen, daß ihnen das Schicksal ihrer Berwandten, der Coligny, weniger brobe, weil sie wenigstens mit dem Hofe einerlei Glaubensbekenntniß hatten? Sie sahen zu deutlich, daß sie die Eifersucht der Konigin Mutter auf jede ihr sich nahernde Gegenmacht gemeinschaftlich mit den Ermordeten gegen sich hatten.

Alles überdies, was aus irgend einer Ursache mit ber herrschenden hofpartei migvergnügt war, vor ihr sich zu fürchten, oder von ihr etwas zu ertrogen hatte, war wenigstens, so lange es Jedem zwedmäßig schien, nicht geneigt, in den hugenotten die Feinde des hofs vollig unterdrücken zu lassen.

Rein Wunder, daß die ganze innere Schwäche ber königlichen Partei, sobald es zu einer Kriegsunter, nehmung kam, gegen die unerwartete innere Starke des kleinen Hausens der Protestanten in einem beschämenden Contrast erschien. Die seste Seestadt Rochelle hielt man für die letzten Schutzwehr der Protestanten. Das Beste war, daß diese von dem Orte eben so dachten. Sie vertheidigten ihn, wie man um ein Palladium kämpst, da Katharina ihren Lieblingssohn mit einem surchtbaren Heere unter Biron's Ansührung abschicke, um hier am Ocean, auf den Ruinen des franzbsischen Protestantismus, ihrem, in der Bartholos mäusnacht begonnenen tragischen Werke die Krone aufzusetzen. Die Stadt wurde nur von 1500 Soldaten und 200 bewassneten Bürgern vertheidigt. Aber alle,

felbst Kinder und Beiber, wurden Krieger. Hochft uns bedeutend war eine Hulfe, die Montgommern aus England den Belagerten zuführte; aber sie fanden genug in sich selbst. Fünf Monate fochten sie, und nicht bloß für sich; benn ihnen allein schmeichelte man, Gewiffensfreiheit und bürgerliche Sicherheit gerne zu accordiren. Sie hörten aber von nichts, so lange ihre Glaubensgenoffen nicht mit in den Genuß der Früchte ihrer Lapferkeit eingeschlossen sehn wurden.

Unter ben vielen Seltenheiten einer folchen Rrieges unternehmung mar die sonderbarfte der Unführer ber Rocheller. Er war ihnen vom Ronig felbst gegeben. De la Noue, ein Calvinist, welcher turz vor ber Ermorbung bes Abmirale ben Rrieg nach ben Dieberlanden zu spielen den ersten, aber ungludlichen Berfuch gemacht batte, ward vom Konige genothigt, ju ben Rochellern überzugeben, um ihr Bertrauen gang ju gewinnen und fie jur Uebergabe ju überreben. Sie wußten bies, und bennoch nahmen fie ibn mit ber Bedingung auf, ihr Unführer ju werben. erfulte biefe friegerischen Pflichten gegen seine Partei fo genau, ale die patriotische gegen bas Baterland, angelegentlichst Frieden ju rathen, fo oft er bie Rocheller von einem gludlichen Ausfall jurudführte. Mur als Friedensstifter gehorchten fie ihm nicht. Aber eine feltene Chre bleibt es fur die Protestanten, einen Dann befeffen zu haben, welcher zwischen einem schmeichelnden Hof und einer unruhigen Religions. partei fo fest in der Mitte stand, daß beide ibn achten mußten, weil fein Theil von ber Befolgung feiner Ueberzeugung ibn abzubringen vermochte.

Der größte Bortheil fur bie Belagerten mar, bag man die Macht, welche man gegen fie aufbot, nach ber Zahl und nicht nach ber Tauglichkeit gewählt hatte. Bahrend man Alles jum heere gufammentrieb, mas ber hof auch von falfchen Freunden und von Schwachlingen irgend in Bewegung feten tonnte, hatte man nur fo langfam berbeiruden fonnen, baß fie indeg den moglichsten Borrath aller Urt in ihre Mauern brachten. Dagegen mar die Menge ber Unnuten im Lager gegen die Belagerer felbft ber großte Beind, und ihr icheinbares Oberhaupt, ber gehafte Bergog von Anjou, die Urfache zur Fortdauer ihres vergeblichen Rampfe. Wie in feinem gangen Leben, fo qualte ihn auch bier die blinde Ehrsucht, nichts, was er angefangen hatte, aufgeben zu wollen. Dennoch befeuerte ibn eben diese Leidenschaft nicht, fur feinen 3med auch mit mbglichster Thatigfeit alle Mittel zu vereinigen. Das heer murbe ihm gang abnlich. Biele Bageftude ohne Plan, und Unord, nung hatten feine Reihen ichon fehr bunne gemacht. Rrantheiten wirften in einem fo langwierigen Standlager noch mehr. Und, bamit fein Uebel vorbeiginge, obne ben Samen eines neuen in fich zu erzeugen, gerabe bie Bereinigung aller Migvergnugten in biefem Beerzug gab jebem Unruhigen volle Gelegenheit, unter feines Gleichen Partei zu machen ober zu nehmen. war es vielleicht bloß bie unregelmäßige jugendliche Ungeduld, por ber Zeit fich bedeutend zu machen, mas ben jungeren Bruber bes Bergog von Unjou, ben herzog von Alencon felbst, zu raschen, aber

folgelosen Planen gegen ben hof verleitete. Aber schlimm genug, wenn jene Sucht, ben Migvergnügten zu spielen, so fruhe geweckt ift. Ein zwecklos entzündeter Chrgeiz bort nie auf, Alles in Unruhe zu seben, ware es auch nur, um sich und Andern zu verbergen, baß er nichts zu erreichen habe.

Raum hatte bem herzog von Anjou feine Bahl zum Ronig von Volen ben icheinbaren Bormand gegeben, von ben Rochellern burch einen Bertrag (vom 6. Juli 1573) fich loszuwickeln; kaum hatte ihn Ratharina mit einem bedeutungevollen Blid auf ben Schon hinwelkenden Ronig Rarl aus ihren Urmen in jenes Ronigreich abreifen laffen, welches feit Sahrbunderten burch fich felbst jum Spiel ber Auslander gemacht wird; taum ichien, burch bie ichauervolle Eroberung der fleinen protestantischen Refte Sancerre, welche mit Rochelle burch Tapferfeit, aber nicht burch außere Begunftigung des Blud's wetteifern tonnte, ber lette Rampfplat ber ftreitenden Parteien gernichs tet ju fenn, fo trat bas Ungeheuer innerlicher Uns ruhen in verdoppelter Geftalt nicht blog in den Provingen, sondern auch am hofe und fogger in ber Familie des Ronigs felbst auf.

Mit Karln follte es furchtbar enden. Seit er sich unter den Mordscenen der Bartholomausnacht außer sich selbst verloren hatte, war er nie wieder, was er seyn konnte. Wie er nicht die Standhaftigkeit ges habt hatte, sich von jener Herabwürdigung des Mensichen und des Fürsten in ihm zurudzuhalten, so war er jetzt nach vollbrachter That weder leichtsinnig noch

gewiffenlos genug, der innern Ruge berfelben unter irgend einem ichlupfrigen Bormand zu entflieben. ober mit ber eifernen Stirn ber Schamlofigfeit gu Der Aberglaube feiner Zeit, welchem er fo viele Opfer gebracht batte, mar felbst feine Strafe. Bo er einfam war, glaubte er fich von den Danen ber Erichlagenen verfolgt. Blutende Geftalten mach: ten feine Nachte Schlaflos, seine Rube ihm gur Solle. Er warf fich mit feinem gewohnlichen Ungeftum in wilde Berftreuungen, aber bie Ermattung überlieferte ibn wieder den Peinigungen feiner gerrutteten Seele. Er versuchte es, durch neue Graufamkeiten fich felbst abzustumpfen; aber er mar zu jung und wirklich von ber Natur zu gutartig gebilbet, als bag er jenen abscheulichen Troft abgeharteter Frevler zu ereilen vermocht batte. Ratharina wußte fich bagegen zu bereden, daß fie nur etwa vier bis feche von ben Ermorbungen ber Bartholomausnacht auf bem Gewiffen babe. Go viele batte fie felbit namentlich geforbert. Und von diesen hatte fie leicht fich ju abfols viren, wenn etwa ihr Beichtvater, wie Raube, \* fur den gangen Frevel den feinen hofischen Namen eines "Staatsfreichs" erfinden oder ahnen fonnte.

In Rarln bingegen konnten nur, wenn er einen Blid um fich ber warf, feine innern Qualen verstummen; fie wurden bann gurudgefcredt burch Besforgniffe ber gegenwartigften Gefahren, welche ihn

<sup>\*</sup> Gabr. Naube in feinen Considérations politiques sur les Coups d'État, Ch. III. bebauert nur, daß biefer Staatsftreich bloß halb ausgeführt worben fen. Sehr confequent!

junachft umschloffen. Er fannte feinen nachften Bruber. Die Geschichte fennt ibn als heinrich III., und genug mag es bier jur Schilberung von ihm fepn, wenn man fich erinnert, baf bie Stifterin ber Blutbochzeit ihn ihren übrigen Sohnen auffallend vorzog. Eben biefe seine Mutter tannte Rarl auch. Sie batte ibn an ben Abgrund geführt, an welchem feine Schwermuth jest ichauberte. Bon ihr mußte er fich weiter, wobin es ihr gefiel, treiben laffen. Der mußte er nicht, wie oft ichon wenigstens ber Berbacht, auch im Giftmifchen eine Stalienerin ju fenn, felbft bei bem Tobe von Personen aus der koniglichen Familie auf sie gefallen mar? Er selbst mar so oft bas Werkzeug ihrer über Mittel nie verlegenen Berrich. sucht gewesen, baß er bor seiner eigenen Mutter gittern mußte, wenn er einmal ihren Binken fich gu widerseten die Laune gehabt batte, und den Bergog von Unjou in ihren Urmen fab.

Das Schickfal schien sich seiner zu erbarmen, da ber Herzog (1573) als König nach Polen abging. Höchst wahrscheinlich burdet man selbst der Königin Mutter diesmal zu viel auf, wenn Manche glauben, daß sie ihren zweiten Sohn nicht von sich gelassen habe, ehe sie sich von dem baldigen Tode des ersten gewiß gemacht hatte. Es ist wahr, Karl krankelte schon sichtbar. Aber der unbandige Jungling auf dem Throne hatte gegen sich selbst so viel gethan, um durch die geheimern Gifte der Natur sich zu zers stören, daß es kaum noch nottig ist, den verzehrenden Rummer seiner letzten Jahre zur Erklärung seines

Hinweltens vor dem 25sten Lebensjahre hinzugubenten. Sein Anblick konnte der Mutter Burge dafür sepn, daß fie ihren heinrich nach Polen sicher mit den bedeutsamen Worten entlassen: "Geh, mein Sohn; lange wirst bu boch nicht weg sepn."

Nur Karls Zustand war auch durch diese Erleicheterung um nichts gebeffert. Je trüber jeden Tag seine Kranklichkeit ihm ohnehin die Aussicht in die Zukunft malte, je verschloffener er selbst gegen alle Theilnahme ward, desto mehr häuften sich in der Wirklichkeit die Ursachen zum schnellsten Wechsel zwisschen Ungestum und Niedergeschlagenheit.

Für die Abwesenheit ihres zweiten Sohns schien sich Katharina um so ausschließender durch Ersüllung ihrer Herrschsucht entschädigen zu wollen. War Karl oft auch gegen sie ungeberdig und wild, so häufte sie bafür alle Beängstigungen für ihn aus der wahren oder erdichteten Lage der Dinge, durch die sorgfältigste Entwicklung der schlimmsten Möglichkeiten, damit er ihr, als Retterin, nach seinem Scepter zu greisen, desto geduldiger gestattete. Er hatte nur noch Kraft genug, sich überall mit ihren Känken umgeben zu sehen und den Haß zu fühlen, welchen sie auch jetzt noch immer durch angelegte Meuchelmorde, durch gestrochene Zusage, durch Berwirrung Aller mit Allen, seinem Namen zuzog, der ihre Handlungen auf alle Fälle decken mußte.

In seinem britten Bruber gabrte bie bor Rochelle schon gezeigte Sucht, sich auf irgend eine Beise geltend zu machen, immer auf's Reue. Er

vertrieb fich eine gute Zeit uber bloß bie Langweile mit Abwechselung im Unlegen und im Berratben feiner Plane zu einer Flucht bom Sofe. Er schien entlaufen ju wollen, damit Andre feine Bichtigkeit nach bem Beftreben ichaten lernen mochten, ihn wieder aufzus finden und gurudzubringen. Aber binter diese leidens Schaftlichen Unbesonnenheiten ber Jugend versteckten andere erfahrnere Unruhestifter ihre Entwarfe. dem Schützenden Namen der Pringen bilbete fich wieder am hofe felbst eine Partei ber Difvergnugten, Die fich jum Unterschiebe von ber religibsen Partei ber Protestanten die Politifer nannten. In einem wesentlichern Sinne verdienten fie biefe Benennung nie. Ihre Politit nutte Niemand als ihren Gegnern. So lange die Protestanten sich an sie anschlossen, batte Ratharina gegen beibe weit leichteres Spiel, wie sonft. Bare nicht bas Intereffe bes Bergogs von Alençon fo gewiß ben Abfichten feines zweiten Bruders auf den Thron von Frankreich und also auch ber Konigin Mutter entgegen gewesen, so wurde die Bermuthung Bahricheinlichkeit gewinnen, daß ber Berjog mehr ber Spion feiner Mutter unter ben Ungus friedenen, ale felbst ihr Begner gewesen sen; fo uns begreiflich leichtsinnig überlieferte er alle, welche mit ihm complotirt hatten, burch bie willfahrlichften Ents bedungen ber Rache biefer Frau, welche jetzt auf's Neue bie Regentschaft uber Karln und über Frankreich in Sanden batte. Wollte fie diefen ihren eben fo uns - folgfamen als ungludlichen Munbel zittern machen, fo mußte fie ibm die Berichmorungen bes Bergogs fo

furchtbar vorzustellen, baß ber ganze hof in Nachtstleibern nach Paris entrinnen, und ber franke Karl um Mitternacht vor seinem britten Bruber fluchten zu muffen glaubte. "Hatten sie boch wenigstens warten können, bis ich tobt bin!" seufzte der von innen und außen umgetriebene lebenssatte Jungling.

Noch aber erlebte er, daß seyn heer gegen seinen geliebten Bruder zu sechten auszog, nachdem bieser endlich boch mit bem in der hofstlaverei lange miß-handelten Konig von Navarra und dem Prinzen von Condé entstohen war.

Er erlebte die Unmöglichkeit, sein Scepter andern Handen als seiner Mutter — und also gerade seinem mit so viel Kunst und Lust in's ferne Polen bestroerten Bruder — hinzugeben. Er erlebte ein neues Auftreten der Protestanten im offenen Felde, und sah in ihrer Vereinigung mit allen andern Misoergnügten des Reichs den Beweis, daß die Zwietracht kunftig durch religibse und bürgerliche Unzufriedenheit, wie aus doppelten Rachen, Flammen über Frankreich aussspeien werde, und daß Alles, womit ihn sein Geswissen seit der Bartholomäusnacht solterte, eben so fruchtlos als abscheulich gewesen war. Kurz, er erslebte so viel, daß es ihm noch Trost war, nicht Bater eines Sohns zu senn, welcher die Last der Krone von ihm zu erben hätte.

---

<sup>\*</sup> Anmer fung bes herausgebers. Eine Fortsetzung bieser Geschichte, die Schiller selbst wegen seiner damaligen Krantheit nicht beendigte, hat hr. Prosessor Paulus im 9ten Band ber 11ten Abtheilung der historischen Memoires gesliefert, nachdem er die fernere herausgabe dieser Sammlung zum Theil übernommen hatte.

## Herzog von Alba

bei einem

Frühstück auf bem Schloffe zu Rubolstabt, im Jahr 1547. \*

Indem ich eine alte Chronik vom sechzehnten Jahrhundert durchblättere (Res in Ecclesia et Politica Christiana gestae ab anno 1500 ad an. 1600. Aut. J. Soeffing, Th. D. Rudolst. 1676), sinde ich nachstehende Anekdote, die aus mehr als Einer Ursache es verdient, der Bergessenheit entrissen zu werden. In einer Schrift, die den Titel führt: Mausolea manibus Metzelii posita a. Fr. Melch. Dedekindo 1738, sinde ich sie bestätigt; auch kann man sie in Spangenbergs Abelspiegel Th. I. B. 13, S. 445 nachschlagen.

Eine beutsche Dame aus einem hause, bas ichon ehebem burch helbenmuth geglanzt und bem beutschen Reich einen Kaiser gegeben hat, mar es, die ben furchterlichen herzog von Alba burch ihr entschloffenes

<sup>\*</sup> Anmertung bes herausgebers. Im beutschen Mertur vom Jahr 1788 finbet fich biefer Auffan.

Betragen beinahe jum Bittern gebracht batte. Raifer Rarl V. im Jahr 1547 nach ber Schlacht bei Dublberg auf feinem Buge nach Franken und Schwaben auch burch Thuringen fam, wirfte bie verwitt. wete Grafin Ratharina von Schwarzburg, eine geborne Furftin von henneberg, einen Sauve-Garbe-Brief bei ibm aus, daß ihre Unterthanen von ber burchziehenden fpanischen Urmee nichts zu leiben haben follten. Dagegen verband fie fich, Brod, Bier und andere Lebens, mittel gegen billige Bezahlung aus Rudolftadt an die Saalbrude schaffen zu laffen, um die spanischen Trups pen, die bort überfeten murben, ju verforgen. gebrauchte fie dabei die Borficht, die Brude, welche bicht bei der Stadt mar, in der Geschwindigkeit abs brechen, und in einer großern Entfernung uber bas Baffer Schlagen zu laffen, bamit bie allzugroße Rabe ber Stadt ibre raubluftigen Gafte nicht in Bersuchung Bugleich murbe ben Ginmohnern aller Ort. Schaften, burch welche ber Bug ging, vergonnt, ihre beften Sabfeligfeiten auf bas Rubolftabter Schloß gu fluchten.

Mittlerweile naherte sich ber spanische General, vom Herzog Heinrich von Braunschweig und beffen Sohnen begleitet, ber Stadt, und bat sich durch einen Boten, den er voranschickte, bei der Grafin von Schwarzburg auf ein Morgenbrod zu Gaste. Eine so bescheidne Bitte, an der Spige eines Kriegsbeers gethan, konnte nicht wohl abgeschlagen werden. Man wurde geben, was das haus vermöchte, war die Antwort; seine Ercellenz mochten kommen und vorlieb

nehmen. Zugleich unterließ man nicht, ber Sauves Garbe noch einmal zu gebenten und bem spanischen Generale die gewiffenhafte Beobachtung berfelben an's Herz zu legen.

Ein freundlicher Empfang und eine gut befette Tafel erwarten ben Bergog auf bem Schloffe. muß gefteben, bag die thuringischen Damen eine febr gute Ruche fuhren und auf die Ehre des Gaftrechts Roch hat man fich taum niedergefett, als balten. ein Gilbote bie Grafin aus bem Saal ruft. Es wirb ibr gemelbet, bag in einigen Dorfern unterwege bie spanischen Soldaten Gewalt gebraucht, und ben Bauern bas Bieb weggetrieben batten. Ratharina mar eine Mutter ihres Bolfs; was bem Mermften ihrer Unterthanen widerfuhr, mar ihr felbst jugestoßen. Mufs Meuferste uber biefe Bortbruchigfeit entruftet, boch von ihrer Geistesgegenwart nicht verlaffen, befiehlt fie ihrer gangen Dienerschaft, fich in aller Geschwindigkeit und Stille zu bewaffnen und die Schloßpforten mohl zu verriegeln; fie felbst begibt fich wies ber nach bem Saale, wo die Kursten noch bei Tische figen. hier flagt fie ihnen in den beweglichften Musbraden, mas ihr eben hinterbracht worden, und wie fchlecht man bas gegebene Raiferwort gehalten. Man erwidert ihr mit Lachen, daß dies nun einmal Rriegsgebrauch fen, und daß bei einem Durchmarfch von Solbaten bergleichen tleine Unfalle nicht zu verhuten ftunden. "Das wollen wir boch feben, " antwortete fie aufgebracht. Deinen armen Unterthanen muß bas Ihrige wieder werben, ober, bei Gott!" -

١

indem fie drobend ihre Stimme anftrengte, Rarftens blut fur Dofenblut!" Mit biefer bunbigen Erklarung verließ fie bas Bimmer, bas in wenigen Augenbliden von Bewaffneten erfullt mar, die fich, bas Schwert in ber Sand, boch mit vieler Ehrers bietigkeit, hinter die Stuble ber Furften pflangten und bas Frubfiud bedienten. Beim Gintritt biefer fampfluftigen Schaar veranberte herzog Alba bie Farbe; ftumm und betreten fab man einander an. Abgeschnitten von der Armee, von einer überlegenen handfeften Menge umgeben, mas blieb ibm ubrig, als fich in Gebuld zu faffen, und auf welche Bebingung es auch fen, die beleidigte Dame zu verfbhnen. Beinrich von Braunschweig faßte fich zuerft und brach in ein lautes Belachter aus. Er ergriff ben bernunfs tigen Ausweg, ben gangen Borgang in's Luftige gu tebren, und bielt der Grafin eine Lobrede über ihre lans besmutterliche Sorgfalt und ben entschloffenen Muth, ben fie bewiesen. Er bat fie, fich rubig zu verhalten, und nahm es auf fich, ben Bergog von Alba zu Allem, was billig fen, ju vermogen. Auch brachte er es bei bem Lettern wirklich babin, bag er auf ber Stelle einen Befehl an die Armee ausfertigte, das geraubte Bieh den Eigenthumern ohne Bergug wieder auszus liefern. Sobald die Grafin von Schwarzburg ber Bus rudgabe gewiß mar, bedantte fie fich auf's Schonfte bei ihren Gaften, die febr boflich von ihr Abschied nabmen.

Dhne 3meifel mar es diese Begebenheit, die ber Grafin Ratharina von Schmarzburg ben Beinamen

ber heldenmutbigen erworben. Man rubmt noch ibre standhafte Thatigfeit, Die Reformation in ihrem Lande ju befordern, Die ichon burch ihren Gemahl, Graf Beinrich XXXVII., barin eingeführt worden, bas Monchewesen abzuschaffen und den Schulunterricht su verbeffern. Bielen protestantischen Predigern, Die um der Religion willen Berfolgungen auszusteben batten, ließ fie Schut und Unterftutung angebeiben. Unter diesen mar ein gemiffer Caspar Aquila, Pfarrer ju Saalfeld, ber in jungern Jahren ber Armee bes Raisers als Keldprediger nach ben Nieberlanden gefolgt mar, und, weil er fich bort geweigert batte, eine Ranonentugel zu taufen, von den ausgelaffenen Solbaten in einen Reuermorfer geladen wurde, um in bie Luft gefchoffen zu werben; ein Schicffal, bem er noch gludlich entfam, weil bas Pulver nicht gunben wollte. Gett mar er jum zweiten Male in Lebensgefahr, und ein Preis von 5000 Gulben ftand auf seinem Ropfe, weil ber Kaiser auf ibn gurnte, beffen Interim er auf der Kanzel ichmablich angegriffen batte. Ratharina ließ ibn, auf die Bitte ber Saalfelber, beimlich ju fich auf ihr Schloß bringen, wo fie ibn viele Monate verborgen bielt und mit ber ebelften Menschenliebe seiner pflegte, bis er fich ohne Gefahr wieder seben laffen durfte. Sie ftarb allgemein verehrt und betrauert im acht und funzigften Jahr ihres Lebens und im neun und zwanzigsten ihrer Res gierung. Die Rirche ju Rudolstadt bewahrt ihre Bebeine.

## Denfwürdigfeiten

and bem

## Leben des Marschalls Vieilleville.

In den Geschichtbuchern, welche die merkwurdigen Zeiten Franz I., Heinrichs II. und seiner drei Shine beschreiben, liest man nur selten den Namen bes Marschalls von Bieilleville. Dennoch hatte er einen sehr nahen Antheil an den größten Verhandlungen, und ihm gebührt ein ehrenvoller Platz neben den großen Staatsmännern und Kriegsbefehlshabern jener Zeiten. Unter allen gleichzeitigen Geschichtschreibern läst ihm der einzige Brantome Gerechtigkeit widers sahren, und sein Zeugniß hat um so mehr Gewicht, da Beide nach dem nämlichen Ziele liesen und sich zu verschiedenen Parteien bekannten.

Bieilleville gehörte nicht zu den machtigen Naturen, die durch die Gewalt ihres Genies oder ihrer Leidenschaft große hinderniffe brechen, und durch einzelne hervorragende Unternehmungen, die in das Ganze greifen, die Geschichte zwingen, von ihnen zu reden. Verdienste, wie die seinigen, bestehen eben darin, daß sie das Aussehen vermeiden, das jene fuchen, und fich mehr um ben Frieden mit Allen bewerben, als die Bewunderung und den Reid zu erweden suchen. Bieilleville mar ein hofmann in ber bochften und murbigen Bedeutung Dieses Worts, mo es eine ber ichwersten und ruhmlichsten Rollen auf biefer Welt bezeichnet. Er war dem Ihrone, ob er aleich die Versonen dreimal auf bemfelbigen wechseln fah, ohne Wanken mit gleicher Bebarrlichkeit ergeben, und mußte benfelben fo innig mit ber Perfon bes Rurften zu vermengen, daß feine pflichtmäßige Er. gebenheit gegen ben jedesmaligen Thronbefiter alle Barme einer personlichen Neigung zeigte. Das schone Bild bes alten frangbifichen Abels und Ritterthums lebt wieber in ihm auf, und er ftellt uns ben Stand zu dem er gebort, so murdig bar, bag er uns augen, blicklich mit den Migbrauchen deffelben aussohnen tonnte. Er war ebelmuthig, prachtig, uneigennutgig bis zum Vergeffen feiner felbst, verbindlich gegen alle Menschen, voll Chrliebe, feinem Borte treu, in feis nen Reigungen beständig, fur feine Freunde thatig, ebel gegen feine Reinde, helbenmäßig tapfer, bis zur Strenge ein Freund der Ordnung, und bei aller Liberalität der Gesinnung furchtbar und unerbittlich gegen bie Reinde bes Befetes. Er verftand in hohem Grade Die Runft, fich mit ben entgegengefetten Charafteren zu vertragen, ohne babei feinen eigenen Charafter aufzuopfern, dem Ehrsuchtigen zu gefallen, ohne ihm blind zu bulbigen, bem Giteln angenehm zu fenn, ohne ihm zu schmeicheln. Die brauchte er, wie ber berg = und willenlose Sofling, feine perfonliche Barbe wegzuwerfen, um ber Kreund feines Rurften ju fepn, aber mit ftarter Seele und ruhmlicher Selbstverläugnung konnte er feine Bunsche ben Berbaltniffen unterwerfen. Daburch und durch eine nie verläugnete Klugbeit gelang es ibm , zu einer Zeit, in der alles Partei mar, parteilos ju fteben, obne feinen Wirkungefreis au verlieren, und im Bufammenftog fo vieler Intereffen ber Freund von Allen gu bleiben; gelang es ibm, einen breifachen Thronwechfel obne Ericutterung feines eigenen Glade auszuhalten, und die Surftengunft, mit ber er angefangen hatte, auch mit in's Grab zu nehmen. verdient bemerkt zu werden, bag er in bem Augenblide ftarb, wo ihn Ratharina von Medicis mit ihrem hofftaat auf seinem Schloffe zu Durestal besuchte, und er auf diese Art ein Leben, das fechzig Sabre bem Dienste bes Souvergins gewibmet gewesen war, noch gleichsam in den Armen deffelben beschlief: fen burfte.

Aber eben dieser Charakter erklart uns auch das Stillschweigen über ihn auf eine sehr natürliche Weise. Alle diese Geschichtschreiber hatten Partei genommen, sie waren Enthusiasten entweder für die alte oder für die neue Lehre, und ein lebhastes Interesse für ihre Anführer leitete ihre Feder. Eine Person wie der Warschall von Bieilleville, dessen Ropf für den Janastismus zu kalt war, bot ihnen also nichts dar, was sich lobpreisen oder verächtlich machen ließ. Er bestannte sich zu der Rlasse der Gemäßigten, die man unter dem Namen der Politiker zu verspotten glandte;

eine Rlaffe, die von jeher in Zeiten burgerlicher Gabrung das Schickfal gehabt hat, beiden Theilen zu mißfallen, weil sie beide zu vereinigen strebt. Auch hielt er sich bei allen Sturmen der Faktion unwanbelbar an den Konig angeschlossen, und weder die Partei des Montmorency und der Guisen, noch die der Conde und Coligny konnte sich rühmen, ihn zu besitzen.

Sharaktere von dieser Art werden immer in der Geschichte zu kurz kommen, die mehr das berichtet, was durch Kraft geschieht, als was mit Klugheit verhindert wird, und ihr Augenmerk viel zu sehr auf entscheidende Handlungen richten muß, als daß sie die schone ruhige Folge eines ganzen Lebens umfassen konnte. Desto dankbarer sind sie für den Biographen, der sich immer lieber den Ulysses als den Achilles zu seinem Helden wählen wird.

Erst zweihundert Jahre nach seinem Tode sollte bem Marschall von Bieilleville die volle Gerechtigkeit widersahren. In den Archiven seines Familienschlossses Durestal fanden sich Memoires über sein Leben in zehn Büchern, welche Carloix, seinen Geheimsschreiber, zum Verfasser haben. Sie sind zwar in dem lobrednerischen Tone abgefast, der auch dem Brantome und allen Geschichtschreibern jener Periode eigen ist; aber es ist nicht der rhetorische Ton des Schmeichlers, der sich einen Gonner gewinnen will, sondern die Sprache eines dankbaren herzens, das sich gegen einen Wohlthater unwillschrlich ergießt. Auch wird dieser Antheil keineswegs versteckt, und

bie historische Bahrheit scheibet sich sehr leicht von bemjenigen, was bloß eine bankbare Borliebe für seinen Bohlthater ben Geschichtschreiber sagen läßt. Diese Memoires sind im Jahr 1767 in funf Banden bas erste Mal in Druck erschienen, obgleich sie schon früher von einzelnen gekannt und zum Theil auch benutzt worden sind.

Krang von Scepeaux, herr von Bieilleville, mar ber Sohn des Menatus von Scepeaux, herrn von Bieilleville, und Margarethens von La Jaille, aus bem hause von Estouteville. Seine Eltern hatten großes Bermogen, bielten auf Ehre und lebten bem gangen Abel von Unjou und Maine gum Beifpiel; auch war ibr Saus eins ber angefebenften und immer voll der beften Gesellschaft. Kranz von Bieilleville fam frub als Ebelfnabe ju ber Mutter Frang bes Erften, Regentin von Frankreich, einer Pringeffin von Savopen; ein Bufall aber, ber ihm ba begegnete, trieb ibn icon nach einem vierjahrigen Aufenthalte von bort weg. Es batte ibn namlich ein Ebelmann eine Ohrfeige gegeben, eben als er Mittags gur Aufwartung ging. Nach ber Tafel schlich fich ber Ebel-Inabe von feinem hofmeifter meg, ging ju jenem Gelmann, ber erfter Saustuchenmeister ber Regentin war, und fließ ibm, nachdem er ibn aufgefordert hatte, seine Ehre ihm wieder zu geben, ben Degen burch ben Leib. Er mar bamals, als ihm biefes Unglad begegnete, achtzehn Sabre alt. Ronig biese handlung erfuhr, bie von allen Großen und vorzüglich von ihm selbst nicht so ganz migbilligt

murbe, weil die Sausoffiziere nicht das Recht hatten, Ebelfnaben zu mighanbeln, ließ er ben herrn von Bieilleville rufen, um ihn feiner Mutter ber Regentin vorzustellen und ihm Bergebung zu verschaffen. Aber diefer hatte fich schon bom Sof weg und zu feinem Bater nach Dureftal begeben, um von diefem bie nothige Unterftutung ju einer Reise nach Reapel ju erhalten, wo dem Bernehmen nach herr von Lautrec eine ichone Armee binfabren marbe. Dachdem er nun Alles in Ordnung gebracht, und funf und awanzig Ebelleute aus Anjou und Bretagne zu feiner Begleitung gewählt batte, benn er wollte mit Unfand und feiner Beburt gemaß erscheinen, ftellte er fich gu Chambery bem herrn von Lautrec vor, ber ihn als feinen Bermandten gutig aufnahm und ihn zu feiner Bei jeder Gelegenheit zeichnete fich Kahne that. Bieilleville aus und magte im Angeficht ber gangen Urmee fein Leben, besondere bei der Einnahme von Pavia, mobei bie Frangofen, burch bas Andenken an bie funf Jahre vorhergegangene Schlacht, bei ber ibr Ronig gefangen worden, ju vielen Musfchweifungen bingeriffen wurden, benen jedoch Bieilleville mit zweis bundert Mann Ginhalt that, fo viel er fonnte. Rury barauf murbe Bieilleville auf einer Galeere mit einem feiner Ebelleute, Cornillon, ber gefchworen hatte, ibn niemals zu verlaffen, bom herrn bon Monaco gefangen. Dan feste feine Auslieferung auf breitaus fend und bes Cornillon feine auf taufend Thaler, und lief ihm die Kreibeit, diefe Gelber zu holen; jeboch murbe fein Gefellschafter auf Lebenslang in

Retten gefchlagen werden, wenn er nicht in einer bestimmten Zeit wieder fame.

Bieilleville, ber befürchtete, daß er wegen des langen Bege und ber Beitreibung bee Gelbes in ber Beit nicht wurde einhalten tonnen, nahm diefen Borfchlag nicht an, und bat nur, bag man Lautrec von feiner Gefangennehmung unterrichten mochte; Diefer ichidte zwar bas Gelb zu feiner Auslieferung, allein, ba bie Rangion für seinen Gesellschafter nicht babei mar, fo fdidte Bieilleville fie wieder jurud und bat nur, baß man bes Abfegelbes wegen an feinen Bater fchreis ben mochte; benn er wollte lieber in ber Gefangens schaft verschmachten, als ben verlaffen, mit bem et fein Schidfal zu theilen versprochen hatte. herr von Monaco bewunderte diefe edle Beigerung, begnugte fich mit dem, mas gefchickt worden mar, und gab Beiben die Freiheit. Kurze Zeit barauf nahm Dieilles ville den Sohn eben diefes herrn von Monaco gefangen und ichickte ibn unentgelblich gurad.

Bu ber Zeit erneuerte Bieilleville die Bekanntschaft mit dem Neffen des großen Andreas Doria, Philipp Doria, der Kammerpage bei dem Konig gewesen, als er selbst bei der Regentin Ebelknabe war. Bieilleville besuchte ihn eines Tages auf seinen Galeeren, deren er achte zum Dienste des Konigs commandirte. Doria bot ihm eine seiner Galeeren an, und er wählte die, welche die Regentin hieß, wo er sogleich als Beschlöhaber unter vielen Feierlichkeiten eingesicht wurde. Des Abends ging er wieder in das Lager, das uns gefähr zwei Meilen davon war; so ging es sechs bis

fieben Tage fort und alle vornehmen Offigiere ber Armee wurden ba nach und nach bewirthet.

Moncade, Bicekonig von Neavel, dem es binterbracht wurde, daß die Offiziere und Goldaten dieser Galeeren bes Nachts meift in's frangbiifche Lager gingen, ließ feche Galeeren bewaffnen, um ben Grafen Doria zu überfallen; allein man betam Nachricht bavon, und es gelang fo wenig, daß bei diefer Erpedition ber Bicekonig felbft, ber fich auf einer ber Galeeren befand, getobtet murbe; amei berfelben murben in Grund gebohrt und zwei andere genommen. Bei biefer Gelegenheit geschah es, bag Bieilleville, ber auf ber Regentin Alles getban batte, was mbalich war, so bag von funfzig Solbaten nur noch amblf am Leben blieben, julett noch eine ber Galeeren angreifen molte, die nebft einer andern noch übrig geblieben mar. Er enterte und fturgte fich mit feinen Soldaten binein, Babrend er aber auf diefem Schiffe focht, machten fich bie Matrofen von ber Regentin los, zogen bie Segel auf und gingen gerade zu nach Neapel, mobin auch die andere Galgere ichon mabrend des Gefechts vorausgegangen mar; Bieilleville, ber seine meisten Soldaten verloren, mußte fich nun eraeben.

Alls die erste spanische Galeere im hafen ankam, ließ der Prinz von Drauien den Capitan und mehrere der Mannschaft hangen. Dieses erfuhr der Capitan der Galeere, auf der sich Wieilleville als Gesfangener befand, und fürchtete sich, in den hafen einzulaufen. Bieilleville benutzte biese Unentschlossenheit

und beredete den Capitan, in des Ronigs Dienste zu treten, der es auch annahm, und ihm nebst der ganzen Mannschaft den Sid der Treue ablegte.

Unterbeffen hatte Graf Doria ben gangen Tag und bie gange Racht feinen Freund Bieilleville unter ben auf bem Baffer ichwimmenden Rorpern suchen laffen, und mar gang troftlos über diefen Berluft. Um Nachricht von ihm einzuziehen, ließ er ben Capitan Napoleon, einen Korfen, mit ber Regentin auslaufen, und in diefer Absicht nach Reapel fegeln. Sie waren nicht weit getommen, fo entbedten fie eine Galeere, die ihnen faiserlich schien, boch saben fie auf dem Maftbaum einen Matrofen mit einer weißen Flagge; balb barauf borten fie auch Dufit und Kranfreich rufen. Bieilleville erkannte fogleich die Regentin und die Freude des Biedersebens war allgemein. Roch eine andere Galeere, die man ibm von Neapel aus nachgeschickt batte, nahm er burch eine Rriegelift weg, und tam, anftatt gefangen au fenn, als herr von zwei Galeeren bei der Armee wieder an, wo er aber feinen Freund Doria nicht mehr antraf, ber mit zwei Galeeren nach Frankreich geschickt worden mar. Da die Belagerung von Reas vel, die Lautrec unternommen batte, febr langfam von fatten ging, fo nahm Bieilleville feinen Abschied, und biefes zu feinem Glude; benn brei Monate bars auf rif die Vest ein, welche die meisten Offiziere ber Arme babinraffte.

Als er fich bem Ronig bei feiner Burudfunft vorftellte und ihn feiner jugendlichen Uebereilung wegen um Berzeihung bat, sagte ihm berselbe, daß schon Alles verziehen sen, da besonders die Regentin nicht mehr lebe. Er befahl ihm, sich fleißig bei ihm einzusinden, und gab ihn dem Herzog von Orleans, seinem zweizten Sohne (der ihm unter dem Namen Heinrich II. auf dem Throne folgte) mit den Borten: "Er ist nicht alter als du, mein Sohn; aber siehe, was er schon gethan hat. Wenn ihn der Krieg nicht aufreibt, so wirst du ihn einst zum Marschall von Frankreich erheben."

Einige Zeit barauf machte Karl V. Anstalt, in Frankreich einzufallen; ber König zog beshalb seine Armee bei Lyon zusammen. Das erste Geschäft war, sich Meister von Avignon zu machen, bamit nicht die Kaiserlichen diesen Schlüssel ber Provence besetzten. Nach langen Berathschlagungen wählte ber König selbst den Herrn von Vieilleville, obgleich Viele wegen seiner großen Jugend bagegen waren. Er wurde mit sechstausend Mann Fusvolk ohne Artillerie dabin absgeschickt, um dem Kaiser zuvorzukommen.

Da er vor Avignon ankam und es verschloffen fand, verlangte er mit dem Vicelegaten sich zu unterseden, der sich auf der Mauer zeigte. Bieilleville bat ihn sehr dringend, herunterzukommen, da er ihm etwas Bichtiges zu seinem und der Stadt Bohl mitzutheilen hatte. Er selbst wollte bei dieser Unternehmung nur die sechs Personen bei sich haben, die er um ihn sahe, der Legat hingegen konnte so viele Begleiter mit sich nehmen, als er nur wollte, wenn er Misstrauen hegte. Jener kam an das Thor mit funfzehn

oder zwanzig Mann Begleitung und einigen ber Bornehmsten aus der Stadt. Bielleville versicherte ihm, daß er nicht in die Stadt begehre; daß ihn aber der Ronig ersuche, einen Eid abzulegen, auch keine Raisferlichen hineinzulassen, und beshalb Geiseln zu stellen. Der Bicelegat willigte in den ersten Punkt; Geiseln aber wollte er in keinem Kall stellen.

Bon ben feche Soldaten, Die mit Bieilleville waren, hatten vier ben Capitanstitel, fie maren aber fchlecht gefleibet; er bat baber, fie in bie Stadt gu laffen, um fich zu montiren, Pulver zu kaufen und ihr Gewehr herzustellen, was denn auch gern erlaubt Ihr Plan war, fich unter die Thore gu ftellen und zu verhindern, daß man die Kallrechen nicht berunterließe. Unterbeffen famen immer mehrere Soldaten nach einander an, ohne daß es der Bice legat, noch feine Leute gewahr murben, benn man gantte fich mit Fleiß wegen ber Geifeln mit ihm herum. Es wurde gedroht, auf zwei Stunden weit Alles um die Stadt herum zu vermuften, wenn fie nicht gestellt murben. Da endlich Bieilleville fab. baß er fart genug mar, gab er bem Dicelegaten einen Stoff, bag er gur Erbe fturgte, jog ben Degen und brangte fich mit ben Leuten, bie ba maren, in bie Thore, wo er einige Schusse auszuhalten batte, wovon ihm zwei oder drei Leute getodtet murben; fieben bis acht von den andern murben erstochen.

Jett wollten die Einwohner von Avignon auf den Fallrechen zulaufen; hier aber standen die vier Sols baten, die fich febr tapfer hielten und sie verhinderten,

nabe zu tommen. Muf ben garm ber Alintenicouffe famen bann taufend bis amblibunbert Mann, bie man aber ber Stadt bei Racht in bas Rorn verftedt batte, ale hinterhalt berbor und drangen mit bem größten Duth ein. Den abrigen Theil feines Epros batte Bieilleville auch berbeigerufen und nun tamen fie mit fliegenden gabnen und klingendem Spiel an. Er nahm nun die Schluffel ber Thore, Die gublieben, außer bas Rhoner Thor gegen Billeneuve, welches schon frangbfisch ift. Da fich Bieilleville nun burch biefe Rriegelist Meister von ber Stadt gemacht batte, fo fing er an, die Ordnung barin berguftellen und die Soldaten im Baum ju halten, fo, bag feis nem Einwohner, ber fich ruhig verhielt, etwas zu Leide geschah und feine Frauenspersonen mighandelt wurden. Doch koftete ibm dieses nicht wenig Dube; er mußte fogar funf bie feche Solbaten und einen Capitan nieberftogen, ber mit aller Gewalt plunbern wollte. Der Connetable lagerte fich nun bei Avignon und Bieilleville jog jum Ronig jurud, ben er in Tournon antraf, wo er mit großer Freude empfans gen murbe. Als er vor bem Ronig antam, rebete biefer ihn also an: "Nähert euch, schones Licht unster ben Rittern! Sonne murbe ich euch nennen, menn ihr alter maret, benn wenn ihr fo fortfabret, swerdet ihr über alle Andere leuchten. Parirt unter-"beffen ben Streich von eurem Ronig, ber euch liebt sund ehrt," und schlug ibn fo, indem er die Band an ben Degen legte, jum Ritter.

Nach biefer Zeit bat ihn herr von Chateaubrisand, sein Verwandter, der Gouverneur und Generals lieutenant des Königs in Bretagne war, seine Compagnie von funfzig Mann (Gensd'armes) zu übernehmen, da sie sonst in Bretagne bleiben mußte und keine Gelegenheit hatte, sich zu zeigen. Er wollte zugleich zuwege bringen, daß er des Königs Lieutenant während seiner Abwesenheit in Bretagne senn sollte. Bieilleville übernahm zwar die Compagnie; allein die Lieutenantsstelle über die Provinz verbat er sich, da er Hoffnung habe, ein eignes Gouvernement zu erhalten.

Es scheint sonderbar, bag Bieilleville nicht eine Compagnie Gens'barmes fur fich felbst haben konnte; allein es war damale nicht fo leicht, fie zu erhalten, und überbem verschmabte feine Delikateffe, basjenige ber Gunft zu verdanken, was er durch Berdienft gu erwerben boffte. Bum Beweise bient bie Untwort, bie er bem Ronige gab, als ihm biefer nach bem Tode bes herrn v. Chateaubriand die Compagnie ans bot: er babe, fagte et, noch nichts gethan, mas einer folden Ehre werth ware; worauf der Konig fehr verwundert und faft erzurnt fagte: "Bieilleville, ihr "habt mich getäuscht, benn ich hatte geglaubt, ihr "wurdet, wenn ihr auf zweihundert Meilen weg gemwefen maret, Lag und Racht gerennt fenn, um fie mu begehren, und nun ich fie euch von felbft gebe, "fo weiß ich boch nicht, was fur eine gunfligere Be-"legenheit ihr abwarten wollt." "Den Tag einer "Schlacht, Sire," antwortete Bieilleville, "wenn "Em. Majeftat feben werben, baf ich fie verdiene. "Nahme ich fie jetzt an, so konnten meine Rameras when diese Shre lacherlich machen und sagen: ich habe sfie nur als Verwandter des Herrn von Chateausbriand erhalten; lieber aber wollte ich mein Leben plassen, als durch etwas anders als mein Verdienst nauch nur einen Grad hoher steigen."

Einige Stunden vor dem Tode Kranz des Ersten ließ dieser Monarch, ber sich noch der Berdienste Bieilleville's erinnerte, ben Dauphin rufen, um ihm benselben zu empfehlen: "Ich weiß wohl, mein Sohn, sou wirst St. Andre eber befordern, ale Dieilleville; "beine Reigung bestimmt bich bazu. Wenn du aber meine vernunftige Bergleichung gwischen Beiben annstellen murbeft, so beeilteft bu bich nicht. Benige sftens bitte ich bich, wenn bu fie auch nicht mit meinander erhoben willft, daß doch Letterer dem Ernftern bald folge." Der Dauphin versprach es auch, jedoch nur mit bem Borbehalt, bem St. Undre ben Borgug zu geben, Der Konig ließ sogleich Bieilles ville rufen, reichte ibm die Sand und fagte ibm die Worte: "Ich kann bei der Schwäche, in der ich mich befinde, euch nichts Anderes fagen, Bieilles wille, als bag ich zu fruh fur euch fterbe; aber bier sift mein Sohn, ber mir verspricht, euch nie zu verngeffen. Sein Bater mar nie undantbar, und noch sjest will er, bag er euch ben zweiten Marschallftab son Kranfreich, ber aufgeht, gebe, benn ich weiß swohl, wem ber erfte bestimmt ift. Aber ich bitte Sott, daß er ihn niemals Jemand gebe, als wer odeffen so murdig ift, wie ihr. Ift dies nicht auch

"deine Meinung, mein Sohn?" Ja, antwortete ber Dauphin. Hierauf warf der Konig seinen Arm um Bieilleville; allen Dreien standen die Thranen im Auge. Kurz darauf ließen die Aerzte den Dauphin und alle Anderen hinausgehen, und bald darnach gab der Konig den Geist auf.

Jetzt war heinrich, ber vormalige herzog von Orleans, und nun durch den Tod seines altern Brusbers, Dauphins von Frankreich, Ronig, und schon nach sieben Tagen bekam Bieilleville den Auftrag, als Gefandter nach England zu gehen, um den unmanbigen Eduard und seinem Conseil neuerdings den Frieden zuzuschworen, welche Gesandtschaft er auch mit vieler Barde unternahm und zur größten Zusfriedenheit aussührte.

Balb nach Beerdigung des alten Konigs wurde ber Proces des Marschalls von Biez und seines Schwagers von Bervins, welche Boulogne an die Englander ausgeliesert hatten, vorgenommen, Letzterer zum Tod, Ersterer aber zu Gefängnissstrasse und Berslust seiner Guter und Aitel verdammt. Der König wollte Bieillevillen aus eigenem Antrieb von den huns dert Lanzen, die der Marschall von Biez commandirt hatte, fünfzig geben; Bieilleville dankte aber sehr für diese Gnade, weil er nicht der Nachfolger eines solchen Mannes seyn wollte. Und warum nicht? fragte ihn der König. "Sire," antwortete Bieilleville, "es mürde mir seyn, als wenn ich die Wittme eines versurtheilten Verbrechers geheirathet hätte. — Auch "hat es mit meiner Bestreerung keine Eile; denn ich

meiß, daß Em. Majestät gleich nach ihrem seier"lichen Einzug in Paris beschlossen haben, Boulogne
"den Engländern wieder wegzunehmen. Vielleicht
"bleibt dabei ein Capitan, ein Mann von Ehre,
"bessen Platz Sie mir geben werden, oder bleibe ich
"selbst; denn um meinem Kdnig zu dienen, werde ich
"mich nicht schonen, und dann bedarf ich keiner Com"pagnie mehr." Dieses geschah in Gegenwart des
Marschalls von St. André. Der Kdnig redete ihm
noch sehr zu, allein Bieilleville blieb bei seiner Antwort: Lieber will ich des Marschalls, der hier ist,
Lieutenant seyn, als die Compagnie des Herrn von
Biez, eines Berräthers, haben.

Der Marschall von St. Andre, der vorher schon gegen den König denselben Wunsch geäußert hatte, war außerst froh über diese Erklärung. "Erinnert "euch, mein bester Freund, dieser Rede, wobei ihr "den König zum Zeugen habt." Bieilleville sah sich jetzt gezwungen, die Lieutenantsstelle anzunehmen; wiewohl er den Borschlag in keiner andern Absicht gethan hatte, als um jenes erste Anerdieten abzuslehnen.

Diese Compagnie Gensb'armes war von dem Baster des Marschalls sehr nachlässig zusammengesetzt worden. Sie bestand größtentheils aus den Sohnen der Gastgeber und Schenkwirthe, und da die Schilde an diesen Birthshäusern gewöhnlich Heilige vorstellten, so benannte sich dieses Bolt nach diesen heiligen. Daher war diese Compagnie in ganz knon zum Geslächter. Einige dankten Gott, daß er eine Compagnie

Beilige aus bem Parabies geschickt habe, fie gu bemachen; Aubere nannten fie bie Geneb'armes ber So fand man auch in ber gangen Coms vagnie nicht funfzig Dienstpferbe. Daber tam es auch. und besonders aus ber Gunft, in der ihr Chef ftand, bag fie nie zur Urmee fliegen; es bieg immer, fie maren bem Gouverneur unentbebrlich, um eine fo große Stadt, wie Lyon, im Baum zu halten. Bei ber Dufterung entlehnten biefe Leute bie ihnen nothis gen Pferde und Armaturftude, und fo bauerte biefe Unordnung neun bis gebn Jahre, bis ber alte St. Undre ftarb und nun fein Sohn fie betam, ber fie benn auch fo ließ, weil er ihre Schande nicht anfe beden wollte. Eben befrwegen aber mar es ibm lieb. Bieilleville ju feinem Lieutenant ju haben, ba er ibn als einen frengen und unerbittlichen Mann im Punfte ber Bucht und Chre fannte.

Bieilleville hatte diese Compagnie nach Clermont in Auvergne beordert, damit sie nicht so leicht Wassen und Pferde entlehnen konnte. Hier erschien er nun mit sechzig bis achtzig braven Stelleuten aus den besten Hausern von Bretagne, Anjon und Maine, die meistens den Krieg in Piemont mitgemacht hatten. Kaum war er angekommen, so überreichte man ihm eine Liste von dreißig bis vierzig, die vermöge eines Attestats vom Doktor zurückgeblieben waren, welche er denn sogleich aus der Compagnie ausstrich. Seen so machte er es mit dem Bolk der Pächter, Kammers diener u. dgl., die aus vornehmer Herren und Frauen Gunft in die Compagnie waren aufgenommen worden.

Die Uebrigen, die noch in ben Reiben ftanden, ließ er ju Pferde mandbriren, und ba fie gar nichts verftanben, fo gaben fie ben alten Golbaten viel gu lachen. Er schickte fie baber auch sogleich in ihre Wirthehaufer gurud, um ben Gaften bort aufzumarten, mit bem Bebeuten, bag unter bie Geneb'armes nur Cbelleute gehorten. Einige von ihnen murrten zwar barüber und bedienten fich ungezogener Ausbrude; wie aber bie Cbelleute mit bem Stod uber fie berfielen, fo nahmen die Andern Reifaus gur großen Beluftigung ber Gefellichaft. Und fo entledigte fich Bieilleville biefes Gefindels, bas jum Dienft bes Ronigs nie einen Sporn angelegt hatte, und befette bie Plate mit guten Gbelleuten, die auf Ehre bielten und fich mit Unftand ausruften konnten. Jett ließen fich auch noch viele andere Ebelleute aus Gascogne, Des rigord und Limofin einschreiben, die vorher unter bem Auswurf nicht hatten bienen wollen; fo bag biefe Compagnie bei ber nachsten Musterung auf funfbunbert Pferbe fich belief und eine ber besten ber gangen Geneb'armerie murbe.

Einige Zeit darauf begleitete Bieilleville den Konig durch Bourgogne nach Savonen, wo überall in den großen Städten ein feierlicher Einzug gehalten wurde. Als sie nach St. Jean de Maurienne kamen, wo ein Bischof residirte, bat dieser den Konig, diese Stadt mit einem Einzug zu beehren, und versprach dabei, ihm ein Fest zu geben, wie er es noch nie gesehen. Der Konig, neugierig auf diese neue Festlichkeit, ges stand es zu, und zog den andern Morgen seierlich

Raum mar er zweihundert Schritte burch bas Thor, ale fich eine Compagnie von hundert Mann zeigte, die bom Ropf bis auf ben guß wie Baren gefleidet maren, und diefes fo naturlich, bag man fie fur wirkliche Baren halten mußte. Sie tamen fchnell aus einer Strafe beraus mit flingendem Spiel und fliegenden Rahnen, den Spieg auf ber Schulter, nahmen ben Ronig in die Mitte, und fo bis bin gur Rirche, zum großen Gelachter bes gangen Sofes. Cben fo fubrten fie den Ronig bis zu feiner Bob. nung, bor welcher fie viele taufend Barenfprunge und Poffen machten; fie kletterten wie Baren an ben Baufern, an ben Gaulen und Bogengangen binauf und erhuben ein Geschrei, bas gang naturlich bem Brummen ber Baren glich. Da fie faben, bag bem Ronig diefes gefiel, verfammelten fie fich alle hundert und fingen ein folches entsetliches hurrah an, bag bie Pferde, welche unten bor bem Sause mit ber Dienerschaft hielten, ichen wurden, und über Alles binrennten, welches ben Spag fehr vermehrte, obs aleich viele Leute babei vermundet murben. Deffuns geachtet machten fie noch einen Rundtang, wo bie Schweizer fich auch barein mischten.

Bon da ging der König über ben Berg Cenis nach Piemont, wo sein Bater Franz I. schon den Prinzen von Melphi zum Vicekönig eingesetzt hatte. Dieser Prinz, als er dem König entgegen gegangen war, erzeigte Vieillevillen besondere Ehre, so daß er ihm selbst Quartier in Turin machte, und die Leute des Connetables von Montmorency aus mehrern

Wohnungen, die fie bestellt batten, berauswerfen ließ, um fie fur Bieilleville aufzubewahren; welches ber Connetable febr ubel aufnahm, fo bag er ben Pringen merten ließ, daß es bem Reisemarschall guftanbe, Jeben nach feinem Rang ju logiren. "Herr. wir sfind uber ben Bergen buben - wenn Sie bruben sfind, befehlen Sie in Frankreich, wie Sie wollen sund felbst burch ben Stod; hier aber ift es anders, sund ich bitte mir aus, feine Unordnung zu machen, "die nicht befolgt werden wurde." Der Pring ging in feiner Achtung gegen Bieilleville fo weit, bag er oft die Parole bei ihm abholen ließ, und gab nie gu, baß bie , welche ber Connetable fur bie Saustruppen bes Ronigs gab, allgemein gelten follte. Bieilleville, als feiner hofmann, machte jedoch fo wenig als mbg. lich Gebrauch von diesen Auszeichnungen, um die andern Großen nicht aufzubringen. Es wendete fich Alles nur an ihn, um Befehle im Dienst bes Ronigs Bei feinem Aufstehen und Niederlegen au erbalten. maren alle Capitans jugegen; er bielt aber auch offene Tafel, und diese war so reichlich besetzt, daß die Tafel des Prinzen von Melphi fehr mager bagegen aussab.

Unterbeffen bekam ber Konig Nachricht, daß ein Aufstand in Gupenne ausgebrochen, und man zu Bourdeaux den Gouverneur und andere beim Salzwesen angestellte Offiziere umgebracht hatte. Der Connetable stellte dem Konig vor, daß dieses Bolk immer rebellisch sep, und daß man die Einwohner bieser Gegend ganzlich ausrotten muffe. Er bot sich

auch felbst an, diefes in's Bert zu richten. Der Ronia schickte ibn zwar babin ab. befahl aber boch. nur die Schuldigen nach der Strenge zu beftrafen und gute Mannegucht zu halten. Unch gab er ibm ben Bergog von Aumale mit, ben Bieilleville begleis tete. Der Bolksaufftand hatte fich bei Unnaberung ber Truppen balb zerftreut, fo bag ber Connetable gang rubig in Bourdeaux einziehen konnte, mo er binnen eines Monats gegen bunbert und vierzig Berfonen burch die ichmerzhaftesten Tobesarten binrichten ließ. Befonders murden die brei Rebellen, welche bie toniglichen Offiziere in's Baffer geworfen batten, mit den Worten: "Geht, ihr herrn, und falget die "Rische in der Charente!" auf eine sehr schreckliche Art geradert und bann verbrannt, mit ben Worten in der Senteng: "Gebe bin , Kangille, und brate die Rische der Charente, die du mit den Rorvern von "beines Ronigs Dienern gefalzen haft."

Auf dem ganzen Weg nach Bourdeaux hatte Bieilles ville die Compagnie des Marschalls von St. André, deren Lieutenant er war, gesührt, und dabei so gute Mannszucht gehalten, daß Alles wie im Wirthshaus bezahlt wurde. Er stieg sogar nicht eher zu Pserde, dis seine Wirthe ihm geschworen hatten, daß sie Alles richtig erhalten. Alls er mit dieser Compagnie in ein großes Dorf drei Stunden von Bourdeaux kam, sanden seine Reitknechte unter dem Heu und Stroh eine große Anzahl schoner Piken, Keuerrahren, Pickelhausben, Kuirasse, Helme, Schilde und Hellebarden versstedt. Der Wirth, den er darüber unter vier Angen

gur Rebe fette, antwortete mit Ungft und Bittern, baß feine Nachbarn biefe Baffen bieber verftedt batten, weil fie mohl mußten, bag er ein unschuldiger Mann sep. Und weil ich, sette er bingu, in den zwei Tagen, fo ihr bei mir fept, von Niemand nur ein bartes Wort erhalten, so will ich euch noch mehr fagen, daß funf und dreißig Roffer und Riften von verschiedenen Edelleuten, die fich in ihrem Saus nicht ficher glaubten, bieber gebracht worden, die ich babe einmauern laffen, weil es bekannt ift, daß ich nie mit biesem Unwesen etwas zu thun gehabt; ich bitte euch aber, gnabiger herr, haltet barüber, bag meder fie noch ich Schaben leiben. Bieilleville, der wohl fab, bag er unschulbig, aber ein armer Tropf sen, befahl ihm, Niemand etwas bavon zu entdeden, die Waffen aber bffentlich in eine Scheune zu verschließen und ftellte ihm ein Zeugniß aus, bag er felbft fie erfauft und bezahlt babe und abholen laffen murbe. Er follte fich nur an ihn wenden, wenn man Gewalt brauchen wollte. Gerührt von diefer menschlichen Bebanblung, wollte biefer Mann, ber bas Leben berwirkt zu haben glaubte, ibn fast anbeten und bat auf ben Anieen, wenigstens bie Baffen anzunehmen, besonders die Piten, die gang nen und fehr schon Allein Vieilleville wurde aufgebracht und maren. befahl ihm, wenn er nicht ber Gerechtigkeit überliefert fenn wollte, ju ichweigen.

In einem Dorfe, eine Stunde von Bourdeaux, blieb die Compagnie in Garnison; er selbst aber nahm seine Bohnung in Bourdeaux bei einem Parlamentsrath

Diefer tam ihm gleich entgegen, und Schätte fich gladlich, einen Mann von folder Dentungeart und Unfeben in feinem Saufe gu haben, und defto mehr, ba er auf falfche Unklagen von dem Connetable febr gebruckt, ja fogar hausgefangener Bieilkeville ficherte ibm allen Beiftand zu und versprach, seine Sache zu vertheibigen. Kaum war er in ben Saal getreten, fo erschien anch die Frau von Balvon mit zwei Tochtern von aufferordentlicher Schonheit. Sie war noch gang verwirrt von einem Schreden, ben fie in der vorigen Racht gehabt, ba man in dem Saufe ihrer Schwester, ber Bittme eines Parlamenterathe, einbrechen wollen; fie batte beswegen auch ihre zwei Richten hieber geflüchtet und empfahl ihm die Ehre diefer vier Madchen auf bas Dringenoste. Sie warf sich vor ihm auf die Rnie, allein Bieilleville bob fie auf und fagte ibr, baß er auch Tochter babe. Er murbe eber bas Leben als ihnen etwas Leides geschehen laffen. Da sich die Mutter so getroftet fab, fing fie nunmehr an zu erzählen, daß die Leute des Herrn, der bei ihrer Schwester wohnte und Graf Sancerre bieß, besonders ein junger Ebelmann die Thur in ber Madden Rammer babe eintreten wollen, daß bie Madchen aber zum Kenster binaus auf bas Reifig gesprungen fenen und fich hieber gefluchtet batten. Bieilleville fragte fie, ob es nicht ber Baftard von Beuil fen? - Go beißt er, fagten fie. - Dun ba muß man fich nicht mundern, verfette Bieilleville; sbei dem Sohn einer b.c. ift fur Madchen von

"Ehre in bergleichen Dingen nie Friede, noch Sicher-"beit; benn es verdrießt ibn, daß nicht alle Beiber -feiner Mutter gleichen." Indem fam auch bie Bittme an und flagte, bag ber Baftarb fie mißhandelt und von ihr verlangt habe, die Madchen ihm auszuliefern. Nach dem Effen ging Bieilleville jum Connetable, wo er Sancerre bas uble Betragen feines angenommenen Sobnes vorstellte. Der Graf von Sancerre, um des Bieilleville Bauswirth ju befanftigen, ging mit ihm jum Abendeffen nach Saufe, wo er felbst feine Entschuldigung machte, und fie fur bie Bufunft ficher zu ftellen fuchte; allein fie trauten auch ihm nicht und famen, fo lang bie Armee in Bourdeaux war, nicht mehr aus ihrer Freiftatt. Sie ersparten fich badurch viele Unannehms lichkeiten und Schande, die ben andern Burgern widerfuhr, denn alle Ginwohner ber Stadt ohne Ausnahme des Geschlechts mußten auf den Anieen Abbitte thun; allein die Familie Balvyn blieb bavon weg, obaleich ber Connetable Bieillevillen erinnern ließ, fie nicht zurudzuhalten, worauf biefer aber gang ergurnt fich erklarte: wenn man feine Sausleute gu bieser schimpflichen Abbitte zwingen wollte, so werde er felbft mit ihnen fommen; er verficherte aber, baß fein geringer Larm barüber entstehen follte.

Es geschah bfters, daß von den Compagnien, die auf dem Dorfe lagen, mehrere Goldaten nach Bours beaux kamen, um sich Bedürfnisse einzukaufen, oder auch um die hinrichtungen mit anzusehen. Giner von den Gensb'armen und zwei Bogenschützen machten

fich diefes ju Rute und melbeten bem Pfarrer ihres Dorfes, zwei von benen, die fie batten bangen feben, hatten ausgefagt, bag er mit ihnen bie Sturmalode in seiner Rirche geläutet babe. Sie batten baber ben Auftrag, ihn gefangen zu nehmen, murben ibn aber entwischen laffen, wenn er ihnen eine Schone Summe gabe. Der arme Pfarrer, ber fich nicht gang schuldlos fublte, versprach ihnen achthundert Thaler; aber auch hiermit noch nicht zufrieden, erpreften fie von ihm, ben Dolch an ber Reble, bas Geftandnig, wo er die reichen Gerathschaften ber Rirche hinversteckt batte. Die Aurcht vor dem Tod ließ ihn Alles gestehen. Sie banden ihn darauf in einer entfernten Stube fest, und beschloffen, wenn fie ibren Schat in Sicherheit gebracht haben murben, ibn umzubringen. Allein der Neffe des Pfarrers lief nach Bourdeaux, Bieillevillen bavon zu benachrichs tigen, ber fich sogleich zu Pferde fette und, ohne daß die Bofewichter etwas davon mertten, in der Pfarrwohnung abstieg, eben ba fie mit brei reich beladenen Pferden daraus abziehen wollten. erften, ber ihm bortam, fließ er fogleich im Born nieder, mit den Worten: "Nichtswurdiger, was? Sind wir Reger, daß wir auf die Priefter losgeben und Rirchen bestehlen?" Die andern zwei murben von ihren Rameraden felbft getobtet, bamit bie Compagnie nicht beschimpft murbe, wenn fie am Galgen fturben. Den Pfarrer fand man gebunden und zwei Rnechte bei ihm, die ihm das Meffer an die Reble bielten, daß er nicht schreien sollte. Er marf fich

vor Bieilleville nieder und bantte für sein Leben und Biebererstattung seines Bermögens; Dieser befahl ihm, die drei Todten zu begraben und eine Resse für ihre Seelen zu lesen.

Nachdem nun der Connetable in dieser Stadt ein schredliches Beispiel seiner Strenge in ber Bestrafung der Aufrührer gegeben, ließ er die Armee auseinander geben; die stehen bleibende Compagnie aber wurde von ihm gemuftert. Im Scherze fagte er gu Dieilleville, daß er felbst der Commiffar bei feiner Compagnie fenn murde, benn er hatte vernommen, daß die Compagnie bes Marfchalls von St. Undré nicht vollzählig, noch equipirt fen, binreichende Dienste zu thun, und daß er wohl wußte, wie nur zwanzig Dienstpferde barin maren. Bieilleville bat ibn barauf gang bescheiden, bei ber Berabschiedung feine Compagnie nicht zu ichonen, wenn er fie fo befande. Aber er folle mohl Acht haben, bag wenn er ihm felbft die Ehre anthun wollte, feine Compagnie gu mustern, es ihm nicht gehe, wie den andern Commiffaren. Und wie denn? fragte ibn ber Connetable, ber fich vorstellte, es geschehe ihnen etwas Unangenehmes. 3ch behalte Sie jum Mittageffen, antwortete Bieilleville. Auch fand der Connetable bei der Dufterung ju großer Bewunderung aller Unwesenden biese Compagnie in vortrefflichem Stande. Sie nahm ein großes Kelb ein und ichien über fechehundert Pfende ftart, denn er hatte die Reitfnechte, so die Sandpferde ihrer herrn ritten, in einiger Entfernung neben ber Compagnie ftellen laffen und nicht binter ihnen,

wie es fonkt gewöhnlich. Er felbst tam bem Connestable und allen Großen, die ihn begleiteten, auf einem prächtigen Apfelschimmel, ber auf zweitausend Thaler geschätzt wurde, vor der Compagnie entgegen und zeigte da, wie er sein Pferd wohl zu reiten verstünde. Er gab hierauf dem Connetable und allen diesen Derren in einem Feld neben dem Dorf ein vortresseliches Sastmahl unter Hütten, die er aus Zweigen hatte sehr artig aufrichten lassen.

Bon Bourdeaux aus fuhrte er feine Compagnie in ihre gewöhnliche Garnison nach Zaintogne und ging fodann nach Saufe, wo die Beirath des jungen Marquis von Espinan mit seiner Tochter vollzogen murde, bei welcher Gelegenheit eine ungahlige Menge Kremder fich einfand, die alle auf bas Beste und Roftbarste bewirthet wurden. Auch schlichtete er mehr als gebn Chrenhandel, die zwischen braven und tapfern Ebelleuten und Offizieren in ber Nachbarschaft ents standen maren, und ob er sie gleich febr verwirrt fand, fo mußte er fie boch, vermoge ber großen Gertigkeit, die er im Umgang mit fo vielen Mationen und feit fo langen Sahren erhalten, fehr mohl augeinander zu feten und auszugleichen, fo bag man in diefer Art Sandel fich von allen Seiten an ihn wenbete, sogar die Marschalle von Kranfreich, die bas oberfie Gericht über die Ehre des frangbiischen Abels ausmachten.

Raum acht Tage nach ber Sochzeit wurde Bieilles ville nach Sofe beordert, mobin er auch gleich ben jungen Espinan mit fich nahm, benn er sollte keine

Belegenheit verfaumen, fich ju zeigen, und er vermuthete, bag man ben Englandern, gleich nach bem Einzuge bes Konigs, Boulogne wieder nehmen murbe. Eines Tages fam der Schwager des Marschalls von St. André, d'Avechon, nebit dem Beren von Sennecterre, Byron, Forquel und La Roue ju ibm und aberbrachte ihm ein Brevet, bom Ronig unterzeichnet, worin ibm und ben Ueberbringern biefes bas confiscirte Bermbgen aller Lutheraner in Guyenne, Limofin, Quercy, Perigord, Xaitonge und Aulnys gefchenkt wurde. Sie hatten ihn borgefchoben, um besto gewiffer diefes betrachtliche Gefchent, bas nach Abrechnung aller Roften ber Erbebung Rebem amanzigtausend Thaler tragen konnte, zu erhalten. Bieille ville dantte ihnen dafur, daß fie bei biefer Gelegenbeit an ihn gedacht hatten, erflarte aber, bag er fich burch ein so gehässiges und trauriges Mittel nie bereichern murde; benn es mare nur barauf abgefeben, bas arme Bolk zu plagen und durch falsche Unklas gen fo manche gute Kamilie ju ruiniren. Es mare ja kaum der Connetable aus biefem Land mit feiner großen Urmee, die fcon fo viel Schaben angerichtet; auch bielte er es unter feiner Burbe und gegen alle driftliche Pflicht, die armen Unterthanen bes Ronigs noch mehr in's Unglud zu bringen, und eber wurde er fein Bermogen bagu verlieren, als baf fein Name bei diesen Confiscationen in den Gerichten berumgejogen murde. - "Denn, fette er bingu, wir wurden sin allen Parlamenten einregistrirt werden und ben "Ruf als Bolksfreffer verdienen; fur awanzigtausend

"Thaler den Fluch so vieler Weiber, Madchen und "Kinder, die im Spital sterben mussen, auf sich zu "laden, heißt sich zu wohlseil in die Hulle stürzen. "Ueberdem wurden wir alle Gerichtspersonen, in deren "Prosit wir greisen, zu Gegnern und Todseinden "haben." Er zog darauf seinen Dolch und durchlöcherte das Brevet, worauf sein Name stand; eben dieses that nun auch d'Apechon, der ganz schamroth worden war, und Byron; sie gingen alle drei davon und ließen das Papier auf der Erde liegen. Die Andern aber, welche schon gar zu sehr auf diesen Prosit gezählt hatten, waren sehr unwillig über die Gewissen, haftigkeit Bieilleville's, hoben das Brevet auf und zerissen es unter großen Flüchen in tausend Stücke.

Rurz barauf wurde Boulogne von bem Konig belagert, wobei benn auch Bieilleville und fein Schwiegerfohn Efpinan zugegen waren. Gines Tages fiel ibm ein, bag, wie er in England Gefandter gemefen, der herzog von Sommerfet ihm einige Stichelreden aber die Bravour der Frangofen gegeben batte. Bieilleville bat daber den herrn von Espinan, sich in seine beste Ruftung zu werfen, wie an bem Lag einer Schlacht. Eben fo zog er felbst fich an, nahm noch drei Edelleute mit und ritt mit diesem Befolge vor die Thore von Boulogue. Der Trompeter blies, und man verlangte ju miffen, mas er wollte? Er fragte, ob der Bergog von Sommerset in dem Plat fen? - Bieilleville ware hier und wollte eine Lanze brechen. ihm geantwortet, daß ber Herzog frank in London liege obgleich es allgemein biefe, bag er in Boulogne

sep. Er fragte barauf, ob nicht ein anderer tapferer Ritter von Rang auf ben Plat tommen wollte; allein es zeigte fich Niemand. "Wenigstens," fagte er. swird boch vielleicht ein Sohn eines Mylords fich nfinden, der mit einem jungen herrn aus Brestagne, Espinan, ber noch nicht zwanzig Jahre "bat, fich meffen will. Er tomme, daß wir nicht min's Lager wieber gurudfommen, obne uns gemeffen mu haben; benn es geht um bie Shre eurer Nation, menn fich Niemand zeigt." Endlich zeigt fich ber Sohn bes Mylord Dublen auf einem Schonen spanis ichen Pferd mit einem prachtigen Befolge. ibn einer von Bieilleville's Gefolge gefeben hatte, fagte biefer ju Gfpinan: "Diefer Mylord ift euer; Meht ihr nicht, wie er auf englische Art reitet, er "berührt ja faft ben Sattelknopf mit feinen Anieen. "Sitzet nur fest und fentt eure Lanze nicht eber, als "drei ober vier Schritte vor ihm; denn wenn ihr fie ofcon bon weitem berunterlaft, finft die Spige, sibr verliert den Augenpunkt, benn bas Auge wird soon bem Biffer geblendet." Es wurde barauf ber Bertrag von beiden Seiten gemacht, daß, wer feinen Reind gur Erbe marfe, ibn nebft Pferd und Ruftung gefangen weaführen follte.

Setzt ritten sie Jeder an seinen Plat, legten bie Lanze ein und stießen auf einander; der Englander stürzte und ließ seine Lanze fallen, die vorbeigegangen war. Espinan hatte ihm einen so starten Stoß in die Seite gegeben, daß die Lanze brach. Sogleich springt Laillade, einer aus Espinan's Gefolge, vom

Pferd herunter und schwingt sich auf Dudley's spanissches Roß; die Andern heben diesen von der Erde, der Trompeter blast Victoria und nun eilen sie mit ihrem Gefangenen dem Lager zu und verlassen in ziemlicher Berwirrung die Englander.

Der Ronig hatte indeffen schon Nachricht davon erhalten, und jog ihnen mit vielen Großen entgegen. Raum hatten fie ihn erblickt, so fliegen sie vom Pferd und Espinan stellte seinen Gefangenen vor und über, gab ihn dem Konig; dieser, indem er ihn wieder zurudgab, jog seinen Degen und schlug ihn zum Ritter.

Bald barauf nothigte ein fcredlicher Sturm ben Ronig, bas Lager von Boulogne aufzuheben und feine Urmee gurudzugieben. Der junge Dudlen bat jest, ba fie weiter in's Land tamen, ben herrn von Gipinay, feine Rangion ju bestimmen; er tonne nicht weiter und habe bringende Geschäfte in England. Einer von feinen Leuten nabm ben Lettern auf Die Seite und sagte ibm, daß Dublen in die Tochter bes Grafen von Bethfort verliebt und auch Mles in Richtigfeit fen, fie zu beirathen. Als Cfpinan Diefes borte, fagte er ibm , bag er geben tonne, wenn es ihm beliebe; er verlange nur von ihm, des Sauses Cfpinap eingebent ju fenn, die nicht in ben Rrieg zogen, um reich zu werden, benn fie hatten ichon genug, fondern um Ehre zu erwerben und den alten Ruhm ihrer Kamilie zu befestigen. Doch wolle er gern von ihm vier ber ichonften englischen Stuten annehmen; eine Grofmuth, aber welche Dublen nicht wenig verwundert mar.

Die beutschen Rurften beschloffen zu Augsburg. eine Gefandtichaft nach Frankreich ju ichiden, um ben Ronig ju bewegen, ihnen gegen ben Raifer (Rarl V.) beizusteben, ber einige Kursten bart gefangen bielt und fie fcmablich behandelte. Die Gefandtichaft bestand aus bem Bergog von Simmern, bem Grafen bon Maffau, beffen Sohn, dem nachher fo berühmten Prinzen Wilhelm von Dranien und andern vornehmen Berren und Gelehrten. Man schickte ihnen bis St. Dizier entgegen, und verschaffte ihnen alle Bequemlichkeiten nach ihrer Urt; benn fie reisten nur funf. feche Stunden des Tages, und zwar por der Mittags. mablzeit, bei ber fie bann immer bis neun ober gebn Uhr bes Machte figen blieben; mabrend biefer Beit burfte man ihnen nicht mit Geschäften tommen. Sie batten auch mit Fleiß biefe Route gewählt, um fich recht fatt ju trinken, benn von St. Dizier bis Fontainebleau fommt man burch die besten Beingegenden von Kranfreich.

Vieilleville wurde, als sie zwei Stunden von Fontainebleau in Moret sich ausruhten, zu ihnen geschickt, um sie im Namen des Königs zu bewillsommen, welches der ganzen Gesandtschaft sehr wohl gesiel, besonders da er sie sehr gut bewirthete. Er ersuhr daselbst, daß der Graf Nassau ein Berwandter von ihm sen; dieser wendete sich besonders an ihn, da er sehr gewandt in Geschäften war, und auch die franzdsische Sprache gut redete. Eines Tages, da Vieilleville Viele von der Gesandtschaft zum Mittagessen hatte, unter Andern auch zwei Beisiger des kaiserlichen Rammergeriches zu Speier, und die Burgermeister von Straßburg und Nürnberg, nahm der Graf Nassan Bieillevillen bei Seite, um ihn genauer von ihrer Sens dung zu unterrichten. Diese Unterredung dauerte beisnahe eine Stunde, als die vier Richter und Burgermeister ungeduldig murden, und mit dem Grasen in einem sehr rauhen. Ton ansingen deutsch zu reden. Dieser aber machte ihren Born auf eine sehr geschickte Art lächerlich, indem er ganz laut auf Franzblisch, welches sie nicht verstauden; sagte: "Wundern Sie sich micht, meine Herren, dast diese Deutschen so aufgaswircht, meine Herren, dast diese Deutschen so aufgaswircht, find, denn sie sind nicht gewohnt, sobald "vom Tisch aufzustehen, nachdem sie so vortresssich "gegessen und so köstlichen Wein getrunken haben."

Dieilleville hinterbrachte bem Ronig Alles, wie er es gefunden und gebort batte. Diefer war so wohl damit zufrieden, daß er ibn den anbern Margen rufen ließ; und ibn jum Mitglieb bes Staatse rathe ernannte. Die Gefanbten batten eine feierliche Andieng bei bem Ronig, und gleich barauf wurde Staaterath gehalten, worin Beinrich II. vortrug, wie wenig rathfam es fen, Rrieg mit bem Raifer angus Mach bem Abnig nahm fogleich ber Connes. table von Montmorency außer bet Ordnung das Bort, und ftimmte gegen ben Krieg: ihm folgten die Uebrigen, bis die Reibe an Bieillevillen fam, ber ber ganzen, Bersammlung auf eine fehr bundige Urt vorstellte, mie es die Chre der Krone erfordere, ben bentschen Sarften beigustoben. Er erdffnete fobann bem Ronig in Gebeim, mas ihm ber Graf

Raffau anvertraut hatte, daß namlich ber Raifer fich in Befit von Det, Toul, Berbun und Straff burg feten wollte, welches bem Rbnig febr nach: theilig senn murbe. Der Konig sollte baber gang in der Stille fich biefer Stadte, die eine Bormauer gegen die Champagne und Picardie maren, bemachtigen. "Und mas ben Bormurf betrifft, Berr Connetable," indem er fich ju ihm wendete, "ben "Sie so eben bei Ablegung Ihrer Stimme geaußert, "daß die Deutschen eben fo oft ihren Sinn andern, mals ihren Magen leeren, und leicht eine Ber-Bratherei hinter ihrem Anerhieten flecken konne, fo swunschte ich lieber mein ganges Bermogen zu ver-"lieren, als bag ihnen biefes ju Dhren tame; benn menn folche souveraine Kursten, wie diefe find, das son einer bem Raifer bei feiner Babl ben Reiches napfel, ber die Monarchie anzeigt, in die linke Sand. sber andere ben Degen, um fie gu ichuten, in bie prechte gibt, und der dritte ihm die kaiserliche Rrone sanffett, weder Treu noch Glauben balten; unter mas fur einer Raffe Menfchen foll man biefe benn Minden ?"

Auf bieses wurde auch der Krieg beschlossen, und zu Ende des Marz 1552 sollte die Armee auf der Grenze von Champagne beisammen senn, welches auch mit unglaublicher Geschwindigkeit geschah. Der Connetable nahm durch Kriegslist Metz weg, und kurz darauf hielt der Konig baselbst seinen Einzug. Bei bieser Gelegenheit musterte er seine Armee, und fand unter andern fünfhundert Ebelleute, die er nie hatte

nennen horen, fehr gut equipirt. Der Ronig abers gab diefes fcone Corps dem jungen Cfpinan, Bieilles ville's Tochtermann, welcher auch an ber Spipe bestielben tapfere Thaten verrichtete.

Die Ginnahme von Met war aber auch bie einzige Frucht biefer Aueruftung; benn bie aubern Stabte waren aufmertfam geworden und man fand fie ge-Much ließen die bentschen Strften ben Ronig wiffen, daß ihr Kriede mit dem Raifer gemacht fen. Diefer Lettere hatte fich taum ber einheimischen Feinde entledigt, als er mit einer zahlreichen Armee gegen Strafburg rudte, ben Frangofen bie eroberten Grenge ftabte wieder wegzunehmen. Auf bas erfte Gerücht Diefes Einfalls warf fich ber Bergog von Guife mit einem gahlreichen tapfern Abel in die Stadt Det, auf welche man ben Sauptangriff erwartete. dun befam der Marichall von St. Andre ju vertheibigen, und in Toul, wohin der Ronig ben herrn von Bieilleville bestimmt hatte, hatte fich ber Bergog von Nevers geworfen, ohne einen toniglichen Befehl bagu abzumarten. Der Ronig ließ es auch babei, fo gern er Bieilleville belohnt batte, und ichickte biefen nach Berbun, um dem Marschall von St. Andre, beffen Lieutenant er noch immer mar, bei Bertheibis gung diefer Stadt gute Dienfte gu leiften.

Bieilleville ließ Berbun fehr befestigen, allein zu seinem größten Berdruß erfuhr man, daß der Herzog von Alba nicht auf diesen Platz losgehen murbe, sondern die Belagerung von Met angefangen hatte. Er nahm sich daber vor, die kaiferliche Arme, die

fich wegen ihret Große febr ausbebnen mußte, fo viel moglich im Freien zu beunrubigen und fie in enge Grengen einzuschließen. Auch that er bem Reind burch einige unvermuthete Ueberfalle vielen Schaben. Er erfuhr, daß die Stadt Eftain in Lothringen, welches land bom Raifer und ben Arangefen fur neutral erflart war, ben Raiferlichen viele Lebensmittel jufuhrte, und befolog baber, fich von Eftain Deifterju machen. Er tam vor die Thore, nur von gwolf Ebelleuten zu Pferde begleitet, deren Jeber einen Bedienten bei fich hatte; er felbft batte vier Goldaten, als Bebiente gekleidet, bei fich. Ein leines Corps ließ er in einiger Entfernung ihm nachtommen, bas auf ben Auf der Trompete bergueilen folltes Bor dem Thore ließ er ben Maire und ben Amemann rufen und machte ihnen Bormurfe, daß fie die Keinde ber Rrone unterflatten. Sie entschuldigten fich bomit, baß fie thun mußten, mas ihre Berrichaft, ihnen befohle und bas-Befte ihrer Unterthanen mit fich brichte, Die ihre Landesprodukte gern mit Bortheil an Mann bringen. wollten. "Und wie," fagte Bicilleville, "tonnen wir micht auch etwas fur unfer Beld, baten ? - D! warum nicht, antworteten fie. - - Dun fo geht," befahl er ben Bedienten, mund: bolt: fur. uns und, nunfere Pferbe får feche Thaler. Blafe, Trompeter, "unterbeffen ein luftiges Stadten, benn bald werbet sibr euch mas zu gute thun." Die wenigen Langens fnechte, fo ber Amtmann bei fich batte, wollten zwarben Bedienten ben Gingang ftreitig machen, aber fie; wurden abel jufammengeftogen. Die vier Goldaten.

stiegen sogleich auf bas Fallgatter, baß es nicht ber, untergelassen werben konnte. Jest waren schon die zwolf Pferde in dem Thor, und nun kam auch das Corps an, drang mit in die Stadt, und so waren sie Meister derselben. Zehn dis zwolf Spanier, unter andern ein Berwandter des Herzogs von Alba, waren bei dem Amtmann, hatten aber karm gehört und über die Stadtmauer sich gerettet. Bieisleville war so aufgebracht darüber, daß er den Nessen des Amtmanns, der ihnen durchgeholsen hatte, aufhängen ließ.

Sechs Tage nach bieser Expedition überfiel er bas Dorf Rougerieules, worin fünf Compagnien Lanzen, knechte und eben so viele Schwadronen Reiter lagen. Die Deutschen in dem Dorfe wurden überfallen und alle niedergemacht oder gefangen. Des Morgens um sieben Uhr war Alles vorbei, und Bieilleville schon wieder auf dem Weg, so daß, als ein Theil der Armee des Markgrafen Alberts von Brandenburg gegen ihn ausruckte, sie nur das leere Nest fanden.

Bieilleville ging nach Berdun jurud, um seinen Leuten und sich Rube zu gonnen, benn er war drei Bochen lang bei strenger Kalte in tein Bett getommen, hatte auch die Kleider nicht abgelegt. Es freute ihn sehr, als er in die Hauptkirche von Berdun kam, die Fahnen, welche er dem Feinde abgenommen und dem Marschall von St. Andre geschickt hatte, rechts und sinks in zwei Reihen hangen zu sehen. Er fügte diesen noch die letzt eroberten elf Fahnen und Standarten bei, und so überschickten sie dem Ronig zwei und zwanzig Stude.

Raum waren aber acht Tage verstoffen, so tam ein Courier vom Konig an Bieilleville, durch den er Besehl erhielt, sich nach Toul jum herzog von Repers zu begeben und diesem beizustehen, indem zu befürchten sep, daß der Kaiser, der mit Metz nicht sertig werden konnte, Toul belagern wurde. Er mochte so viel Bolt als möglich aus Berdun mit sich nehmen, um den herzog zu verstärken, ohne jesdoch den Marschall von St. André zu sehr zu schwächen, denn man wußte noch nicht eigentlich, welchem von beiden Plätzen es gälte. Bieilleville nahm nur wenige Mannschaft mit sich, und ließ die erfahrensten Capitans bei dem Marschall.

Gleich ben andern Zag war Confeil bei bem Bergog von Nevers, worin beschloffen wurde, den Albanefern und Stalienern, die in Pont-a-Mousson in febr ftarter Angabl lagen, auf alle nur mogliche Art ju Leibe ju geben, und ihren Streifereien ein Ende gu machen. Bieilleville erbot fich, mit feinen aus Berdun mitgebrachten Solbaten ben Unfang au machen, und versprach, bie Raubereien, welche jene Sarnifon verübt hatte, reichlich ju vergelten. schickte gleich nach obiger Berathichlagung einen feiner Bertrauten und Spione, beren er zwei bei fich batte, heimlich nach Pont-à-Mousson, wohl unterrichtet von dem, mas er bei den Fragen, die man an ihm thun wurde, antworten follte, und auf mas er forge faltig zu merten habe. Er follte vorgeben, als geborte er jum Saufe ber verwittweten Berzogin von Lotbringen, Christine, einer Richte bes Raifers, und

babe von ihr Auftrage in's taiferliche Lager. ging fpat aus, um eine gultige Entschuldigung ju baben, daß er biesen Tag nicht weiter reiste, damit er die Starte ber Zeinde und was fie im Wert haben tomten, befto eber entbeden mochte. Diefer gewandte und entichloffene Menich machte fich alfo, ohne baf Bemand etwas bavon mußte, mit feiner gelben Scharpe, bie bas lothringische Zeichen ber Reutralitat mar, auf ben Beg, und tam in weniger ale brei Stunben por den Thoren von Pont-à-Mousson an. fragte ibn, wo er ber tomme? wo er bin wolle? was er zu verrichten und ob er Briefe babe? Er verlangte por bie Befehlshaber geführt ju werben, fo gewiß Da er bor fie tam (es mar er feiner Untworten. maren biefe Don Alphonfo d'Arbolancqua, ein Spas nier, und Kabricio Colonna, ein Romer), wußte er ibnen guch auf Alles fo schicklich zu antworten, baß fie ibn nicht fangen, noch feine eigentliche Bestims mung entbeden fonnten. Er bat fich nun bie Erlaubnif aus, in fein Logis zu geben, und fragte, ob fie nichts bei Gr. faiferlichen Majeftat zu bestellen batten? Er hoffe morgen bort ju fenn und murbe ibnen treue Dienfte leiften.

Sie fragten ihn, da er durch Toul gereist sen, ob er nicht wiffe, daß Truppen von Berdun augen kommen, die ein gewisser Bieilleville angesührt. hier auf fing er an: "D diese verdammte franzosische "Rrote! Neulich ließ er zu Estain, das er überfiel, weinen meiner Brüder hangen, der bei meinem Ontel, "dem Amptmann, war, weil er Spaniern über die

"Stadtmauer geholfen hatte. Daß ihn die Peft treffe!
"Mith kostet es mein Leben, oder ich rache mich an wihm; denn die Ungerechtigkelt war zu groß, da wir ndoch Alle verdunden sind, dem Herrn, dem wir dies men, Alles zu thun, wie dies der Fall bei dem "Raiser und meiner Gebieterin ist. Denn wenn zwei "dieser Herren wären gefangen worden, so hätte man wiele heimliche Geschäfte von Gr. kaiserlichen Majesnstat ersahren. Und dieser Wahterich hat meinen warmen Bruder tödten lassen, und er hatte keine weitere Farbe, seine Uedelthat zu beschönigen, als waß sie die Neutralität gebrochen hätten. Berssbammt sen er auf ewig!"

Rabricio Colonna und Don Alphonfo, die um Bieilleville's Expeditionen recht gut wußten und befondere Diefen letten Umftand fannten, merften boch auf. Sie nahmen ihn bei Seite, und verfprachen ihm, ben Tod feines Bruders ju rathen, wenn er thun murbe, mas fie ibm fagten. Er antwortete barauf: daß er auch fein Leben babet nicht fconen wurde; aber er bitte fie, vorher jum Raifer geben ju burfen, um bie Botichaft feiner Gebieterin gu überbringen. Sie fragten ibn, warum er teine Briefe "Weil," fagte er, meine Botfchaft gewiffe "Staatsgeheimniffe bes Ronigs von Frankreich ents "hålt. Burbe ich nun mit Briefen eftappt, fo "tonnte ich die gange Proving in's Unglad farzen, "benn burch biefes ift bie Meutralitat verlett, und sich ware in Gefahr, gefangen ober wenigftens ngefoltert zu werden." Sie ließen fich mit biesem

jufrieden ftellen, und ba fie ihn fcon gewonnen glaubten, ihn in fein Logis juracffuhren, mit bem Befehl, ihm bas Thor von Met mit bem fruheften Morgen zu bffnen, ohne fich um feine Gefchafte zu bekummern.

Mit Anbruch bes Tags zeigte er fich am Thor, das ihm auch ohne weiteres Nachfragen gebffnet wird. Er gebt in's Lager, bleibt baselbft ben gangen Tag, und weiß den Bergog von Alba fo einzuschlafern, baß er spaar einen Brief von ibm an Kabricio und Alphonfo, ihre Geschafte betreffenb, erhalt, worin ibnen besonders aufgetragen wird, auf einen gewiffen frangbfifchen Befehlshaber, Ramens Bieilleville, ber dem Lager des Markgrafen Albert febr Schaben augefügt, und jest fichern Rachrichten gue folge seit zwei Tagen mit Truppen in Toul anges kommen, aufmerksam zu senn. Borzüglich befahl man ihnen ben Ueberbringer Diefes Briefs an, beffen Eifer fur den Dienst Gr. Majestat bekannt fev. Sie follten daber feinen Unftand nehmen, ibn au gebrauchen.

Gleich nach Empfang des Briefs lobten ihn diefe spanischen herren sehr und sagten ihm, daß er gar nicht nothig gehabt hatte, das Certificat seiner Treue vom herzog von Alba mitzubringen, denn seit gestern schon hatten sie sich durch seine Reden überzeugt, daß er kaiserlich gesinnt sep. Wenn er reich werden wollte, sollte er nur alles Mögliche anwenden, den Keldherrn Bieilleville, der dem Lager des Markgrafen so geschadet habe, in ihre hande zu bringen. Er antwortete barauf, daß er nichts anders verlange,

wenn er es dabin bringe, als daß er ihn umbringen burfe, damit er ihm das Herz aus dem Leibe reiße, um sich wegen Ermordung seines Bruders zu rachen. Er forderte sie noch dazu auf, ihm als trenen Diener bes Raisers mit Macht bei dieser Unternehmung beiszustehen, denn sein Bruder sep im Diensk Gr. kaifers lichen Majestät gehängt worden.

Sie, die diesen Gifer mit Thranen begleitet faben. benn diefe hatte er in feiner Gewalt, zweifelten nun gar nicht mehr, umarmten ibn, und Don Alphonfo will ihm eine goldne Rette, funfzig Thaler werth, umhangen; aber er verwirft biefes Gefchent mit Uns willen und fagt: baß er nie etwas von ihnen nehmen wurde, wenn er nicht bem Raifer einen ausgezeiche neten Dienst geleiftet und bei einer anbern Gelegens beit als bier, wo fein eigenes Jutereffe am meiften im Spiel fen, benn er babe bier fein eigen Blut gu råchen. Bugleich bat er fie, nicht weiter in ihn zu bringen und ihm nur freie Sand gu laffen. Rur follten fie ihm jett erlauben, fich feiner guten Ges bieterin sogleich zu zeigen; er verspreche auf feiner Rudfunft ihnen aute Nachrichten zu bringen.

Eine so ebelmuthige Beigerung, bas Geschenk anzunehmen, und all die schinen Borte brachten Don Alphonso und Fabricio gang in die Schlinge, so baß sie seine Treue gar nicht mehr in Zweisel zogen. Sie ließen ihn jetzt abreisen, um ihn bald wieder zu seben.

Er machte fich nun fogleich auf ben Weg und tam au Bieilleville gurud, ber ihn icon fur verloren

bielt, benn er war icon brei Tage ausgeblieben. Die Nachrichten, welche er mitbrachte, gaben jenem eine kubne und feltsame Kriegelift ein, welche er auch foaleich in's Bert fette, obne einen Menschen babei aum Bertrauten zu machen. Er inftruirt ibn , nach Pont - à - Mousson juradjugeben und ben Spaniern ju binterbringen, daß Bieilleville mit Anbruch bes Tages nach Condé sur Mozelle reiten murbe, um mit feiner Gebieterin, die bafelbit fich aufbielt. Unterbandlungen ju pflegen, benn bie Bergogin farchte, wenn ber Rrieg zwischen Franfreich und bem Raiser noch lange bauern follte, man mochte ihren Sohn bas Diemontefer : Studden tangen laffen (ibn, wie ben herzog von Savoven, um fein Land bringen); er folle aber ja fich ber namlichen Worte bebienen. Er folle noch bingu feten, bag Bieilleville, ber bie Gernifon von Pont-à-Mousson furchte, hundert und awanzig Pferbe, und barunter einige gepanzerte, jur Begleitung mit fich nehmen murbe. Er brauche übris gens gar nicht febr zu eilen, bamit Bieilleville Beit babe, seine Anstalten ju machen, und tonne er nur ben gewöhnlichen Schritt seines Pferbes reiten.

Des Nachts um elf Uhr ritt ber Kunbschafter weg, und fam um zwei Uhr nach Mitternacht bei ben Spaniern in Pont-à-Mousson an, welche burch seinen Bericht in ein frobes Erstaunen gesetzt werben. Mit moglichster Schnelligkeit machen sie ihre Anstalten, biesen gludlichen Fang zu thun, an bem sie gar nicht mehr zweiselten. Die ganze Garnison, bie noch einmal so ftart war, als ber Keind, bem man sie

entgegenfuhrte, mußte ausreiten, fo daß nur etwa funfzig Schügen in der Stadt zuruchtlieben, und man hielt fich des Sieges schon fur gewiß.

Bieilleville batte indeffen, fobald ber Rundschafter . aus den Thoren von Toul war, alle feine haupts leute bei bem Berzog von Nevers zufammenberufen und ihnen erflatt, daß er ein muthiges Unternehmen vorhabe, mobei fie fich aber nicht verdriegen laffen mußten, gebn Stunden ju Pferbe jugubringen. Er versicherte ihnen, es wurde dabei etwas heraustoumen, und fie viel Ehre und Bortheil babon tragen. Alle maren es zufrieden und machten fich fogleich Sie jogen aus ber Stadt binaus, ritten dritthalb Stunden lang bis an bie Brude; gegen bas Bolg von Mougieres. Dier vertbeilte Bieilleville die Truppen und legte fie an verschiedene Plate in hinterhalt. Er felbft bielt mit - bunbert und gwangig Pferben bie Chene, und Alles, mas ibm in den Weg fam, arbeitenbe Lanbleute ober Manderer, wurde festgehalten, bamit ber Keind nichts erfahren Sobald man ben Reind fabe, follte man machen, mas er mache; die Trompeter follten auf Befahr ihres Ropfes nicht blafen, bis er es befehle. -Noch muß man bemerten, daß er in ber Abmefenbeit feines Rundschaftere fich in ber gangen Begend umgefeben batte, um die Lage recht inne ju baben, mo er als ein erfahrener Goldat feinen hinterhalt am besten aulegen konnte.

Nachdem Alles auf diefe Beife angeordnet war, verfloffen taum brei Stunden, als ber Reind fich

zeigte. Monden wir uns um nach Toul zurud,«
fagte Bieilleville, sals wenn wir flieben wollten, jes
soboth in langfautem Schritte, und fangen fie an, uns
sin Galopp zu berfolgen, fo galoppiren wir auch,
sbis fie an unferm hinterhalt vorbei find. Geschieht
sobieses, so find fie unser, ohne daß wir nur einen
Mann verlieren."

Der Reind, ber fie flieben fab, feste ibnen in ftartem Galopp nach mit einem ichrecklichen Siegesgefdrei. So wie fie ben Sinterhalt hinter fich haben, commandirt Bieisteville: Salt! und läßt den Trom-Bugleich machen fie Fronte gegen ben neter blasen. Keind und ruften fich jum Ungriff. Augenblicklich bricht nun auch der hinterhalt hervor, bundert und amang Pferbe von ber einen Seite, funfgig leichte. Reiter von ber andern, von einer britten zweihundert Schapen zu Pferde, die unter einem unnlaublichen Schreien und Trommelgetofe in vollem Rennen baberfprengen, welches die Keinde fo aberraschte, daß fie: gens bestärst: Tradimento! tradimento! riefen. Une terbeffen marf Bieilleville Alles nieder, mas ibm ent gegentam, Schuffe fielen von allen Seiten, bag man nur schreien borte: Misericordia, Signor Vieillevilla . . . Buona Guerra, Signori Francesi! Der Rugelregen warf in gangen Saufen Menschen und Pferbe babin, fo bag Bieilleville bas Gefecht und Gemetel aufboren ließ, und der übrig gebliebene Theil ergab fich, nachdem er die Baffen weggeworfen, auf Gnabe und Ungnabe. 3mei hundert und dreißig blieben auf bem Plat und funf und zwanzig murben

berwundet, unter benen auch der Anfihrer Fabricio Colonna sich befand. Die Uebrigen blieben gefangen, und fam auch nicht ein Einziger bavon, der bas Unglud seiner Rameraden nach Pout-à-Mousson hatte berichten können.

Rach diefer tapfern und flegreichen Unternehmung schickte Bieilleville einen Theil feiner Leute, nebft bem gefangenen feindlichen Unführer, jum Bergog von Nevers gurud; die andern Bermundeten ober Gefangenen aber wurden an einen fichern Ort gebracht. Die brei erbeuteten Standarten, ließ er bem Bergog fagen, tonne er noch nicht mitschiden, ba er fie zu einer Unternehmung nothig babe, die ihm in bem Augenblick in ben Ginn fame. Als man in ibn brang, ju fagen, mas bies fur ein Unternehmen fen, antwortete Bieilleville: er fen feiner von den Thoren, die bas Barenfell vertaufen, ehe fie ibn gefangen baben. Auch wollte er es nicht machen, wie Kabricio Colonna, ber ihn an seinen Rundschafter geschenkt habe, um ibn zu tobten und jest felbft von feiner Gnabe abbanae.

Nachbem jene weggeritten, rufte Bieilleville feinen Rundschafter und sagte ihm: "Nimm meine weiße "Standarte, meinen Kopfhelm und meine Armschies "nen, und gehe nach Pont-d-Mousson. Bift du eine "Biertelstunde von der Stadt, so fange an zu gallops "piren und rufe Bictoria, sage, daß Colonna den "Bieilleville und sein ganzes Corps geschlagen und "daß er ihn mit dreißig oder vierzig andern franzbe "sischen Edelleuten gesangen bringe. Zeige ihnen zum

"Wahrzeichen meine Waffen. hier hast du vier un"bekannte Diener, die dir sie tragen helsen. Rimm "noch einen Bandel zerbrochener Lanzen mit dem wei"sen franzbsischen Fähnchen, um deine Rede zu un"terstützen. Zeige ihnen ein recht frohliches Gesicht "und schimpse auf mich, was du nur immer kannst, "daß du in zwei Stunden mein herz aus dem Leibe "sehen mußtest, wenn ich es nicht mit zehntausend "Thaler auslöste. Bergiß aber nicht, sobald du im "Thor bist, auf dasselbst ausbängen, als wolltest du "meine Feldzeichen daselbst aushängen, und halte dich "bei den Fallrechen und Fallbrücken auf, daß man sie "nicht niederlasse. Gott wird das Weitere thun."

Saligny, fo bieg ber Rundschafter, machte fich frisch auf, um seinen Auftrag zu vollzieben, bem er auch punttlich nachtam. Unterbeffen befiehlt Bieilles ville allen Langenfnechten und Schuten, bas weiße Reldzeichen zu verbergen und bie rothen Scharpen ber Tobten und fonst Alles, mas fie von faiferlichen ober burgundischen Beichen an fich tragen, anzulegen. Bon ben eroberten spanischen Standarten gab er eine bem herrn von Montbourger, die andere bem von Thure und bie britte bem von Mesnil Barre, mit bem Befehl, alle bie, fo aus ber Stadt berausfamen um die frangbfifchen Gefangenen gu feben, umgubringen, wenn es nicht Ginwohner fegen. Bergage aber Don Alphonso fich so febr, bag er felbst ben Dlat verließe, um dem Colonna über einen fo wichtigen Sieg Glud zu wunschen, fo follten fie ihn festhalten und entwaffnen, obne ibm jedoch etwas anders zu Leib zu thun. Jett boran im Namen Gettes, fagte er, bie Stadt ift unfer, wenn fich Riemand verrath.

Jebermann stand erstaunt da, denn er hatte sich Riemand vorher entbedt, und wußte man nicht, was er im Schilb führte, als er den Kundschafter absschiedte. Dieser sprengte, sobald er sich der Stadt näherte, mit seinen vier Wassenträgern im Galopp an, und rief: "Bictoria, Bictoria! der verdammte "Hund von Franzmann, der Bieilleville, und seine "Leute alle sud geschlagen. Fadricio sührt ihn gesaffangen dem Don Alphonso zu. hier sind seine "Wassen, seine Armschienen, sein Feldzeichen. Mehr nals hundert Todte liegen auf dem Platz, die Andern nalle sind geschlagen oder vermundet. Man hätte "sie alle sollen in Stück hauen, wenn es nach meis "nem Sinn gegangen wäte. Bictoria, Bictoria!"

Die Freude unter den Soldaten war so groß, daß die Wenigen, so zurückgeblieden, die Zeit nicht erwarten konnten, Dieillwille zu sehen, und Fabricio alle Ehre zu erzeigen, denn man zweiselte gar nicht an der Wahrheit. Don Alphonso, sobald er die Wassen und Armschienen, eines Prinzen würdig, so viele Lanzenstücke und weiße Standarten sahe, fragte weiter nicht, sondern setzte sich zu Pferde und rick, begleitet von zwanzig Mann, dem Fabricio entgegen. Orvaulx und Oliver, ganz roth gekleidet, kommen ihm mit dem Geschrei entgegen: Victoria, Victoria! los Francosos son todos matatos (die Franzosen sind alle getödtet). Alphonso, dem dieses Geschrei und die Sprache gar wohl gestel, ging immer vorwarts. Auf einmal fallen sie über ihn her, umringen ihn,

machen Alles nieder, was er bei fich hat, selbst bie Bebienten, und nehmen ihn gefangen. Es kamen der Reihe nach immer Mehrere nach, aber Alle hatten daffelbe Schickfal.

Run befahl Bieilleville bem DebnilsBarre, bem Don Alphonso die Standarte, welches gerade die von feiner Compagnie war, in die Sand ju geben, und ibn zwischen ben zwei Andern reiten zu laffen. Giner, Namens le Grec, der fpanisch redete, mußte ibm fagen, bag, wenn er bei Unnaberung gegen bie Stadtthore nicht Bictoria fchrie, er eine Rugel vor den Ropf bekame. Mesnil-Barré follte biefes ausfubren. Alles fing jett an ju galoppiren, als man einen Buchfenschuß vor ben Thoren mar. Le Grec war voran, der auf spanisch Bunder erzählte, fo baß bie Garnison, bie acht spanisch mar, ale fie Alphonso unter den Galoppirenden und Schreienden fah, Plat machte und Alles berein ließ. Man ließ ihnen aber nicht mehr Beit, die Brude aufzuziehen, benn plotlich anderte man die Sprache, und bieb fie alle jusammen. France! France! wird gerufen. Die Schuten fommen auch bazu und besetzen die Thore, und fo ift Bieilleville herr der Stadt. Man fand in berfelben einen unerwartet großen Borrath von Proviant, welchen die verwittmete Bergogin von Lothringen durch den Kluß hatte beimlich binschaffen laffen, um unter ber Sand die Armee des Raifers, ihres Ontels, bavon zu erhalten.

Bas Don Alphonso anbetrifft, so fand man ibn ben anbern Morgen gang angekleidet todt auf seinem Schiller's sammel. Werte. XI. Bb. 19

Bette ausgestrectt. Bincent de la Porta, ein neapolitanischer Ebelmann, bem er von Bieillevillen mar übergeben worden, batte ibn nicht babin bringen konnen, fich auszukleiden, ob er gleich febr in ibn brang. Die Ralte fonnte nicht Schulb an feinem Tobe fenn, benn ber Ebelmann und feche Solbaten, mit benen er die Bache hielt, unterhielten im Bimmer ein fo großes Reuer, bag man es taum barin aushalten konnte. Es mar Bergmeiflung und Bergeleid, fich fo leichtfinnig in die Kalle gefturzt zu baben, was ihm bas Leben gewaltsamer Beife nahm. Dagn fam noch die Schande und die Furcht, bor feinem Herrn jemals zu erscheinen, ber ohnedem schon gegen alle Feldherren und vornehmen Offiziere feiner Armee aufgebracht mar, wie ibm ber Bergog von Alba ben Lag vor feiner Gefangennehmung gefchrieben batte; benn diefes mar ber Inhalt bes Briefs, ben le Grec in's Frangbiliche übersette, wo einige lacherliche Buge vorkommen. Der Brief fing nach einigen Gingangs, Complimenten also an:

"Der Kaiser, ber wohl wußte, baß die Bresche (vor Metz) ziemlich beträchtlich sep, aber keiner seis ner Offiziere sich wagte, hineinzudringen, ließ sich von vier Soldaten bahin tragen, und fragte, da er sie gesehen, sehr zornig: "Aber um der Bunder "Gottes willen! warum starmt man denn da nicht "hinein? Sie ist groß genug und dem Graben gleich, "woran fehlt es denn bei Gott?" Ich antwortete ihm, wir waßten für ganz gewiß, daß der Herzog von Guise hinter der Bresche eine sehr weite und große

Berfchanzung angelegt babe, bie mit unzähligen Reuers schlanden befett fen, fo daß jede Armee dabei gu Grund geben maßte. "Aber, beim Teufel!" fuhr ber Raifer weiter fort, marum habt ihr's nicht versuchen laffen ?" 3ch war genothigt, ibm zu antworten, daß wir nicht vor Darren, Ingolftadt, Paffan, noch andern bentichen Stadten maren, die fich icon ergeben, wenn fie nur berennt find, benn in biefer Stadt fepen zehntaufend brave Danner, fechzia bis achtzig von den vornehmsten frangofischen Herren und neun bie gebn Pringen von toniglichem Geblat, wie Se. Majeftat aus den blutigen und fiegreichen Ausfällen, bei denen wir immer verloren, erfeben konnten. Auf diese Borftellungen wurde er nur noch gorniger und fagte: "Bei Gott, ich febe mobl, baß sich feine Manner mehr habe; ich muß Abschied von "dem Reich, von allen meinen Planen, von ber Belt nehmen und mich in ein Rlofter guruckzieben; "benn ich bin verrathen, verfauft, ober wenigstens fo ofdlecht bedient, als fein Monarch es fenn fann; naber bei Gott, noch ebe brei Jahre um find, mach' sich mich zum Monch." --

"Ich versichre euch, Don Alphonso, ich hatte sogleich seinen Dienst verlaffen, wenn ich kein Spanier ware. Denn ist er bei dieser Belagerung abel bedient worden, so muß er sich an Brabancon, Feldsberrn der Konigin von Ungarn, halten, der diese Belagerung hauptsächlich commandirt, und gleichsam als ein Franzose anzusehen ift, so wie auch die Stadt Metz im franzbsischen Klima liegt; und er rühmte

fich aberdies, ein Berftandnig mit vielen Ginmobnern ju haben, unter benen bie Tallanges, bie Banboiches, Die Gornans, lauter alte Cbelleute ber Stabt Det, fepen. Auch haben wir die Stadt von ihrer fart: ften Seite angegriffen, unsere Minen find entbedt worben und haben nicht gewirft. Go ift uns Alles ubel gelungen und gegen alle Soffnung ichlecht von statten gegangen. Bir haben Menschen und Wetter Er bereut es nicht und bleibt befriegen muffen. babei, und um feine Salestarrigfeit zu beden, greift er uns an, und wirft auf uns alles Unglud und feine Rebler. Alle Tage fieht er sein Außvolk zu Saufen dabin fturgen , und befonders unfere Deutschen, die im Roth bis an die Ohren steden. Schickt uns boch ja die elf Schiffe mit Erfrischungen, die uns Ihre Durchlaucht von Lothringen bestimmt haben, benn unsere Urmee leidet unendlich. Bor allem Unbern aber fend auf eurer hut gegen Bieilleville, ber von Berdun nach Toul mit Truppen gekommen, benn ber Raifer abnet viel Schlimmes, ba er schon lange ber feine Tapferkeit und Berichlagenheit kennt, fo baß er sogar sagt, obne ibn mare er jett Ronig von Frankreich; benn als er in bie Provence, in's Ronige reich eingebrungen, fen Bieilleville ihm zuvorgetom: men, und habe fich burch eine feine Rriegelift von Avignon Meifter gemacht, baß ber Connetable feine Armee ausammengieben konnte, die ihn binderte, weis ter vorzubringen. Ich gebe euch bavon Rachricht, als meinem Bermandten, benn es follte mir leib thun, wenn unsere Nation, die er jedoch weniger begünstigt und in Ehren halt als andere, dem Herrn mehr Urfache zur Unzufriedenheit gabe n. s. f. ." Nach Lesung dieses Briefs war es klar, welches die wahre Ursache seines Todes gewesen, denn Alphonso hatte gegen alle darin enthaltenen Punkte gesehlt.

Der Bergog von Nevers fam auf biefe Nachrichten felbst vor den Thoren von Pont-a-Mousson an, eben ba man fich jum Mittageffen fegen wollte. ville ging ihm fogleich entgegen; es murbe beschloffen, einen Courier an ben Ronig abzuschicken, bem man auch den Brief des herzogs von Alba an Don Alphonfo mitzugeben nicht vergaß. Einen anbern Rundichafter, mit Ramen Sabert, ichidte man in's faiserliche Lager, um aufmerksam zu senn, wenn ber Herzog von Alba etwas gegen Pont-à-Mousson uns ternehmen murbe, benn die Stadt mar fehr ichlecht befestigt, und Bieilleville mar der Meinung, sie lieber sogleich zu verlaffen, als zu befestigen, um die Reutralitat nicht zu verleten und bem Raiser feine Urfache zu geben, fich ber andern Städte von Lothringen gu berfichern.

Den andern Tag schlug Bieilleville vor, unter bem Schutz ber kaiserlichen Feldzeichen einige Streissereien in der Gegend vorzunehmen und so die Feinde anzuloden. Der herzog von Nevers wollte, aller Wielleville alle Anstalten und das Commando. Sie Bieilleville alle Anstalten und das Commando. Sie zogen mit ungefähr vierhundert Mann aus und machten auf dem Weg viele Gefangene, da einige feindliche Trupps ihnen in die hande ritten, die sie für

Spanier und Deutsche hielten. Go tamen fie bis Cornen, ben halben Beg von Pont-à-Mousson nach Det und nur zwei fleine Stunden vom faiferlichen Lager. Da fie bier nichts fanden, trug Bieilleville, ungeachtet fie nicht ficher maren, bennoch barauf an, noch eine balbe Stunde weiter vormarts zu geben. Auf biefem Weg trafen fie ein großes Convon von fechzig Wagen unter einer Bebedung von zweihundert Mann an, die ihnen alle in die Banbe fielen. Jest war es aber zu spat, um nach Pont-a-Mousson jurudautommen, benn fie waren auf vier Stunden entfernt, und es fchneite außerordentlich ftart. Es wurde baber beschloffen, in Cornen ju übernachten, obgleich ein fehr unbequemes Nachtquartier bafelbft war. Gleich ben anbern Morgen murbe wieber ausgeritten; biesmal traf man auf feche Bagen mit Bein und andern ausgesuchten Lebensmitteln, welche bie Bergogin von Lothringen bem Raifer, ihrem Ontel, für feine Tafel ichicte. Acht Chelleute und amangia Mann begleiteten diefe Lederbiffen, worunter unter andern zwolf Rheinlachse und die Salfte in Pafteten Wie sie bie rothen Relbzeichen faben, riefen fie: ba tommt bie Estorte, fo uns ber Raifer entges gen Schickt! Bie groß mar aber nicht ihr Erstaunen, als fie auf einmal rufen borten: Frauce! und Alle gefangen genommen murben.

Signaucourt, fragte: "ob dieser Trupp nicht dem "Derrn von Bieilleville zugehorte." Warum? fragte Bieilleville selbst. "Weil er es ift, ber Pont-à-

"Mousson mit den taiferlichen Reldzeichen eingenommen shat, woruber ber Raifer außerorbentlich aufgebracht sift. 3ch war gestern bei seinem Lever, und ich borte sibn ichmoren, bag, wenn er ibn ertappte, er ibm subel mitspielen wollte. Dieser Berrather Bieilleville, sagte er, hat mit meinen Feldzeichen Pont-a-Mousson weggenommen, und mit faltem Blut meinen sarmen Don Alphonfo umgebracht, auch alle barin "befindlichen Rranten todten laffen, und die Lebensmittel, die fur mich bestimmt waren, weggenommen. "Aber ich schwore, bei Gott dem Lebendigen, daß, swenn er jemals in meine Banbe fallt, ich ihn lehren mill, folde Treulofigkeiten zu begeben und fich meines "Namens, meiner Baffen und Zeichen zu meinem Scha-Auch ber machtigfte und tapferfte mben zu bedienen. "Rarft mußte auf diese Urt hintergangen werden. Er soll verfichert fenn, daß ihm nichts Anders bevorftebt, sals gespießt zu werden, und verdamm' ich ihn von "biesem Augenblick an ju bieser Strafe, wenn ich sibn befomme. Und ihr Andern, euch mein' ich, "die ihr mein heer commandirt, was fur Leute fepb mibr, bag ibr nichts gegen biefen Menschen unternehmt? benn ich borte noch gestern von Jemand, "ber mir treu ift, bag er noch immer alle Tage mit nseinen Soldaten herumstreift in rothen Scharpen mit "ben spanischen und burgundischen Feldzeichen, unter melden er viele Taufend meiner Leute ermordet, "benn Riemand fest ein Migtrauen barein. "Teufel auch, fend ihr Leute, fo etwas zu ertragen, sund liegt euch meine Ehre und mein Dienst nicht "beffer am herzen? Auf diese zornige Menßerung ents "flaud unter ben Prinzen und Grafen, die in seinem "Zimmer waren, ein Gemurmel und sie entsernten "sich voll Zorn. Bieilleville mag sich in Acht nehmen; "benn sie sind sehr giftig auf ihn, besonders die Spanier, wegen des Don Alphonso d'Arbolanga, den er "auf eine grausame Art hat umbringen lassen."

Bieilleville antwortete baranf, daß Don Alphonso auf seinem Bette todt gefunden worden, und Niemand seinen Tod besordert hatte. Bieilleville wurde lieber wünschen, niemals gelebt zu haben, als sich einer solchen That schuldig zu wissen. Er fürchte sich jesdoch nicht vor des Kaisers Drohungen. Seine Ehre erfordere, zu beweisen, daß es eine Unwahrheit sep, ihn einer solchen Unmenschlichkeit zu beschuldigen. Bignaucourt merkte an diesen Reden, daß Bieilleville mit ihm spreche; auch winkten ihm die Andern zu daher er nicht weiter fortsuhr.

Auf dieses beschloß Vieilleville, mit dem Herzog von Nevers sich zuruckzuziehen. Kaum waren sie eine halbe Stunde von Cornen, als Habert einhergesprengt kam und sie warnte, ja nicht in Cornen zu übernachten; denn der Prinz von Infantasque kame mit breitausend Schützen und tausend Pferden gegen Mitternacht an, indem er dem Raiser geschworen, Bieilleville lebendig oder todt zu liefern. "Send willkommen, Habert, Ihr bringt mir gute Botschaft,"
sagte er darauf, und drang nun in den Herzog von
Nevers, sich nach Pont-à-Mousson zuruckzuziehen,
indem er einen solchen Prinzen nicht der Gefahr

ausseten tonne; er felbit aber molle bleiben, und biefen Spanier mit feinen großen Worten erwarten. Dollt ibr Alle, die ihr hier fend," sprach er bann mit erbobter Stimme, meinen Entschluß unterflaten? Auch babt ibr noch nie ben Rrieg anders geführt als burch Lift und Ueberfall." Er nimmt barauf bie rothen Standarten und reift fie in Studen, befiehlt bie spanischen Scharpen zu verbergen und die franabfischen Beichen anzulegen. Alle antworteten einmuthig, fie wollten zu feinen Sugen fterben, und gerriffen Alles, mas fie Rothes an fich hatten. Herzog von Revers stellte ibm vor, bag es eine Berwegenheit fen, in einem Dorfe, bas feine Befestigung batte, wo man von allen Seiten binein tonne, fich ju halten. "Das ift Alles eins," antwortete Bieilleville, sich weiß, womit ich sie schlage, ober sie wes nigstens fortjage. Seben Sie bort jenes Buschholz und links diesen Bald; in jenes verstede ich zwei hundert Pferde, die follen ihnen unverfebens auf ben Leib fallen, wenn fie im Angriff auf unser Dorf begriffen find, und wenn auch bundert Pringen von Infantasque ba maren, fo murben fie bavon muffen. Laffen Sie mich nur machen, mit Sulfe Gottes hoffe ich, Alles gut auszuführen, und in weniger als zwei Stunden will ich geracht fenn."

Da ber herzog von Nevers sabe, daß er nicht abzubringen sey, bestand er darauf, bei dieser Unternehmung zu bleiben, welche Borstellung ihm auch Bieilleville dagegen machte. Jest wurde beschlossen, nach Cornep zu geben, um Alles zu veranstalten; sie

waren nur noch tausend Schritte bavon entfernt, als fie einen Mann burch bas grane Korn baber laufen faben, worauf fie Salt machten. Es war ber Maire von Billefaleron, der ihnen icon gute Dienfte ges leistet hatte. Dieser sagte, daß sie fich retten follten, benn auch ber Markgraf Albert von Brandenburg rude mit viertausend Mann Augvolt, zweitausend Pferben und feche Ranonen auf das Dorf an. biefes waren fie, ju großem Berbrug von Bieilles ville, genothigt, das Dorf zu verlaffen. Die acht lothringischen Ebelleute wurden freigelassen. beim Beggeben sagte Bignaucourt, er wundere fich gar nicht, wenn Bieilleville folche Dinge ausführte, ba er so vortrefflich bedient sen, benn er wolle verbammt fepn, wenn er nicht Jenen, Namens Sabert, im Zimmer des Raisers gesehen habe, wo er vorges geben, daß er vom Oberft Schertel geschickt fen, und diefen frant in Strafburg verlaffen habe. diesen Letten, den Maire, habe er vor vier Tagen Brod und Wein in des Markgrafen Lager verkaufen feben.

Den Sonntag barauf, ben 1. Januar 1553, er, fuhr Bieilleville burch Deferteurs, bag ber Kaifer bie Belagerung von Det aufgehoben.

Bieilleville lebte jetzt brei Monate ruhig auf seinem Gut Durestal und erholte sich von den Muhseligskeiten des Krieges. Unterdessen hatte man ihm bei Dofe das Gouvernement von Metz, wo der Derr von Gonnor gegenwärtig commandirte, zugedacht; besons bere verwendeten sich fur ihn der Derzog von Guise

und von Nevers als Augenzeugen seiner Thaten vor Met. Allein der Connetable warf sich auch hier dazwischen und stellte vor, daß man herrn von Gonnor, der die Belagerung ansgehalten habe, nicht absethen fonne, und es Wiellevillen lieber seyn wurde, wenn ihn der Konig zu seinem Lieutenant in Bretagne machte, wo er seine Familie und Gater hatte. Denn der herzog von Cstampes, jetziger Gouverneur von Bretagne, sey sehr trant, es wurde sodann der herr von Gys, sein Lieutenant, ihm folgen, und Bieille, ville dessen Stelle erhalten konnen.

Bieilleville wurde bavon funfzehn Tage nach Oftern 1553 burch ben Secretar Malestroit beimlich benach. richtigt, um fich auf eine Entschließung gefaßt ju Das Schreiben bes Konigs vom 22. April balten. 1553 fam wirklich an, und war fo abgefaßt, wie es ber Connetable gewollt batte. Bieilleville antwortete bem Ronig febr ehrerbietig, wie ihn hauptfachlich vier Urfachen binderten, diese Gnade anzunehmen. Erft. lich sen Estampes nichts weniger als gefährlich frant; es wurde dieses Beide von einander entfernen, da fie jest in gutem Bernehmen ftunden; überbem fep er ja felbst zwei Jahre alter als der Berzog von Estampes. 3 meiten & habe er febr viele Bermandte und Freunde, die fich vielleicht auf ihre Verwandtschaft stuten und fich gegen bie Befete vergeben tonnten, wo er bann, ein Keind aller Parteilichkeiten, ftreng verfahren mußte, und boch murbe es ibm leid fenn, feine Befannten als Berbrecher behandelt zu feben. tens fev er noch gar nicht in ben Jahren, um fich

in eine Provinz versetzt zu sehen, wo man ruhig leben tonne und nichts zu thun habe, als am Ufer spazies ren zu gehen, und die Sebe und Fluth zu beobachten. Er habe erst zwei und vierzig Jahre, und hoffe noch im Stand zu senn, Sr. Majestät vor dem Feind zu dienen. Es würde ihm viertens zu hart vorkoms men, unter dem Herrn von Gyó zu dienen, der ein Unterthan von ihm sen, und mit dem er nicht ganz gut stehe. Er wisse, daß Se. Majestät ihm das Gouvernement von Metz zugedacht, und er sen vers wundert, wie man sich so zwischen den König und ihn wersen und Alles vereiteln könne, was ihm dies ser bestimmt habe.

Als der Ronig biefen Brief gelesen, murbe er aufgebracht, daß man ibm fo entgegenftunde, ließ ben Connetable rufen und fagte ibm febr bestimmt, daß Bieilleville das Gouvernement von Det haben folle, Gonnor folle fogleich aus Met beraus, und Bieilles ville babin abgeben, welches benn auch geschah. Er brachte eine fehr ausgedehnte Bollmacht mit, wodurch er über Leben und Tod zu sprechen hatte, und die Commandanten von Toul und Berdun fo eingeschrankt wurden, daß fie gleichsam nur Capitans von ihm Er hatte ben Sold ber Garnison auf zwei Monate mitgebracht und ließ ihn austheilen, jedoch so, daß Mann vor Mann von dem Kriegscommiffar verlesen wurde, wie sie in den Liften ftanden. Sonft hatten die Capitans die Lohnung fur ihre Compagnien erhalten, und manche Unterschleife bamit getrieben. Die Ginwohner von Met gewannen bierbei

viel, da sie sonst ganz von der Enade des Capitans abhingen, wenn ein Soldat ihnen schuldig war. Nachtem nun Gonnor Alles, was in den Arsenälen war, übergeben hatte, verließ er Metz, und empfahl Bieilles villen besonders den Sergentmajor von der Stadt, den Capitan Nycollas, und den Prevot, Namens Baurés; er lobte sie außerordentlich in ihrer Gegenmart, woraus Bieilleville sogleich ein Ristrauen schöpfte, das er aber keineswegs merken ließ.

Er fand die Garnison in großer Unordnung; fie war folg baburch geworben, baß fie gegen einen fo machtigen Raifer eine Belagerung ausgehalten, und es verging keine Boche, wo nicht funf bis fechs Schlägereien vorfielen über ben Streit, wer fich am tapfersten gehalten batte. Oft fielen fie unter ben Offizieren vor, die ben Rubm ihrer Soldaten vertheibigten; oft brachen fich bie Solbaten fur ibre Offiziere die Halse. Bieilleville war deßhalb in großer Berlegenheit; er mußte furchten, burch icharfe Bes fehle einen Aufftand ju erregen, ber um fo gefährs licher war, ale ber Graf von Manefeld im Lureme burgischen, wo er commandirte, und befonders in Thionville, vier Stunden von Met, viele Truppen Ueberdem waren die Einwohner felbst voll Berzweiflung, benn nachdem ber Raifer hatte abs gieben muffen, faben fie mobl, baf fie bas frango: fische Joch nicht wieder abschütteln konnten. dies waren sie auf eine unleidliche Art durch starte Ginquartierungen geplagt, benn es mar fein Geiftlicher, noch Abeliger, noch eine Gerichtsperson, die bavon befreit war. Auf ber anbern Seite hielt es Bieilles ville gegen seine Ehre und Barbe, solche Ungezogens heiten fortgeben zu laffen, und er beschloß baber, was es auch koften moge, seinen Muth zu zeigen, und sich Ansehen und Gehorsam zu verschaffen.

Er ließ baber fchnell alle hauptleute berfammeln und that ihnen seinen Borfat fund, wie er noch beute bie Befehle und die Strafen fur den Uebertretungs. fall murbe verlefen laffen, bon benen Riemand, weß Standes er auch fen, follte ausgenommen fenn. Sie, bie ibn mohl kannten, wie feft er bei einer Sache bliebe, wenn er fie reiflich überlegt batte, boten ibm auf alle Art die Sand hierzu; doch ließen fie bei diefer Gelegenheit ben Bunich merten, daß er weniger ftreng in Vertheilung ber letten Lohnung mochte gewesen fenn. Er ftellte ihnen aber vor, bag es ichanblich mare, fich vom Beig beberrichen zu laffen, und dies ses Laster fich mit ber Ehrliebe ber Soldaten nicht vertruge. Ich bin fest entschloffen, sagte er, auch nicht im Geringsten bavon abzugeben, mas ich einrichten und befehlen werde, und lieber den Tod! Rachs mittage wurden die Befehle mit großer Zeierlichkeit verlesen, besonders auf dem großen Martt, wo alle Ravallerie mit ihren Offizieren aufmarschirt mar; er selbst bielt bort auf seinem schonen Pferd mitten uns ter seiner Leibmache von Deutschen - febr fcone Leute, die ihm ber Graf von Raffau geschickt batte, mit ihren großen Sellebarben und Streitarten, in Gelb und Schwarz gekleidet, denn diefes mar feine Karbe, die ihm Krau von Bieilleville, als fie noch

Fraulein war, gegeben hatte, und die er immer beisbehielt. Es machte dieses einen solchen Eindruck, daß in zwei Monaten keine Schlägerei entstand, als zwisschen zwei Soldaten über das Spiel, wovon der eine den andern tödtete. Bieilleville nöthigte den Hauptsmann, unter deffen Compagnie der noch lebende Soldat stand, diesen, der sich verborgen hatte, vor Gesricht zu bringen, wo sodann der Ropf erst dem Getödteten, und sodann dem andern Soldaten abgesschlagen wurde.

Rurg barauf melbete man ibm, bag einige Golbaten unter bem Bormand, Wildpret zu ichiefen. Leute, die Lebensmittel in die Stadt brachten, auf ber Strafe anfielen und ihnen bas Beld abnab. Gegen Mitternacht fing man brei berfelben, bie fogleich die Folter fo ftart bekamen, daß fie fieben ibrer Helfersbelfer angaben. Er ließ biefe sogleich aus ihren Betten ausheben, und war felbft bei biefen Gefangennehmungen mit feinen Garben und Gol Diefe gebn Strafenrauber wurden in fein baten. Logis gebracht, bier vier bestohlenen Raufleuten vorgeftellt, und ihnen, ba fie ertannt wurden, fogleich ber Proces gemacht. Des Morgens um acht Uhr waren schon brei bavon geräbert und bie Uebrigen gehangen, fo bag ihre Capitans ihren Tod eber als ibre Befangennehmung vernahmen.

Es gab biefes ein großes Schreden in ber Garnison, daß sich badurch noch vermehrte, als man fah, baß er gegen seine Sausdienerschaft noch strenger war. Einer seiner Bedienten, ber ihm sieben Jahre gedient hatte, wurde gleich den andern Morgen gestenkt, weil er in der Nacht das Haus eines Madechens, das er liebte, bestürmt hatte, und einer seiner Koche, der ein Gasthaus in Metz angelegt, wurde durch dreimaliges Ziehen mit Stricken so gewippt, daß er Zeitlebens den Gebrauch seiner Glieder verlor, und nur, weil er gegen den Besehl gehandelt hatte, den Bauern ihre Waaren nicht unter den Thoren abzukaufen, sondern sie vorher auf den dazu bestimmsten Platz kommen zu lassen.

Bahrend ber Belagerung hatten mehrere Offiziere, während daß fie die Manner auf die Balle schickten, um dafelbft zu arbeiten, mit ben Beibern und Tochtern gar abel gehaufet, manche geraubt, ben Bater ober Mann aber umgebracht und vorgegeben, es fen burch die Ranonen gescheben, so baß jetzt noch sechs und zwanzig Beiber und Madchen fehlten, welche die Offiziers und Soldaten verftect bielten. pprige Commandant borte auf die Rlagen, welche beghalb einliefen, nicht, theils weil er einen Aufruhr befürchtete, wenn er es abstellte, theils auch, weil er selbst ein solches Madchen gegen den Billen ihrer Mutter bei fich hatte, die er Frau von Gonnor nennen ließ. Jest, da man fah, wie gerecht und unparteiisch Bieilleville in Allem verfuhr, beschloffen die Anbermandten, eine Bittschrift einzureichen und bies geschah eines Morgens gang frube, ebe noch ein Offizier ba gewesen war. Er machte ihnen Wormurfe, daß fie ein balbes Jahr batten bingeben laffen, ohne ihm Nachricht davon zu geben. Sie

antworteten, bag fie gefürchtet batten, eben fo, wie beim herrn von Gonnor, abgewiesen zu werden. "In "ber That," verfette er, sich fann euch nichts weniger sals loben, bag ibr mein Gewiffen nach bem meines "Borfahren gemeffen habt; jedoch follt ihr, noch ebe sich schlafen gebe, Genugthuung erhalten, wenn ihr mur wift, wo man bie Euren verstedt balt." hierauf versicherte einer, Ramens Baftoigne, bem feine Frau, Schwester und Schwagerin geraubt maren, daß er fie Saus fur Saus miffe. "Mun gut," fagte Bieilleville, sgeht jett nach Saufe, und Punkt meun Uhr des Abends follt ihr eure Beiber haben; sich mable mit Rleiß eine folche Stunde, bamit die "Nacht (es war im October) eure und eurer Bermandtinnen Schande verberge. Laft euch indeffen michte bie jur bestimmten Stunde merten, fonft stonnte man fie entfernen."

Er machte darauf die nothigen Anstalten, stellte gegen Abend in den Hauptstraßen Wachen aus, ließ einige Truppen sich parat halten, und nun nahm er selbst mit einiger Mannschaft die Haussuchung vor, so wie sie ihm von den Supplikanten bestimmt worden war. Zuerst ging er auf das Quartier des Hauptmann Roiddes los, der die schone Frau eines Notarius, Namens Le Coq, bei sich hielt, stoßt die Thuren ein und tritt in's Zimmer, eben als sich der Capitan mit seiner Dame zur Ruhe begeben will. Dieser wollte sich Ansangs wehren; wie er aber den Gouverneur sah, sies er ihm zu Füßen und fragte, was er besehle, und was er begangen? Bieilleville

antwortete: er suche ein Subneben, bas er feit acht Monaten futtere. Der Cavitan, welcher beffer banbeln, als reben konnte (es war ein tapferer Mann), schwur bei Gott, daß er weder hubn, noch habn, noch Rapaun in feinem Saufe habe, und feine folche Alles fing an ju lachen, felbft Bieille: Thiere ernabre. ville magigte feinen Ernft, und fagte ibm: Ungeschickter Mann, die Frau des Le Coq will ich, und bieses den Augenblick, ober morgen babt ihr bei meiner Ehre und Leben den Ropf vor den Rufen. bem Sauptmann ergebener Solbat ließ unterbeffen bas Beibchen ju einer hinterthur binaus in eine enge Strafe, bier aber murbe er von einem Belles bardierer angehalten, und, ba er fich wehren wollte, abel zugerichtet. Unterbeffen hatte fich bie Frau, ihre Unschuld zu beweisen, zu ihrem Manne gefluchtet und Dieilleville ließ, ale er diefes borte, den Capitan Roiddes, den man ichon gefangen wegführte, um ihm bei anbrechendem Tag ben Ropf herunterzuschlagen, wieder los. Als diefes die andern Offiziere borten, machten sie ihren Schonen die Thuren auf, und Alles lief voll Madchen und Weiber, die in Gil ju ihren Bermandten flohen. Dieilleville fette bie haussuchung jedoch noch seche Stunden fort, bis er von allen Seiten Nachricht erhielt, daß fich die Berlornen wieber eingefunden.

In Met waren fieben abelige Familien, die fich ausschließend bas Recht seit undenklichen Zeiten ans maßten, aus ihrer Mitte ben Oberburgermeister ber Stadt zu mahlen, welches ein fehr bedeutender Plat ift. Sie waren von diesem Borrecht so aufgeblasen, bag, wenn in diefen Ramilien ein Rind geboren murbe, man bei ber Taufe munichte, bag es eines Tages Dberburgermeifter von Det ober wenigstens Ronig von Frankreich werden moge. Bieilleville nahm fich vor, diefes Borrecht abzuschaffen, und als bei einer neuen Bahl die fieben Familien zu ihm tamen und baten, er mochte bei ihrer Wahl gegenwartig fenn, antwortete er gur großen Bermunderung, bag es ihm Schiene, als follten fie vielmehr fragen, ob er eine folche Babl genehmige, benn vom Ronige foll diefer Posten abbangen, und nicht von Privilegien ber Rais fer, und er wollte die Borte: Bon Seiten Gr. fais. Majeftat bes beil. romischen Reichs und ber faif. Rammer ju Speier verloren machen, und bagegen die braven Borte: Bon Geis ten ber Allerdriftlichften, ber unuberminde lichen Krone Kranfreiche und bes fouverais nen Parlamentebofe von Paris, fegen. habe auch ichon einen braven Burger Dichel Praillon jum Oberburgermeifter ermablt, und fie tonnten fich bei biefer Ginfetung morgen im Gerichtshof einfinden. Der abgebende Oberburgermeister, als er zumal borte, bag Bieilleville zu biefem Schritt feinen Befehl vom Ronig habe, fant in die Anie und man mußte ibn halten und zu Bette bringen, wo er auch nach zwei Tagen, als ein mabrer Patriot und Giferer ber Aufrechthaltung ber alten Statuten feiner Stadt, ftarb.

Bieilleville fahrte ben neuen Bargermeifter felbft ein und beforgte bie beghalb nothigen Feierlichkeiten.

Somobl biefe Beranderung als anch die Berbeischaffung ber Beiber und Madchen, nebst mehrern ans bern Beweisen seiner Gerechtigkeit, gewannen ibm bie Bergen aller Ginwohner und machten fie geneigt, frangofische Unterthanen zu werden. Sie entbedten ibm fogar felbst, bag eine Rlagschrift an die kaiferliche Rammer im Wert fen, und bezeichneten ihm ben Ort, wo fie abgefaßt murbe. In biefem Quartier murben auch bes Nachts welche aufgehoben, eben als fie noch an biefer Rlagschrift arbeiteten. Berfaffer und ber, fo die Depefche überbringen follte, wurden sogleich fortgeschafft, und man borte nie etmas von ihnen wieder; sie wurden wahrscheinlich erfauft, die Andern aber, so Sbelleute waren, tamen mit einem berben Berweis und einer Abbitte auf ben Rnien bavon.

Aber nicht nur von Innen polizirte er die Stadt Metz, auch von Außen reinigte er die umliegende Gegend von den Herumläufern und Räubern, die sie unsicher machten. Alle Wochen mußten etliche hundert Mann von der Garnison ausreiten und in den Feldern herumstreisen. Er neckte die kaiserlichen Garnisonen von Thionville, Luremburg und andern Orten so sehr, daß sie seit dem Mai 1552, wo er sein Gouvernement übernommen hatte, die zum nächsten Februar über zwölshundert Mann verloren, da ihm nur in Allem hundert und siebenzig getödtet wurden. Die Gesangenen wurden gleich wieder um einen Monat ihres Soldes ranzionirt. Er trug aber auch besondere Sorgsalt, daß immer die Tapsersten zu

diesen Expeditionen ausgeschickt wurden, mablte fie selbst aus, nannte alle beim Namen, und war immer noch unter ben Thoren, diese Leute ihren Capitans anzubefehlen.

Um Bieillevillen die Spite zu bieten, bat ber Graf Mannefeld, fo in Luxemburg commandirte, fich von ber Konigin von Ungarn, Regentin ber Nieberlande, Berftartung aus, und mit felbiger murbe ibm ber Graf von Mesque zugeschickt. Allein Mannsfeld konnte nichts ausrichten, und legte aus Berdruß fein Commando nieber, welches ber Graf von Mesque mit Kreuden annahm, ob es ihm gleich abel betam. Bieilleville mar besonders durch seine Spione por trefflich bedient; hauptfachlich ließen fich die von einem burgundischen Dorf. Mamens Maranges, sehr gut bagn branchen. Es gab feine Sochzeit, feinen Martt oder sonft eine Bersammlung auf funfzehn bis zwanzig Meilen in ber Runde in Feindes Land, wo Bieilles ville nicht zwei bis breihundert Pferde und eben fo viel Mann Aufvolt dabin abschickte, um ihnen gum Tange zu blafen. Schickte ber Graf von Mesque biefen Truppen nach, um ihnen ben Rudzug abzuschneiben, fo erfuhr er es fogleich, und ließ ungefaumt ein anderes Corps aus Met aufbrechen, um jenes zu unterftuten und ben Weg frei zu machen, bei welcher Gelegenheit oft bie tapfersten Thaten borfielen und immer die Reinde unterlagen.

Er bekam Nachricht, baß ber Karbinal von Les noncourt, Bischof von Metz, Dieles gegen ihn sammle, um sodann seine Beschwerben vor bes Konigs geheimes Conseil zu bringen. Nun bann, sagte er, bamit seine Rlagschrift voll werbe, will ich ihm mehr Gelegenheit geben, als er denkt. Er ließ barauf die Munzmeister kommen, die des Kardinals Munze schlusgen (benn der Bischof von Metz hatte dieses Recht) und hielt ihnen vor, wie sie alles gute Geld verzichwinden ließen und schlechtes dasur ausprägten. Er befahl ihnen hiermit bei Hängen und Köpfen, auf keine Art mehr Munze zu schlagen, ließ auch durch den Prevot alle ihre Stempel und Geräthschaften gerichtlich zerschlagen, indem es, wie er hinzusetzte, nicht billig sen, daß der König in seinem Reich einen ihm gleichen Unterthan habe.

Es war dieses eine der nühlichsten Unternehmungen Bieilleville's, denn es gingen unglaubliche Betrügereien bei dieser Münzstätte vor; auch nahm es der Konig, als er es ersuhr, sehr wohl auf. Der Kardinal aber wollte sich selbst umbringen, denn er war sehr heftig, als er diese Beränderung ersuhr, und verband sich mit dem Herzog von Vaudemont, Gouverneur von Lothringen, um Bieillevillen um sein Gouvernement zu bringen, in welchem Borsatz sie auch der Kardinal von Lothringen, an den sie sich gewendet hatten, unterstützte.

Bieilleville bekam einen Courier vom Secretar Maslestroit, ber ihm bekannt machte, daß der Gouversneur des Dauphin, von humieres, auf dem Tod lage, und der Konig gesonnen sen, ihm die Compagnie Gensb'armes zu geben, die jener besessen, daß aber ber Connetable dagegen sen, und sogar den jungen

Dauphin dabin gebracht habe, diefe Compagnie fur ben Sobn feines Gouverneurs vom Ronig zu erbitten. mit dem Bufat (fo hatte es ihm der Connetable ges lebrt), daß diefes feine erfte Bitte fen, welches bem Ronig febr gefallen. Dieillevillen aber, babe der Connes table vorgeschlagen, sollte man die Compagnie leichter Reiter geben, welche herr von Gonnor gehabt, und die in Det schon liege. Bieilleville fertigte auf diese Radricht, ohne fich lange zu bebenten, seinen Secres tar in aller Gil mit einem Brief an ben Ronig ab, worin er benfelben mit ben nachbrudlichsten Grunben aufforberte, seinen erften Entschluß wegen ber Coms pagnie burchzusegen und fich von Niemand abwendig machen zu laffen. Der Secretar tam in St. Germain an, wie humieres noch am Leben war, und ber Ronig nahm den Brief felbst an. Nachdem er folden geles "Es ift nicht mehr als billia fen . antwortete er: mer hat lang genug gewartet; feine treuen Dienfte sverbinden mich bagu. Ich gebe fie ihm mit ber Busficherung, es nicht zu widerrufen, wenn der Andere sftirbt, mas man auch barüber brummen mag." Bieilleville ließ fich zugleich mundlich die Compagnie leichter Reiter des herrn von Gonnor fur feinen Schwiegersobn Espinan ausbitten. "Bugestanden," fagte ber Ronig, sund bas febr gern." Auch wur. ben sogleich die Patente defhalb ausgefertigt.

Unterdeffen ließ Bieilleville dem Grafen von Mesgue keine Rube; seine Truppen gingen oft bis unter die Ranonen von Luxemburg, und forderten die Raiserlichen heraus, so, daß der Graf sogar einen

Baffenftiuftand unter ihnen vorschlug, worüber Bieilles ville fich febr aufhielt und gurudfagen ließ: bag fie beibe verdienten cassirt zu werden, wenn sie als Diener in besondere Capitulationen fich einließen; und baff er bei biefem Borfchlag als ein Schuljunge und nicht als Solbat fich gezeigt; er schicke ihn baber wieder auf die Universitat von Lowen, wo er erft feit Rurgem bergekommen. Der Graf war so bes ichamt baruber, baff er Bieillevillen bitten lief, nie bavon zu reben, und ihm ben Brief, ben er beffalls geschrieben, gurudzusenden, welches Bieilleville ibm gern zugeftand, mit ber Bedingung, ihm eine Labung Seefische von Untwerpen bafur ju schicken, bie bann auch ankamen, und unter großem Lachen verzehrt murben.

Gegen bas Ende Septembers 1554 murbe bem Prafidenten Marillac, ber nach Paris reifen wollte, eine Escorte vom besten Theil der Kavallerie und vielen Schuten zu Ruß mitgegeben. Der Graf bon Mesque erhielt Nachricht bavon, und beschloff, fich bier fur die vielen ihm angethanen Insulten gu rachen. Er bereitete fein Unternehmen fo gebeim bor. daß Bieilleville erft Nachricht bavon bekam, als fie schon aus Thionville ausmarschirten. Soaleich ließ er den übrigen Theil seiner Reiterei auffiten und schickte zwei verschiedene Corps unter des Herrn von Cipinan und von Dorvoulx Anführung ab. waren jedoch nicht ftarter als hundert und zwanzig Mann. Dreihundert leichte Truppen mußten fogleich ein kleines Schloß, Ramens Dompchamp, wo ichon

funfzehn bis zwanzig Goldaten und ein Capitan La Plante lagen, befeten. Er felbst ließ alle Thore der Stadt ichließen, nahm die Schluffel zu fich und sette fich unter bas Thor, um von einer Biertels ftunde jur andern Nachricht von bes Feindes Unternehmen zu erhalten. Er verftartte bie Bachen, und einige Capitans mußten auf ben Mauern berumgeben, um Alles zu beobachten. Die andern Capitans, nebft bem herrn von Boiffe und von Eroge, maren babei mit breibundert Buchfenschuten und feiner Garbe. Um neun Uhr ließ er fich fein Mittageffen babin bringen, und furz barauf tam von beiden ausgeschickten Corps die Rachricht an, daß fie die Feinde recogs noscirt und acht Compagnien zu Rug und acht bis neunhundert Pferde ftart gefunden hatten, bag man einer solchen Dacht nicht widersteben tonne, und fie fich auf Dompchamp gurudzieben wollten. Stunden tonnten fie ba feyn, und erbaten fich Berbaltungsbefehle.

Bieilleville nahm auf diefes, bas einem Radzug ahnlich fabe, einen schredlichen Entschluß. Er ließ sechzig schwere Buchsen von ihren Gestellen herunter, nehmen, und ladete sie den Stärksten seiner Garde auf. Dem Capitan Croze befahl er, hundert Buch, senschützen und zehn bis zwölf Tambours mit sich zu nehmen, und sich in einem versteckten kleinen Weiler bei Dompchamp ruhig zu verhalten, bis das Gesecht angegangen. Er selbst mit seinen vergoldeten Wasten schnallte seinen Rustung fest, und zog aus der Stadt auf seinem Pferd Pvon; die Stadt überließ

er bem herrn von Boiffe, von dem er wußte, daß er sie wohl bewachen wurde, wenn er bleiben sollte. So zog er in schnellem Marsch von seinen siebenzig Musquetieren, deren jeder nur funf Schuffe hatte, bahin, fest entschlossen, zu bleiben oder zu siegen.

Sobald er bei ben Uebrigen angekommen mar, traf er, als ein geschickter Solbat, die nothigen Unstalten. Unter andern stellte er bas Aufvolt zwischen die Pferde, welche Erfindung von ihm nachber oft benutt worben. Jest rudte ber Feind auf funfhunbert Schritte gerade auf ihn an; er rudte im Schritt pormarts und befahl, querft eine Salve ju geben, damit der Feind ihre Anzahl nicht bemerkte. Corps treffen nun aufeinander; die Keinde glauben ibn leicht über den Saufen zu werfen, benn es was Die Musquetiers verren ihrer Behn gegen Ginen. lieren indessen jeden Schuß. Bieilleville, an seiner Seite Espinan und Thevales, bringen ein, und were fen Alles vor fich nieder. Buthend fallt Eroze mit seinen Tambours und Schuten aus seinem hinterhalt beraus ihnen in die Alanke. Der Chevalier La Rogue kommt von einer andern Seite und fett ihnen furche terlich zu. Sie hatten ihr Außvolk gurud gelaffen, weil sie den Feind fur unbetrachtlich hielten. Alle ihre Chefs waren getodtet, und jest von allen Seiten gebrangt, fturgten fie auf ihre Infanterie gurud, bie fie felbst in Unordnung brachten, ba fie immer verfolgt wurden, und zwar von ihren eigenen Pferden, auf die fich Bieilleville's Solbaten ichnell ichwungen und fo nacheilten. Dehr als funfzehnhundert blieben

auf dem Platz, die Uebrigen wurden gefangen. Jeber Soldat hatte einen bis zwei Gefangene; selbst zwei Soldaten. Madchen trieben ihrer dreie vor sich her, die ihre Wassen weggeworfen hatten, und wovon zwei verwundet waren. Der Graf von Mesgue hatte sich durch die Walder bis an die Mosel gestücktet, wo er mit noch zwei Andern in einem Fischerkahn nach Thionville sich rettete. Vieilleville hatte nur acht Todte und zwölf Verwundete. Er zog wieder in Metz ein und gerade auf die Hauptkirche zu, um Gott für den Sieg zu danken. Der Donner der Kasnonen und alle Glocken trugen diese Feierlichkeit nach Thionville, und sie konnten dort wohl vernehmen, wie sehr man sich in Metz freute.

Durch einen sonderbaren Zufall geschah es, daß gerade an dem Tag, wo er siegte, der König ihm den Orden ertheilte. Der Ofsizier, den er sogleich mit den Fahnen an den König abgeschickt hatte, traf den Courier vom Hof auf dem Weg an. Der Herzog von Nevers sollte ihm denselben umhängen; Bieilleville schlug es aber in einem sehr höslichen Schreiben an den Herzog von Nevers aus, den Orden aus einer andern als des Königs Hand anzunehmen, weil er dieses Geläbbe gethan, als Franz I. selbst ihn zum Ritter geschlagen.

Der Sergentmajor bes ganzen Landes, Messin, und der Prevot (General Auditor), welche Herr von Gonnor Bieillevillen vorzüglich empfohlen hatte, was ren in ihrem Dienst Manner ohne ihres Gleichen und dabei in Detz sehr angesehen. Allein sie erlaubten

fich mancherlei Betrugereien; fie ließen oft die Befangenen, die jum Tobe verurtheilt wurden, beimlich gegen eine ftarte Gelbfumme entwischen, und gaben vor, fie batten die Rerl' erfaufen laffen, ba fie bes Bangens nicht werth gewesen. Man fing folch einen angeblich Erfauften wieber, und er murbe erfannt gu eben ber Beit, ba jene Beiben einen Gefangenen, ber verurtheilt mar, icon feit zwei Monaten im Gefangniß herumschleppten. Da es ihnen ernftlich befohlen warb, biefen Gefangenen binrichten gu laffen, fo wurde er in einem großen Mantel jum Richtplat geführt, bamit man nicht feben konnte, bag er bie Hande nicht gebunden batte; auch gab man ihn für einen Lutheraner aus, bamit er fein Crucifix tragen burfe. Als der Kerl auf der Leiter stand, sprang er schnell herunter, ließ bem henter ben Mantel in ber hand und rettete fich, ohne daß man je etwas von ibm batte feben follen. Es fam nun beraus, bag fie von einem Bermandten bes Berurtheilten taufenb Thaler erhalten batten, wenn fie ibn entwischen ließen. Bieilleville mar uber alles biefes febr aufgebracht, ließ fogleich die Beiben in Berhaft nehmen und ihnen den Proces machen. Sie bekamen bie Tortur und ge-In einem Rriegsgericht wurden fie ftanden Alles. jum Tobe verdammt, ber Sergentmajor im Gefang. niß erdroffelt und ber Prevot und fein Schreiber auf bffentlichem Plat gebenft.

Es gab zwei Franziskanerkibster in Met, wovon in einem Observantinermonche waren. Die Monche waren meist alle aus einer Stadt der Niederlande,

Namens Nyvelle. Der Pater Guardian besuchte bort oft feine Bermandten, und tam bei jeder Reise por bie Ronigin von Ungarn, die burch ihn Alles erfuhr, wie es in Det fant, auch viele Reuigkeiten aus Deutschland und Frankreich; furg, es mar ibr eigent. Auf den Antrag, ber ihm zu einer licher Spion. Unternehmung auf Det gemacht murbe, ging er auch wirklich ein; er nahm etliche und fiebengig tapfere Soldaten, fleidete fie als Franzistaner und ließ fie von Zeit zu Zeit paarweise nach Det in's Rlofter geben. Unterbeffen mar es verabrebet, bag ber Graf von Mesque Berftartung erhalten, und fich an bem Thor der Brude Offran jum Sturmlaufen zeigen follte. Der Guardian wollte in mehr als hundert Baufern burch eine eigene Erfindung Feuer einlegen laffen; Jedermann murde bingulaufen, diefes ju loichen, und die Donche follten fich bann auf ben engen Ballen zeigen und ben Soldaten beraufhelfen. Einige taufend Soldaten bon ber Garnifon ju Det murben fich ohnebies fogleich empbren, wenn fie die Gelegenbeit zu plundern abfaben, und Kreiheit, Freibeit, nieber mit bem Bielleville! fcpreien.

Es ging Alles recht gut für ben Monch; in einer Zeit von drei Wochen hatte er die Soldaten im Mosster. Jeht bekam aber Vieilleville von einem seiner geschicktesten Spione aus Luxemburg Nachricht, daß die Konigin von Ungarn zwölshundert leichte Buchsensschung, achthundert Pferde, und eine große Anzahl niederländischer Edelleute dem Grafen von Mesgue zuschickte. Der Graf habe etwas vor, man konne

aber nicht entbeden, auf was er ausgehe. Man habe zwar zwei Franziskanermonche von mittlerem Alter mit dem Grafen in's Rabinet gehen fehen, habe aber nicht herausbringen konnen, wo sie her gewesen, es habe nur geheißen, sie sepen von Bruffel her geskommen.

Bieilleville nabm fogleich einige Capitans zu fich und ging in das Franziskanerklofter, ließ ben Guardian rufen und fragte, wie viel er Monche habe, ob fie alle ju Saufe fenen, er wollte fie feben. Dier finbet er Alles richtig. Er geht darauf zu den Observantinern, und fragt nach bem Guardian. Es wird ibm geantwortet, er fen nach Unvelle jum Leichenbegangnig feines Brubers gegangen. Bieilleville will die Anzahl der Monche wissen und sie seben. Drei ober viere fagen, fie fepen in die Stadt gegangen, Allmofen zu fammeln. Schon an ihrer Gefichtsfarbe merkte er, bag es nicht gang richtig fep. Er stellte fogleich haussuchung an, und findet in bem ersten Zimmer zwei falsche Franziskanermonche, welche fich fur frank ausgaben, und ihre auf Golbatenart berfertigten Beinkleiber im Bette verftedt hatten. Unter Androbung eines fichern Todes gestehen fie sogleich, wo sie ber find, boch mußten sie nicht, was man mit ihnen vorhabe, und fie hoffen diefes zu erfahren, wenn ber Guardian von Luxemburg murbe gurudgekommen sepn. Vieilleville ließ sogleich das Kloster schließen und setzte einen vertrauten Capitan mit farfer Bache bin, bem er befiehlt, Alles herein, aber Richts bingus zu laffen. Kerner werden augenblicklich alle Thore ber Stadt geschlossen, außer bem ber Brude Pffran, welches nach Luxemburg führt, und wo ber Capitan Salcebe bie Bache hatte. hier begibt er sich selbst bin, entläßt alle seine Garben und bleibt mit einem Ebelmann, einem Pagen und einem Bebienten mit ben Solbaten auf ber Bache.

Dem Capitan Salcebe ließ er sagen, er erwarte Jemand unter bem Thor, und sollte er die Nacht auf der Wachtstube zubringen, so muffe er die Person hineingehen sehen. Salcede sollte sein Effen unter das Thor bringen laffen, wie es ware, und solle er nur Knoblauch und Ruben haben, er solle nur herbeieilen.

Salcede fam auch fogleich und brachte ein gang artiges Mittageffen mit, bas ihnen unter bem Thor Raum hatten fie abgegeffen, als bie aut ichmedte. Schildmache fagen ließ, fie fabe zwei Frangistaner von weitem tommen. Bieilleville nimmt eine Bellebarbe und stellt fich, von zwei Soldaten begleitet, felbst an den Schlagbaum. Die Monche, die fich febr wundern, ibn bier wie einen gemeinen Solbaten Bache zu fteben feben, fteigen ab. Er befiehlt ihnen aber, in bas Quartier bes Capitans Salcebe gu geben; die zwei Soldaten mußten fie dahin bringen. Jett lagt er Alles aus diefem Quartier geben, und er mit Galcede und feinem Lieutenant Rpolas bleiben "Nun, herr heuchler," rebet er ben allein da. Guardian an, "Ihr fommt von einer Conferenz mit bem Grafen bon Desque. Sogleich bekennet Alles, was ihr mit einander verhandelt, ober Ihr werdet . ben Augenblick umgebracht. Bekennet ihr aber bie

Mahrheit, fo ichenke ich euch bas Leben, felbft, wenn ihr bas' meine hattet nehmen wollen. In euer Rlofter kont ibr nun nicht mehr, es ift voll Goldaten, und eure Monche find gefangen; zwei haben schon befannt, baf fie verkleidete Solbaten ber Ronigin von Ungarn find. Der Guardian wirft fich ihm zu Fußen und gibt vor, daß diese zwei seine Bermandten senen und ihren Bruder wegen einer Erbschaft umgebracht; er babe fie unter Frangistanertleider verstedt, um fie Indem ließ aber der bei bem Rlofter wachthabende hauptmann melden, daß feche Franzisfaner in bas Rlofter eingetreten, bie unter ber Rutte Soldatenkleider gehabt. Jest befahl er die Tortur zu bolen, bamit ber Guardian gestehe. Der Monch, ber fab, daß Alles verrathen fen, besonders wie ibm Bieilleville ben Brief zeigte, fo er von feinem Spion in Luxemburg erhalten, fagte bann, bag man mobl fabe, wie Gott ihm beiftebe und die Stadt fur ibn bewache, benn ohne diese Nachricht mare Det noch beute fur ben Ronig verloren gewesen und in bie Banbe bes Raifers gekommen. Alle zu biefer Expebition bestimmten Truppen fepen nur noch feche Stunben von Det, in St. Jean, und fie follten um neun Uhr hier eintreffen. Rurg, er gestand ben gangen Bieilleville übergab ibn jest bem Capitan Rpolas, ihn zu binden und mit keiner Seele reden zu laffen.

Wie Bieilleville in allen unvorhergesehenen gallen fich schnell entschloß, so auch hier. Sogleich ruft er seine Compagnie zu sich, und befiehlt bem herrn

von Espinan und von Lancque, eben dieses zu thun. Die Capitans St. Coulombe und St. Marie muffen sich mit breihundert Buchsenschützen einfinden. Der neue Sergentmajor St. Chamans muß sogleich auf die Thore funfzig Buschel Reiser hinschaffen, mit der Beisung, solche nicht eher noch später als zwischen sechs und sieben Uhr des Abends anstecken zu laffen. Die ganze Stadt war in Allarm; Niemand wußte, was werden sollte.

Jest, da Alles fertig mar, fagte er: "Run laßt suns fill und ichnell marichiren, und fo Gott will, sout ihr in weniger ale vier Stunden feltfame Dinge serleben." Er hatte einen fehr gefchickten Capitan, bie Soldaten zu führen; biefen rief er zu fich und entbedte fich ihm und feinen Plan. Er follte ihn in einen hinterhalt legen, wo die Feinde vorüber mußten. Ginge biefes nicht, fo wollte er fie fo angreifen, ob sie gleich nur Giner gegen Drei seven. Der Capitan fuhrte ihn in einen großen Bald, an beffen Ende ein Dorf lag. hier vertheilte Bieilleville feine Leute von taufend zu taufend Schritten, fo bag ber Feind nicht zu fich tommen und benten follte die ganze Garnison, so bekanntlich funftausend zweihunbert Infanterie, und taufend Mann Ravallerie ftark war, fen ihm auf bem Salfe. Den Weg nach Thionville befahl er frei zu laffen, weil er ben Alucht. lingen nicht nachsetzen wollte, nach ber golbenen Regel: bem Feind muß man filberne Bruden bauen.

Jett betam er Nachricht, bag bie Beinde fchnell anrudten, in einer Stunde tonnten fie ba fenn.

Man fabe in Det brennen, die Reinde fenen ftarter, als er glaube, es fen Alles voll. In einer Stunde tam icon ihr Bortrab, fo aus ungefahr fechzig Mann bestand, burch ben Balb. Die hellebardierer hatten fich auf ben Bauch in bas Diciticht gelegt, bie Schaten ftanben weiter binten, bag man die brennenden Lunten nicht riechen follte; man borte wie fie fagten: "Treibt fie an, beim Teufel, mir verweilen mu lang. In dem Bald gibt es nichts als Maul-"wurfe. Beim Better, wie werben wir reich werben sund mas fur einen Dienft werben wir bem Raifer sthun!" Ein Anderer fagte: sBir wollen ihn recht "beschämen, benn mit breitausend Dann nehmen wir, "was er nicht mit hunderttaufend tonnte." Jest fam ber gange Troß und jog in's Solz hinein, juleht ber Graf von Mesque mit einer ausgesuchten Ravallerie. Er trieb fie aus allen Rraften jur Gile an, fo baß fie feine Ordnung hielten. Den gangen Bug aber schloß bas abelige Corps aus ben Nieberlanden, meldes achthundert Pferde ftart mar.

Als auch diese in dem Bald waren, sturzte Bieilleville's erster hinterhalt hervor — Frankreich! —
Frankreich! — Bieilleville! — rufend. Die Ebelleute rufen ihre Diener, ihnen ihre Baffen zu
geben; nun rucken aber anch die Buchsenschützen bervor und Jeder streckt seinen Mann nieder; zugleich
machen die Tambours einen schrecklichen Larm. Die
Feinde, welche schon vorne waren, wollten umkehren,
um ihrem hintertrab zu helsen; aber jetzt sturzt auch
bei ihnen ber zweite hinterhalt hervor, und es ent-

steht ein so erschreckliches Gethse, daß Alles ganz verwirrt wird. Der Graf von Mesgue schreit: Beim Teusel, wir sind verrathen! Gott, was ist das? und macht zugleich Miene, sich zu wehren. Nun bricht aber auch der dritte Hinderhalt hervor, und die seind-liche Kavallerie slieht in das Dorf, in der Hoffnung, sich dort zu setzen; aber hier sinden sie Bieilleville's viertes Corps, zu dem kam noch das fünste, das sie in die Mitte bekam, und so übel zurichtete, daß der Graf von Mesgue-durch sein eigenes Fusvolk durch, brechen mußte, um sich zu retten, denn überall traf er auf Feinde. Jetzt floh Alles, wo es nur hin konnte und der Sieg war vollkommen.

Es wurden vierhundert und funfzig Gefangene gemacht, und elfhundert und vierzig waren auf dem Platz geblieben. Bieilleville hattte nur funfzehn Mann verloren und fehr wenige waren verwundet worden.

Es fiel dieses an einem Donnerstag im October 1555 vor, und wurde durch die Klugheit und Thatigkeit auf diese Art eine Verrätherei am nämlichen Tage entdeckt und bestraft. Die Monche in Metz wurden in engere Verwahrung gebracht, die dreißig verkleideten Soldaten aber ließ Bieilleville frei, weil es brave Kerle wären, die ihr Leben auf diese Art zum Dienst ihres Herrn gewagt hätten. Doch befahl er, daß sie zu drei und drei mit ihren Monchelleis bern auf dem Arm und weißen Stäben durch die Stadt geführt und auf jedem Platz verlesen werden sollte: dieses sind die Monche der Konigin von Unsgarn u. s. w.

Bieilleville Schickte bem Ronig einen Courier mit ber Nachricht biefes Siegs. Eben biefem mar aufgetragen, Urlaub fur ibn auf zwei Monate zu berlangen, indem er fcon brei Jahre in feinem Gouvernement bes Blude beraubt fen, Seine Majeftat zu Bieilleville batte mebrere Urfachen, biefen Urlaub zu verlangen. Einmal, wollte er nicht gegenwartig fenn, wenn man ben Guardian hinrichtete, ba er ihm fein Wort gegeben, ihm am Leben nichts ju thun; und doch hielt er es fur unbillig, einen folden Mordbrenner am Leben zu laffen. Dann trug er auch ben Plan einer in Det zu erbauenben Citas belle im Ropf berum, die aber febr viele Unkoften erforderte, ba drei Rirchen abgetragen, und ber Ronig zweihundert und funfzig Saufer faufen mußte, um bie Einwohner baselbst wegzubringen und Plat ju Run furchtete er, bag, wenn er biefen Plan nicht felbft vorlegte, ber Connetable befonders dagegen fenn murde, da ohnedem eine Armee, welche unter bem Bergog von Guife nach Italien marfcbiren follte, um Reapel wieder zu erobern, ungeheure Summen wegnabm, die man nirgende aufzutreiben wußte. Endlich mar er auch babon benachrichtigt, daß ber Rardinal von Lenoncourt, vom Rardinal von Lothringen unterftutt, ihn in allen Gefellichaften berunterfete.

Der Urlaub murbe bewilligt und fogleich ber herr von La Chapelle , Byron nach Metz abgeschickt , bas Gouvernement unterbeffen zu übernehmen. Nachdem nun Bieilleville bem neuen Gouverneur Alles übergeben und ihn wohl unterrichtet hatte, reiste er nach hofe und nahm nur den Grasen von Sault, dem er seine zweite Tochter, welche hosdame bei der Khnigin war, zugedacht hatte, mit sich. Sobald er daselbst angestommen, entsernte sich der Kardinal von Lenoncourt in eine seiner Abteien bei Fontainebleau. Der Konig empfing ihn sehr wohl, und der darauf solgende Tag wurde sogleich dazu bestimmt, ihm den Orden umzuhängen, welches auch mit vieler Feierlichkeit geschah. Rur der Kardinal von Lothringen als Ordenstanzler und der Connetable als ältester Ritter fanden sich nicht dabei ein. Dieser wollte sein gewöhnliches Kopsweh, jener die Kolik haben. Der Konig aber kannte wohl ihre Entschuldigungen und Sprünge.

Der Kardinal von Lothringen hatte fich vorgenommen, Bieillevillen im vollen Rath wegen Beeintrachtigung bes Bifchofs von Met in feinen Rechten anzugreifen, und er mar fo fein, ben Ronig zu bitten, fich im Rath einzufinden, indem er einige wichtige Sachen borgutragen habe. Der Konig, der nicht wußte, was es war, befahl fogleich, bie Rathe gu versammeln, und ba Jeder feinen Rang eingenommen batte, fing ber Rarbinal eine Rebe an, die, bem Eingang nach, außerorbentlich lang bauern fonnte. Er fing bamit an, wie bie Ronige von Franfreich immer die Stute ber Rirche gewesen, brachte allerhand Beispiele aus ber Geschichte vor und tam ende lich barauf, bag ein Pfeiler ber Kirche, und einer von benen, aus beffen Solze man Papfte machte, große Rlage aber die Gingriffe babe, die man in

feine geiftlichen Rechte gethan babe. Bieilleville fland sogleich schnell auf und bat den Konig, dem Kardinal Stillschweigen aufzulegen und ihn reben gu laffen; er merte mobl, bag bon ibm die Rebe fen. Run fing er an, fich zu wundern, daß ber Kardinal fo boch angefangen; er babe geglaubt, ber beilige Bater und der beilige Stuhl sepen in Gefahr vor den Turten, und man wolle Se. Majestat bewegen, wie die alten Ronige eine Rreugarmee abauschiden. Go aber ware nur die Rede von dem Kardinal von Lenoncourt; er bebaure, daß die Reife Gr. Dajeftat nach Rom nicht Statt habe, und die Gelder zu einer großen Armee wurden mobl im Coffre bleiben; welches ein Gelächter im Rathe erwectte. Run ging er bie Beschwerden, welche der Kardinal baben konnte, selbst burch, und widerlegte fie Punkt vor Punkt ju feiner Rechtfertigung mit einer großen Beredfamkeit und Feinheit. Er bat endlich, bag der Rardinal von Les noncourt, um feine weitern Rlagen vorzubringen, selbst erscheinen und fich nicht hinter die Größe und das Ansehen des Rardinals von Lothringen flecken moge; indem er hoffte, ihn auf diese Art ju berhindern, daß er nicht jum Bort tommen follte. Der Ronig fragte barauf den Rardinal von Lothringen, ob er feinen andern Grund gehabt, ibn in Rath gu sprengen, als diesen? worauf der Kardinal autwortete, daß Ge. Majeftat nur einen Theil gebort hatten. Bieilleville will ja auch nicht, versette ber Ronig, daß man ihm geradezu glaubt, und er verlangt, daß Lenoncourt felbit erfcheine. Er befahl barauf, baß ber Kanzler ihn auf morgen in den Rath bescheiben sollte. Uebrigens aber gab der König die Erklarung von sich, daß er Alles billige, was Bieilleville in seinem Gouvernement gethan, und er stand gleichsam zornig von seinem Sitze auf. Der Kardinal von Lothringen legte die Hand auf den Magen, als wenn er Kolik hatte, ging sogleich aus dem Rath hinaus und ließ den Kardinal von Lenoncourt augenblicklich von dem benachrichtigen, was vorgefallen, der dann sogleich auch weiter vom Hof wegreiste, so daß ihn die, welche ihn in den Rath auf morgen einladen sollten, nicht antrasen.

Antz barauf legte Bieilleville dem Konig auch seinen Plan wegen der Citadelle vor, und er wußte ihm die Sache so wichtig vorzustellen, daß der Konig gleich darauf einging, ihm aber verbot, es nicht im Conseil vorzutragen, wo gewiß der Connetable und der Derzog von Guise dagegen seyn wurden, die Alles ausbeten, drei Millionen zu ihrem projectirten italies nischen Feldzug zu schaffen. Er habe getreue Diener in Paris, von denen er hoffe, sogleich die zu dieser Citadelle verlangte Summe zu erhalten, und er wolle sich gleich noch heute nach Paris begeben, da er ohnes dem wünsichte, daß man Fontainebleau, wo er schon acht Monate wohne, durchaus reinigte.

Dieillebille erhielt auch die Summe und fehrte bamit fogleich nach Det jurud, um die nothigen Anftalten zur Erbanung diefer Citabelle zu treffen. Es war bobe Zeit, daß er wieder zurudtam; dennes währte nicht lange, fo entbedte er eine neue

Berfcwbrung, welche zwei Colbaten, Comba und Baubonnet, angezettelt batten, ba fie faben, bag ber Berr von La Chapelle nicht sonderlich wachsam an den Tho-Bieilleville batte ibre Bruber rabern laffen. weil fie ein offentliches Daboben bes Nachts miffs handelt und ihr die Rase abgeschnitten batten. Das Mabchen hatte so geschrieen, bag bie ganze Stabt in Allarm gekommen war, Dieilleville fich felbft zu Pferd gefett und die Garnifon unter bas Gewehr hatte treten laffen. Sie hatten fich an ben Grafen von Mesque gewendet, und bedienten fich eines Tambours au ibrem Sin : und hertrager, Ramens Balafre. Die Ronigin von Ungarn, bei ber Comba gewesen war, hatte ihnen zwolfhundert Thaler gegeben, wos für fie ein Gafthaus errichteten, und oft mit Lebenss mitteln nach Thionville mit Vaffevort von La Chapelle, dem fie manchmal Prafente brachten, auf bem Aluffe bin und berfubren. Den Grafen von Desgue hatten fie selbst zweimal verkleidet in die Stadt gebracht, mo er Alles durchgesehen batte. Es war nun fonderbarer Bufall, bag Bieilleville den Capitan biefer Golbaten, Ramens La Mothe-Gondrin, fragte, wie es fame, daß diefe Solbaten, die einen gewiffen auszezeichneten Rang unter ben Uebrigen batten, fich mit Gaftirungen abgaben, welches unschicklich fer. Der Capitan antwortete, bag fie, feit ihre Bruber gerabert worden, feine rechte Liebe jum Dienft batten; fle wollten daber ihren Abschied bald nehmen, boch wunschten fie vorher noch etwas zu erwerben.

Wie Bietkeville borte, baß sie Braber ber Geräderten sepen, so siel es ihm gleich ein, baß etwas barunter steden konne, und er schickte unverzüglich nach Comba, bem er sagte, baß, weil er gut Spanisch rebe, er bem Konig einen Dienst erweisen konne, er solle nur mit ihm kommen, Gelb und Pferbe sepen schon bereitet. Er suhrte ihn hierauf in bas Quartier bes Capitans Beanchamp, wo er bem Capitan sogleich befahl, ben Comba zu binden, bis Gisen ankamen, und bafür zu sorgen, daß Niemand etwas von dieser Gesangennehmung ersahre. Dem Kameraden Baubonnet aber läßt er sagen, nicht auf Comba zu warten, indem er ihn auf vier Tage versschickt habe.

Bie die Entdedungen oft sonderbar geschehen, so auch bier. Der Bebiente bes Capitans mar ein Bruder des Tambours Balafré, und er hatte ihn oft mit bem Comba gefeben. Eben biefer Bebiente fab iett burch bas Schläffelloch ben Comba binden, und lauft bin, es seinem Bruder zu sagen. Dieser bittet fich bei Bieilleville eine geheime Audienz aus, wirft fich ihm zu Kugen, entbeckt Alles und gesteht, daß er icon fieben Mal in Thionville mit Briefen von Comba an den Grafen von Desaue gewesen. Bieilles ville zieht einen Rubin vom Finger, gibt ihn bem Zambour und beripricht fein Glad zu machen, wenn er ihm treu biente. Er nahm ihn barauf ju bem Comba, dem er befiehlt, an den Grafen ju ichreiben, bag Alles gut gebe, und er burch ben Beg, ben ihm fein Bertrauter anzeigen warbe, feine Beerde zuschieden sollte, wo er sodann Bunder erfahren wurde. Bieilleville dictirte selbst den Brief, nachdem ihn der Balafré von dem unter ihnen gewöhnlichen Styl benachrichtigt hatte. Der Tambour bestellt den Brief richtig und bringt die Antwort mit, daß vom Mittwoch auf den Donnerstag (es war Dienstag) um Mitternacht die Truppen da seyn sollten.

Um fein Borbaben noch beffer zu beden, ließ Bieilleville feine Capitans rufen, und fagte ihnen, daf ber herr von Baubemont, mit bem er in Keinds schaft lebte, bom Sof guractomme, und bag er ibm entgegen geben wolle, boch nicht als Hofmann, fonbern im friegerischen Drnat und als jum Streit geruftet. Sie follten baber Alles fogleich in ben Stand fegen, und er wolle morgen gegen funf Uhr mit taufend Mann Schuten und feiner gangen Ravallerie ibm entgegen geben, er hoffe, daß biefes Beichen ber Ausfohnung bem Ronig wohl gefalle. heimlich laßt er aber ben Tambour tommen und geht mit ihm gu Beauchamp, wo Comba bem Grafen fcreiben muß, daß fich Alles über Erwartung gut anlaffe, indem Bieilleville mit feinen beften Truppen weggebe, und er also ficher tommen tonne.

Der Graf von Mesgne, sehr erfreut darüber, bestient fich ber nämlichen Lift und schreibt Bieillevillen, wie der Graf Aiguemont im Sinn habe, bem herrn von Baudemont entgegen zu geben, und er baber, ba fie sein Gebiet beträten, ihn davon benachrichtigen wolle, indem fie nicht im Sinn hatten, bie geringste Feindseligkeit auszuüben, ba ohnebem

jett Baffenstillstand zwischen ihren herren sey. Diesen Brief schickte er burch einen Courier ab. Dem Lamsbour aber gab er einige Zeilen mit, worin er den Comba benachrichtigt, daß er nur noch einen Lag langer warten solle, indem der Graf von Manneseld bei der Partie seyn wolle und auch noch Truppen mitbringe. Auf dieses ließ Bieilleville seine Capie tans wiffen, daß herr von Baudemont einen Lag später nach Metz kommen wurde, und sie also erst Donnerstags um vier Uhr abgehen wurden.

Bieilleville hoffte gewiß, fie wieder in die Salle gu bekommen, allein bas Project miglang, benn ber Capitan Beauchamp ließ fich burch bie klaglichen Bitten bes Comba bewegen, ihm Mittwochs um die Mittageffenszeit feine Gifen auf furze Beit berunter ju nehmen. Er geht barauf in ben Reller, um Bein gu holen, benn er traute fonft Riemanden, und Comba muß ihm leuchten. Wie er aber fich badt, um ben Bein abzulaffen, gibt ibm Comba einen Stof, bag er gur Erbe fallt, fpringt bie Treppe binauf, lagt die Thur fallen schließt fie ju, und geht auf die Alte los, bei ber er in Beauchamps Quartier verborgen war; diese schlägt er so lange, bis fie ihm die Schluffel ber Thur gibt und fo rettet er fich. Beauchamp schreit indeffen wie rafend, bis man ihm aufmacht, wobei er beinabe Sand an fich legte, ale er die Thuren eroffnet findet. Er entschließt fich jedoch, zu Bieilleville zu geben, der zwar schon gegeffen, aber noch an der Lafel mit feinen Capitans faß und von der bevorftebenden Reife fprach. Beauchamp

ruft ibm gleich entgegen, bag Comba fich gefichtet babe und er um Bergebung bitte. Bieilleville wirft fogleich feinen Dolch nach ibm, fpringt auf ibn gu und will ihn umbringen. Beauchamp aber fliebt und die andern Capitans fellen fich bittend vor ibn. Sogleich murben alle Thore geschloffen. mit dreiffig bereingefommenen verfleibeten Soldaten follte gefangen genommen werben; fie batten aber schon Wind erhalten und es retteten fich mehrere, boch wurde ber größte Theil auf ber Klucht niebergemacht; einige marfen fich über bie Mauern in ben Kluß. Vieilleville ließ sogleich nach Comba und Beauchamp in ber gangen Stadt in jedem Saus nachsuchen und Erstern fand man bei einer Bascherin verborgen. Er ließ den Rabelsführern fogleich ben Proces machen. Comba und Banbonnet murben von vier Pferden gerriffen und die gefangenen verkleibeten Soldaten theils gerädert, theils gebenft. Der Graf von Mesque betam nun frubzeitig genug Nachricht bavon. und fing nun an ju glauben, Bieilleville babe einen Bund mit bem Teufel, ba er auch die allergebeimften Unschläge erführe.

Dieser vereitelte Anschlag war Bieillevillen so zu Derzen gegangen, daß er in eine tobtliche Krankheit siel, wo man drei Monate lang an seinem Auskommen zweiselte. Der Konig schickte einen seiner Kannmerjunker nach Wetz, um zu sehen, wie es mit Bieillevillen stunde, schried selbst au ihn, und verssicherte seinem Schwiegersohn Espinan die Gouverneurstelle von Retz. Diese außerordentliche Gnade

batte einen solchen Einfluß auf ihn, daß sie ihn wieber in's Leben rief; auch besserte es sich mit ihm von
biesem Tag an; er schickte einen Hausen Merzte fort,
welche ihm von verschiedenen Prinzen waren zugeschickt worden, und erholte sich ganz, obgleich sehr langsam, wieder. Er ging, sobald er das Reisen
vertragen konnte, mit seiner Familie nach Durestal,
wo er sich acht Monate aushielt und seine Gesundbeit wieder berstellte.

Sobald Bieilleville fich auf feinem Gut Durestal gang erholt batte, begab er fich gegen Ende bes Jahrs 1557 nach Paris jum Ronig, wo er biejenigen Unstalten verabredete, die in feinem Gouvernement von Det nothig waren; besondere suchte er die Garnifon daselbst zu beruhigen, ber man vier Monate Sold fchuldig und die deghalb jum Aufruhr febr geneigt war. Diefe ausbleibende Zahlung fette ben unterdeffen in Met commanbirenden herrn von Sennecterre in große Berlegenbeit, benn man batte aus biefer Stadt amblf Compagnien regulärer Truppen gezogen, um fie ju einer Erpedition nach Reapel ju brauchen, und hatte bafur so viel von der Miliz von Champagne und Dicardie, die undisciplinirtesten Truppen von der Welt, bineingelegt; obne einige alte Offiziere und ohne bie Gensb'armes marbe herr von Sennecterre nicht mit ihnen fertig geworden fenn. Bieilleville fchrieb indeffen an den Grofprofosen von Det, unfehlbar genaue Untersuchungen über biefes tumultuarifche Betragen anzustellen, auch babei die Capitans, die bere gleichen begunftigt, nicht zu verschonen, benn er wolle

bas Sprichwort: "Erft muß man ben hund und "dann ben Lowen schlagen," umkehren, und er habe es sich geschworen, die Lowen recht zu striegeln, das mit die hunde zittern und vor Furcht umkommen mbchten.

Bieilleville tam gang unversebens eines Morgens mit fiebengig Pferben bor ben Thoren von Des an. welches die Schuldigen in großes Schreden fette. Der Grofprofos fand fich fogleich mit feinem Unterfuchungegeschaft ein, und furz barauf, nachbem auf verschiedenen Plagen ftarte Detafchemente ausgestellt waren, wurden brei Capitans, bie beschulbigt wurden, baß fie fich an der Verfon des herrn von Sennecterre vergriffen und auf feine Bache geschoffen, vor ibn gebracht. hier mußten fie auf ben Rnicen Abbitte thun: ber Scharfrichter war nicht weit entfernt, ber ihnen sodann, nachdem fie in einen Reller geführt worden, die Ropfe abschlug. Diese Ropfe murden an die brei hauptplate jum großen Schreden ber Miliztruppen, bie unter bem Namen Legionaires bienten, aufgesteckt. Sobald biefe fich auch nur zeige . ten ober aufammentraten, um vielleicht Borftellungen ju thun, murben fie fogleich gurudgeftoffen, ja oft mit Rugeln abgewiesen. hundert von diefen Goldaten hatten fich boch mit ben Baffen auf einen Plat versammelt. Bieilleville erfuhr es und schickte fogleich ben Gergent-Major St. Chamans babin ab mit einer gablreichen Bebeckung, um fie ju fragen, was fie ba ju thun batten. Sie maren fo untfug ju antworten, daß fie ihre Rameraden bier erwarteten,

Rechenschaft über ihre Capitans zu haben. Raum hatten fie bies gefagt, fo ließ St. Chamans eine folche Salve geben, daß vierzig bis funfzig fogleich auf bem Plate blieben und die Andern davon liefen, die jedoch alle arretirt und bingerichtet murden. Die brei Lieutenante ber enthaupteten Capitans furchteten, es mochte auch an fie die Reihe kommen, lief. fen also Bieilleville um ihren Abschied bitten, benn fie konnten ohne diefen nicht aus den Thoren koms men, ba fie febr gut befett maren. Er unterzeichnete ibn aber nicht, fondern ließ ihnen nur mundlich fagen: fie tonnten geben, mobin fie wollten; bergleichen Anfahrer brauchte weber ber Ronig noch er. Sie machten fich fogleich auf und zogen zum Thor binaus, batten aber auch bei bundert Goldaten von ihrer Compagnie überredet, mitzugeben. Bieilleville erfuhr biefes und ichidte fogleich ein Commando nach und ließ fie alle niedermachen. Raum durfte einer von ben Legionaires fich regen, so murbe er bei bem Ropf genommen, und zwar maren ihre Sauswirthe bie Erften, welche die Schuldigen verriethen. Sie murben baburch fo in Angft gebracht, baß fie nicht wußten, was fie thun follten, bis man ihnen endlich rieth, fic an ben Schwiegerfohn von Bieilleville, herrn von Efpinan, ju menben, um ihre Bergeibung ju erhalten, welches auch geschah, und Bieilleville ließ fie alle vor fich tommen, wo er ihnen noch eine große Strafpredigt hielt und fie fobann auffleben bieß, benn fie lagen alle bor ibm auf den Rnicen. Diese Ausschnung erregte eine große Freude, und bas

mit Recht, benn Bieilleville hatte schon die Joee, als er erfuhr, daß die Legionaires unter dem herrn von Sennecterre zehn Tage lang nicht auf die Wache gezogen und also die Stadt unbewacht gelassen, alle vor die Thore hinausrusen, sie da umzingeln und zusammenschießen zu lassen. Bieilleville glaubte aber doch noch immer vorsichtig senn zu massen, und machte drei Monate lang die Runden in der Stadt immer selbst und das oft viermal die Woche. Einsmal trifft er einen Legionair schlasend unter dem Gewehr an, den er sogleich mit den Worten niederstieß: er thue ihm nichts zu leid, denn er ließe ihn da, wie er ihn gefunden, und er solle wenigstens zum Erempel dienen, wenn er nicht zur Wache dies nen wolle.

Bieilleville, nachdem er Alles in Ordnung gebracht batte, nahm fich nun vor, ben Deutschen Thionville abzunehmen, und ließ fich beghalb in größter Gil und febr gebeim einen gewiffen hanns Rlauer von Triet kommen, bem er einmal bas Leben geschenkt, und ben er als einen tuchtigen Rerl batte fennen lernen. Diefen beschenfte er sogleich und suchte ibn zu seinen Projekten geschickt ju machen. Er versprach ibm noch überdies eine Compagnie deutscher Reiter in des Ronigs Solb zu verschaffen, wenn er nach Thionville ginge, ben gangen Buftand bes Orts und bie Starfe ber Befatung bis auf bas Dag ber Graben erforschte und ihm in acht Tagen Nachricht gabe. Mur folle er Morgens vor Tag aus einem, bem Weg nach Thionville entgegengesetzten Thore geben, an dem er

fich felbft befinden wolle, um ihm zu fagen, mas ihm allenfalls noch eingefallen mare.

hanns Rlauer brachte ihm auch in acht Tagen einen fo umftandlichen Bericht von Thionville, baß Bieilleville über feinen Fleiß und Geschidlichkeit gang erftaunt mar, und ihm fogleich eine Summe zustellte, mit ber er nach Trier jurudgeben und eine Compagnie Reiter aufrichten follte; boch follte fie burchgangig nur aus gebornen Deutschen befteben. Diefen Bericht aber Thionville ließ Dieileville burch feinen Secretar Carloix febr fludiren und gleichsam auswendig lernen, ichidte ihn gum Ronig, bamit er, wenn er vom Reinde murbe aufgefangen werden, besto leichter burchkame. Diefer traf den Konig in Amiens, und berichtete ibm, bag Bieilleville in fieben Tagen Thionville wegzunehmen fich anheischig mache, und ba er wiffe, bag alle Truppen nach Italien geschickt fenen, so wolle er feche Regimenter Landefnechte und fieben Compagnien Reiter in Deutschland werben laffen; auch babe er bagu burch feinen Credit hunderttaufend Livres irgendmo gefunden. Der Ronig genehmigte Mues fogleich, lobte Bieilleville febr barüber, daß er immer machsam und in seinem Dienste geschäftig fen, wies ibm die Ginnahme ber gangen Proving zu Diefer Expedition an, und ernannte ihn gum Generallieus tenant ber Urmee in Champagne, Lothringen, bem Lande Meffin und Luremburg. Die Werbung in Deutschland ging fo gut von Statten, daß in Rurgem bie verlangten Regimenter marichiren fonnten.

Sobald Bieilleville biefes erfuhr, jog er mit feis ner Befatung aus Det gegen Thionville, lief bie Truppen, welche ju Toul und Berbun in Befatung lagen ju ihm ftogen, und eroffnete, ju nicht geringem Erstaunen des Grafen von Carebbe, ber in Thionville commandirte, die Belagerung diefer Stadt. Gegen Luremburg Schickte er feche Compagnien gu Rug, um von Thionville aus mit bem Grafen von Mesque die Communication zu verhindern. fam auch feine Artillerie an, die er in feinem Arfenal ju Det hatte gurichten laffen; fie bestand aus gwolf Ranonen von starkem Raliber, aus zehn Keldschlangen von achtzehn Rug lang und aus andern leichten Studen. Rury barauf trafen auch die fremden Truppen ein, und alles biefes jufammen machte eine gar artige fleine Armee aus, benn es waren nur allein feche junge beutsche Pringen aus ben Baufern Luneburg, Simmern, Burtemberg u. a. dabei, Die fich unter einem fo großen Meifter in ben Baffen berfuchen wollten. Die gange Urmee mochte ungefahr aus zwolftaufend Mann besteben.

Unterdessen war ber Herzog von Guise aus Italien zuruckgekommen, und, da der Connetable bei
St. Quentin gefangen war, zum Generallieutenant
von ganz Frankreich ernannt worden. Dieser bekam
Nachricht von der Armee des Bieilleville, und schickte
sogleich einen Courier an ihn ab, der eben ankam, als
die Artillerie anfangen follte gegen die Stadt zu
spielen. Bieilleville bekam ein Schreiben des Inhalts:
baß er warten mochte, indem der Herzog dabei seyn

und die Entreprise führen wollte, wie es ihm als Generallieutenant von Frankreich jukame.

Bieillevillen mar diese Dagwischenkunft bochft unangenehm; er ließ fich aber jedoch nichts merten, und fagte bem Courier, bag ber Bergog von Guife willtommen fenn und man ihm wie dem Ronige geborden murbe. Es ware aber bem Unternehmen auf Thionville nichts so nachtheilig als der Berzug, und er fabe mobl voraus, daß die Bergdgerung ber Unfunft bes Bergogs ben Dienft bes Ronigs bei biefer Sache nichts weniger als beforbern murbe. Der Courier verficherte ibn, bag er in gehn Tagen bier fenn murde: "Das," fagte Bieilleville, mwenn er mir die Sande nicht gebunden batte durch feinen "Titel als Generallieutenant von gang Franfreich, fo ostehe ich mit meinem Ropf dafur, ich ware in zwei Stunden in Thionville und vielleicht in Luxemburg Jett wird er vielleicht in drei Wochen maemelen. micht antommen und der Graf von Mesque hat ngute Beit fich in Luxemburg festauseten."

Der herzog von Guise kam auch wirklich erst in zwanzig Tagen an. Boraus schickte er den Große meister der Artillerie nach Met, um Alles anzusehen. Dieser fand eine solche Ordnung und so hinreichende Maßregeln bei dieser Unternehmung, daß er öffentlich behauptete, der herzog von Guise hatte wohl wegebleiben konnen, und es musse einen Mann von Ehre sehr verdrießen, wenn die Prinzen ihnen kein Gluck gonnten und da, wo Shre einzuernten sep, gleich kämen und ihnen die Frucht ihrer Mübe und Arbeit

wegnahmen. Der herzog hat gut hinunterschlucken, rief er endlich ganz entrustet aus, benn er sindet Alles vorgekaut. Als der Herzog die ganze Artillerie mussterte, riefen Offiziere zum großen Gelächter: "Nur fort, vor Thionville, wo wir Alle sterben wollen; es ift schon lange, daß wir Sie erwarten."

Run follte Rriegerath gehalten werben, wo ber Ort am Beften anzugreifen sep. Bieilleville sagte, baß er nicht fo lange gewartet, um biefes ju erfahren, und er zeigte ein fleines Tharmchen, wo er auf fein Leben verficherte, daß diefes der fdmachfte Ort der Stadt sey. Allein der Marschall von Strozzy antwortete, daß man vorber die Deinung ber andern Befehlsbaber boren muffe. Sie versammelten fich daber auf's Neue in der Bohnung bes Bergogs. babin gingen, nahm ber herr von La Mark Bielles villen bei Seite und sagte ibm, daß er in dem Rriegsrath nicht auf feiner Meinung besteben folle, benn ber Bergog und Stroggy batten icon beichloffen, Thionville an einem andern Ort anzugreifen, damit er die Ehre nicht haben follte; auch fen der herzog febr aufgebracht, bag Bieilleville ben Titel eines Generallieutenants über biefe Armee ausgewirkt habe, benn er behauptete, es konne nur einen einzigen geben, und diefer fem er felbft.

In bem Rriegsrath stellte Strozzy nun vor, daß bie Stadt von der Seite des Flusses und nicht bei dem fleinen Thurm muffe angegriffen werden, welcher Meinung auch alle Unwefenden beipflichteten, da sie Strozzy als einen vortrefflichen und erfahrnen Zeldherrn

ansahen. Der herzog fragte jedoch auch Bieilles villen barum, ber bann antwortete: wenn er bas Gegentheil behauptete, musse er bas ganze Conseil widerlegen und er wolle sich nur babei beruhigen, damit er in dem Dienst bes Konigs keinen Aufentsbalt verursache.

Nun wurden die Ranonen aufgepflanzt und fo gut bedient, daß in furger Beit uber dem Kluß die feinde liche Artillerie zerschmettert wurde und eine ansehnliche Brefche entstand; jest triumphirte ichon ber Derzog und Strozzy, und es wurde mit Berachtung von dem Plan Bieilleville's gefprochen. Gin Saupte fturm wurde angeftellt, bie Golbaten mußten burch den Kluß maten; allein fie murden bald abgewiesen und konnten nicht einmal bandgemein werden; denn es fanden fich Schwierigkeiten mancher Urt, Die man nicht vorausgesehen batte. Der Bergog und Strogge waren febr verlegen baruber; um aber boch ihren Plan auszuführen, ließen fie mit unendlicher Dube die Ranonen über ben Fluß bringen und es gelang ibnen, fie bei ber Brefche aufzuführen. Jett aber entbedten fie, woran ber Marfchall nicht gebacht batte, einen breiten Graben von vierzig Rug Tiefe; biefen beim Sturmlaufen binunter und wieder beraufzukommen, mar unmöglich, und fo geschah es febr wunderbar, daß unsere Ranonen auf den Mauern ftanden und wir boch nicht in die Stadt fonnten.

Den fechzehnten Tag ber Belagerung befahl Strozzy, auch die Felbichlangen über ben Fluß zu bringen und die Stadt zusammen zu ichiegen. Er magte fich

selbst so weit, bag er eine Mustetentugel in den Leib befam, woran er nach einer halben Stunde farb. Der Bergog ftand neben ibm, diefem fagte er: "Beim Benter, mein herr, ber Ronig verliert beute einen treuen Diener und Guer Gnaben auch." Der Bergog erinnerte ibn an fein Beil zu benten, und nannte ibm ben Ramen Jesus: DBas fur einen Jesus führt Ihr "mir hier an? Ich weiß nichts von Gott - mein "Feuer ift aus" - und ale ber Pring feine Ermahnungen verdoppelte und ihm fagte, daß er bald vor Gottes Angesicht fenn werbe, antwortete er: "Run, "beim I-! ich werde da fenn, wo alle Andern find, "die feit fechstaufend Sahren geftorben," und mit biefen Borten verschied er. So endiate fich bas Leben eines Mannes, ber feine Religion batte, wie er schon den Abend vorher, ba er bei Bieilleville fpeiste, ju erkennen gab, ale er aufing ju fragen : und was machte Gott, ebe er die Welt schuf? worauf Bieilleville gang bescheiben fagte: bag nichts bavon in der beiligen Schrift ftebe, und ba, wo fie nichts davon fagte, man auch nicht weiter forschen folle. Es ift eine ganz artige Sache, sagte Strozzy darauf, diese beilige Schrift, und fehr mohl erfunden, wenn fie nur mahr mare; worauf Bieilleville fich ftellte, als wenn er die Rolik batte, und hinaus ging und ein Gelubbe that, mit einem folden Atheiften niemals etwas zu thun zu haben.

Jetzt wendete fich ber herzog an Bieilleville, ersinnerte ihn an fein Berfprechen, bas er bem Ronig gethan, Thionville in fieben Tagen einzunehmen, und

bat ibn, Mes fo auszuführen, wie er es fur aut finde; er wolle fich in nichts mehr mengen. Dun fing Bieilleville auf feiner Seite Die Trandeen an. ließ Artillerie von Det kommen und icon ben britten Tag murbe bas fleine Thurmchen gufammengefcoffen; ben fecheten magte man einen Generalfturm, Bieilleville an der Spite, allein er murde abgeschlagen und es blieben viele Leute babei, unter andern auch hanns Rlauer. Bieillevillen murbe ber Ramm oben an feinem Selm weggeschoffen; nach einer furzen Erholung aber nahm er neue Truppen und fette ben Sturm fo beftig fort, bag er mit breißig Mann in die Stadt brang; Carebbe erschrat baruber und capitulirte fogleich. Die gange Garnifon und alle Ginwohner mußten ben andern Morgen aus ber Stadt gieben, und es mar erbarmlich angufeben, wie Greife, Bater und Rinder, Rrante und Bermundete, ihre heimat verließen. Rebermann hatte Bedauern mit ihnen; nur der Bergog von Buife blieb bart babei. In Thionville murben nun frangofifche Unterthanen gefett, an welche bie Saufer verfauft murben; bas baraus gelbste Gelb ftellte Bieilleville theils dem toniglichen Schatmeifter ju, theils belohnte er bamit seine Solbaten, die ihm bei ber Belagerung gute Dienste geleistet hatten. felbst behielt nichts babon, ob er gleich bas größte Recht daran batte.

Er vermuthete immer, der Konig von Spanien werde vor Thionville kommen, und war fest entsichloffen, diese Stadt zu behaupten, indem er es sich

jur Ehre rechnete, gegen einen so machtigen Monarschen, ben Sohn Kaiser Karls V., zu fechten. Allein ber Konig von Spanien zog mit einem betächtlichen Deer gegen Amiens, ber Konig von Frankreich ihm entgegen und schickte Bieillevillen beswegen ben Besfehl, ihm so viel Truppen als möglich, zuzuschicken. Beide Heere, jedes von sechzigtausend Mann, standen jeht gegen einander; beide Konige wunschten ben Frieden, aber keiner wollte die ersten Borschläge thun.

Bieilleville, der diese Verlegenheit in der Ferne merkte, schickte in der größten Stille und ohne Jesmandes Wissen, einen sehr kahnen und beredten Monch jum König von Spanien; dieser mußte ihm, als aus Eingebung Gottes, vom Frieden reden. Er wurde gnädig angehört und ihm ausgetragen, eben diese Eingebungen dem König von Frankreich vorzutragen, und so wurde die Negociation angesangen, wosür der König Vieillevillen den größten Dank schuldig zu sewn glaubte, indem er auch hier durch seine Klugheit aus der Ferne bergewirkt und so vieles Blut verschont habe, das durch eine Schlacht wurde vergossen wors ben seyn.

Nachdem nun der Friede geschlossen worden, wünschte der König Bieillevillen zu sprechen, und er wurde beordert, an den Hof zu kommen, wo er sehr gut empfangen wurde; besonders gesiel es der Königin sehr wohl, daß er nach der Belagerung von Thions ville unter die deutschen Prinzen und Feldherrn goldne Medaillen vertheilt habe, auf deren einer Seite des Königs und auf der andern Seite der Königin Brustbild

vorgeftellt war und diefes lettere fo gleichend, bag auch der berühmteste Runftler im Portraitiren bamaliger Beit, Namens Janet, Diefes gefteben mußte. Der Ronig unterhielt fich oft und viel mit Bieille: ville und tam felbft barauf ju reben, bag ber Bergog von Buife bas Unternehmen auf Luxemburg die schnelle Eroberung von Thionville gebemmt habe. Auch fragte er nach bem Haglichen Enbe bes Marschalls Strozzy, wo aber Bieilleville als feiner hof. mann antwortete, bag man bier bie Onabe Gottes obmalten laffen muffe und es nicht ichidlich fenn murbe, biefes weiter ju verbreiten. Strozzy war namlich nabe mit ber Konigin verwandt. Bei biefer Gelegenheit bekam Bieilleville das Brevet als Marschall von Frankreich, und ber Ronig machte ibm ben Vorwurf, warum er ibm nicht sogleich um biefe Charge geschrieben habe, ale Stroggy gestorben, mo er fie dann gewiß ibm und nicht dem herrn von Thermes wurde gegeben haben. Bieilleville antwors tete barauf: bag er feinem Ronig nicht jugemuthet batte, so lange ber Feldzug bauerte, biese Charge gu befeten, indem Alle, die barauf Unspruch machten, um fie zu verdienen, fich bervorthun, bingegen von ber Armee abgeben murben, wenn die Ernennung gefchehen fen; wie dies auch wirklich nach ber Ernens nung des herrn von Thermes der Kall mar, wo geben bis amblf Große mit beinabe ameitaufend Pferben die Urmee verließen.

Der Konig munschte, baß Bieilleville ben Friedensunterhandlungen mit Spanien in Chateau Cambrefis beiwohnte, welches er auch that, und er brachte es durch seine weisen Rathschläge in Rurzem so weit, daß sie den 7. April 1559 abgeschlossen waren, mit welcher Nachricht er selbst an den Konig geschickt wurde. Der König erklärte bei dieser Gelegenheit, daß Frankreich und ganz Europa, nach Gott, diesen Frieden Niemand als ihm schuldig sep, denn durch den Monch habe er den ersten Unstoß geben lassen. Der Schatzmeister mußte vierzehn Sade, jeden mit tausend Thalern, bringen, wovon der König ihm zehn und seinem Schwiegersohn und Nessen, Espinan und Thevalle, viere schenkte.

Rurg barauf trafen die spanischen Gefandten in Paris ein; es befanden fich dabei außer dem herzog von Alba funfzehn bis zwanzig Prinzen, benen einen gangen Monat lang große Keten gegeben wurden. Babrend berfelben suchte ber Kardinal von Lothringen ben Ronig ju überreben, eine Sitzung im Parlament ju halten und ein Mercuriale bafelbft anguftellen. Es hat bies ben Namen von dem Mittwoch (Dies Mercurii), weil an diesem Tage sich alle Prafibenten und Rathe gegen bundert bis bundert und zwanzig Personen in einem großen Saal versammeln, um über die Sitten und sowohl offentliche als Privatlebensart diefes Gerichtshofes Untersuchung anzustellen. Der Ronig follte bei einer folchen Gelegenheit burch feinen Generalprocurator vortragen laffen, bag unter ihrem Corps Manche sich befanden, deren Glauben verbachtig fen und die ber falfchen Lehre Enthers anhingen; man tonne es icon baraus ichließen, baß

alle, die der Reherei beschuldigt wurden, losgesprochen und kein Ginziger zum Tod verdammt wurde. "Und sollte dieses," sehte der Kardinal hinzu, "auch nur dazu dienen, dem Konig von Spanien, zu zeigen, daß Ew. Majestät sest am Glauben halten, und daß Sie in Ihrem Konigreiche nichts dulden wollen, was Ihrem Titel als Allerchristlichster Konig entgegen ist. Es wurde den Prinzen und Großen Spaniens, die den Herzog von Alba hieher begleitet haben, um die heirath ihres Konigs mit Ew. Majestät Tochter zu seiren, ein sehr erbauliches Schauspiel senn, ein halbes Dutzend Parlamentsräthe auf desentlichem Platz als lutherische Ketzer verbrennen zu sehen." Der König verstand sich zu einer solchen Sitzung und bestimmte sie gleich auf den andern Tag.

Bieillevillen, ber, als erster Kammerjunker, in bes Königs Kammer schlief, sagte ber König was er vorhabe, worauf jener antwortete, daß ber Kardinal und die Bischofe dieses wohl thun könnten, für Se. Majestät schicke es sich aber nicht; man musse den Priestern überlassen, was nur eine Priestersache sep. Da der König dessenungeachtet bei seinem Borhaben blieb, erzählte ihm Bieilleville, was einstmals zwischen König Ludwig XI. und dem Marschall von Frankreich, Johann Rouault, vorgefallen. Ludwig XI., bei welchem der Bischof von Angiers sehr in Gnaden stand, befahl diesem, nach Lyon zu gehen und die sechstausend Italiener in Empfang zu nehmen, die man ihm als Hülfstruppen zuschickte. Der Marschall, der zugegen war, und es übel aufnahm, daß man nicht

an ibn bachte, ftellte fich gleich barauf bem Ronig mit dreißig bis funfzig Coelleuten geftiefelt und gespornt vor und fragte ibn gang trobig, ob Se. Majeftat nichts nach Angiers zu befehlen habe? Der Ronig fragte, was ibn fo fouell und unvermuthet dabin fubre? Der Marschall antwortete, daß er bort ein Capitel zu halten und Priefter einzuseten habe, indem er eben sowohl den Bischof vorftellen konne, als der Bischof den General vorftelle. Der Ronig schämte sich barüber, bag er bie Ordnung so umgefehrt, ließ den Bifchof, ber icon auf ber Reise mar, wieder zurudrufen und ichidte ben Marichall nach Eben fo, fuhr Bleilleville fort, mußte ber Rarbingl, wenn Em. Majestat bie Beschäfte eines Theologen ober Juquifitors verfaben, und Solbaten lebren, wie man die Lanze bei Tournieren fallt, wie man ju Pferde figen muß, wie man falutirt und rechts und links ausbeugt. Ueberdies wollten Em. Majestat die Freude mit der Traurigkeit paaren? Denn Letteres murbe ber gall fenn, wenn folche blutige hinrichtungen mabrend ber hochzeitfeierlichfeiten porfielen.

Der König nahm sich barauf vor, nicht hinzuges ben. Der Kardinal erfuhr es sogleich, und ba er in der Nacht den König nicht sprechen konnte, versammelte er die ganze Geistlichkeit den andern Morgen mit dem Frühesten bei dem König, und machte ihm die Hölle so heiß, daß er glaubte, schon verdammt zu sepn, wenn er nicht hinginge, und der Zug Letzte sich sogleich in Marsch. Bei der Sitzung selbst

vertheibigte einer ber angeklagten Rathe Unne bu Bourg seine Religion mit solchem Gifer und Festigkeit, baß ber Konig fehr aufgebracht murbe; auch horte er, als er burch bie Strafen zuruckging, vieles Murren, so baß er nachher gestand, wie es ihm sehr gereue, ben Rath bes Bieilleville nicht befolgt zu haben.

Den erften Juni 1559 erbffnete ber Rbnig bas große Tournier, mit welchem bie Bermablung ber Prinzeffin Elifabeth mit Philipp II. gefeiert murbe, und die Spanier zeigten fich bei biefer Belegenheit befonders ungeschickt. Bieilleville bob einen Spanier, ber gegen ihn rannte, aus dem Sattel, und warf ibn über die Schranken mit einer unglaublichen Leichtigfeit und Geschicklichkeit. Um einigermaßen von biesen korperlichen Unftrengungen in ben Tournieren auszuruben, ging die Bochzeit ber Dabame Glifabeth mit bem Ronig bon Spanien, in beffen Ramen ber Bergog von Alba fie beirathete, vor. Die friedlichen Reierlichkeiten bauerten gegen acht Tage; ber Ronig brach fie ab, weil er leidenschaftlich bas Tournieren liebte und biefes wieder anfangen wollte.

Bieilleville rieth bem König bavon ab, indem sich die franzosische Noblesse schon hinreichend gezeigt batte, es jest auch Zeit sep, an die Hochzeit des Herzogs von Savonen mit Madame Margaretha, seiner Schwester, zu benten. Der König antwortete darauf, daß erst gegen Ende des Julius Alles dazu bereit senn könne, indem er Piemont, Savonen und mehrere andere Bestsungen bei dieser Gelegenheit abtreten wolle. Bieilleville war ganz erstaunt darüber, und

sagte bem Konig offenherzig, wie er nicht begreifen tonne, wegen einer Heirath Länder wegzugeben, die Frankreich mehr als vierzig Millionen und hundertstausend Menschen gekostet hatten. Einer königlichen Prinzessin gabe man bochstens hundert und fünszigtaussend Thaler mit, und wenn auch Madame Margasretha ihr Leben in einer Abtei endigte, so würde dies ses nicht der erste und letzte Fall bei einer königlichen Prinzessin sewn, die ohedem schon vierzig Jahr alt sew. Der Connetable, der dieses alles statt seiner Manzion verhandle, übe sein Recht wohl aus, denn man sage gewöhnlich, daß in einer großen Noth ein Connetable den dritten Theil vom Königreich versetzen dürse.

Auf diese und mehrere Borftellungen vermunschte ber Ronig die Stunde, daß er nicht mit Bieillevillen von biefer Sache gesprochen, und es fen jest ju fpåt; er marbe fich aber an ben Connetable halten, ber ihn zu diesen Schritten verleitet habe. darauf trat ein Ebelmann berein, und brachte bem Ronig bie abgeschloffenen Artikel, worin bemerkt war baß Kranfreich bas Margnifat Saluzzo behielte. Als der Ronig Diefes gelesen hatte, theilte er die Nachricht spaleich Bieillevillen mit, mit der Meufles rung, baß fein Bater Unrecht gebabt, einen Rarften seiner Lander zu berauben, und daß er als guter Chrift und um die Seele feines Baters zu retten, die Lander bem Bergog von Sepopen gern berausgabe. Wie Bieilleville fab, daß der Konig bier die Ardmmigfeit und bas Chriffenthum in's Spiel brachte,

und seinen Bater sogar ber Tprannei beschulbigte, schwieg er, und es reute ihn, nur so viel gesagt zu haben.

Den letten Junius 1559 wurde des Morgens ein großes Tournier auf ben Nachmittag angefagt. Nach ber Tafel jog fich ber Konig aus, und befahl Bieille villen, ihm die Baffen anzulegen, obgleich ber Oberstallmeister von Frankreich, dem Diefes Geschäft gufam, augegen mar. Als Bieilleville ihm ben Selm auffette, tounte er fich nicht entbrechen zu feufgen und zu fagen, bag er nie etwas mit mehr Diderwillen gethan. Der Konig hatte nicht Zeit, ihn um bie Urfache ju fragen, benn mahrend bem trat ber Bergog von Savonen berein. Das Tourmier fing an. Der Ronig brach die erste Lange mit dem Bergog, Die zweite mit bem herrn von Guife, endlich tam aum Dritten ber Graf bon Montgommern, ein groffer, aber fleifer junger Menfch, ber feines Batere, bes Grafen von Sorges und Capitans von ber Garbe, Lieutenant mar. Es war die lette, die ber Ronig gu brechen batte. Beibe treffen mit vieler Geschick lichfeit auf einander und die Langen brechen. will Dieilleville bes Ronigs Stelle einnehmen, allein biefer bittet ibn, noch einen Gang mit Montgome mern zu machen, denn er behauptete, er muffe Res vanche baben, inbem er ibn wenigstens aus bem Bugel gebracht habe. Bieilleville suchte ben Rouig babon abzubringen, allein er bestand barauf. Gire, rief Bieilleville aus, ich schwore bei Gott, baß ich brei Rachte hindurch getraumt habe, baß

Eurer Majeftat beute ein Unglud guftoßen und Diefer lette Junius Ihnen fatal fenn wird. Much Montgommery entschuldigte fich, daß es gegen bie Regel fen; allein ber Ronig befahl es ihm und nun nahm er bie Lange. Beide fliegen jest auf einander und brachen mit großer Geschicklichkeit ihre Langen. Montgommern aber warf ungeschickter Beise ben gesplitterten Schaft nicht aus ber Sand, wie es gewohnlich ift, und traf bamit im Rennen ben Ronig an ben Ropf gerade in bas Biffir, fo bag ber Stof in bie Bobe ging und bas Auge traf. Der Ronig ließ die Zügel fallen und bielt fich am Sals bes Pferbes; biefes rannte bis an's Biel, mo bie zwei erften Stallmeifter, bem Gebrauch gemäß, hielten, und bas Pferd auffingen. Gie nahmen ihm ben Belm herunter, und er fagte mit ichwacher Stimme, er sen bes Tobes. Alle Wundarzte kamen zusammen, um ben Ort bee Gebirne ju treffen, wo bie Splitter steden geblieben, aber sie konnten ibn nicht finden, obaleich vier jum Tobe verurtbeilten Diffetbatern bie Ropfe abgeschlagen murben, Bersuche baran anguftellen, indem man Langen baran abflief.

Den vierten Tag kam der König wieder zu sich, und ließ die Königin rusen, der er auftrug, die Hochzeit doch sogleich vollsühren zu lassen, und Bieillevillen, der schon das Brevet als Marschall von Frankreich hatte, wirklich dazu zu machen. Die Hochzeit ging traurig vor sich, der König hatte schon die Sprache verloren und den Tag darauf, den 10. Julius 1559, gab er den Geist auf. Bieilleville verlor

an ihm einen herrn, der ihn aber Alles schätze, und ihn sogar zum Connetable einst warde ernannt haben, wie er sich schon hatte verlauten laffen. In den letzten Zeiten hatte er ihm, um ihn immer um sich zu haben, sein Departement von Metz abgenommen, und es dem herrn von Cspinay gegeben; Bieilleville aber war Gouverneur von Isle de France geworden.

Die unrechtmäßige Gewalt, beren fich die Guifen nach dem Tode heinrichs II. anmaßten, verurfachte die bekannte Berichmorung von Amboife. Gin gemif. set la Renaubie vernicherte fich breifig erfahrner Capitans, und legte um ben Aufenthalt des jungen Ronigs funfhundert Pferde und vieles Aufvolt berum, in der Absicht, die Guifen gefangen zu nehmen, und bem Ronig feine Freiheit zu geben. Es murbe biefes auch am Sofe bekannt, und die Radricht beunruhigte ben Rbnig und bie Guifen febr. Bieilleville follte an biefes Corps geschicht werden, um fie ju fragen, ob fie die Frangofen um den Rubm und die Ehre bringen wollten, unter allen Nationen ihrem Furften am treuften und geborfamften ju fenn? Diefer Auftrag fete Biellevillen in einige Berlegenheit. Er felbst mar von der widerrechtlich angemaßten Gewalt der Guifen überzeugt, und wollte fich zu einer Gefandtichaft nicht brauchen laffen, wo er gegen feine Ueberzeugung reben mufte: burch eine feine Bendung überhob er fich berselben, indem er dem Konig antwortete: "Da der Rebler biefes Corps, an bas Em. Majestat mir die Debre anthun wollen, mich ju fchiden, fo groß ift,

"baß es eine mahre Rebellion genannt werden kann, "so wurden sie mir nicht glauben, wenn ich ihnen "Werzeihung verkündigte. Es muß dieses ein Prinz "thun, damit sie versichert sind, es sen dieses ein "königliches Wort, das Eure Majestät schon um "bessenwillen, der es überbracht hat, nicht zurück"nehmen werden."

Bieilleville hatte richtig geurtheilt; er wurde mit biesem Auftrag verschont, und der Bergog von Remoure, ber an bie Rebellen geschickt murbe, batte ben Berdruß, daß die funfgehn Ebelleute, die auf bes Ronigs und fein Wort ihm gefolgt waren, fogleich gefangen und in Feffeln geworfen murben. Unf alle Beschwerden, welche der herzog defhalb vorbrachte, antwortete ber Kangler Olivier immer, baf fein Ronig gehalten fen, fein Wort gegen Rebellen Diese funfzehn Seelleute wurden burch zu balten. verschiedene Todesarten bingerichtet, und fie beschwerten fich alle nicht sowohl über ihren Tod, ale über bie Treulofigkeit bes Bergoge von Nemours. von ihnen, ein Berr von Caftelnau, marf ibm fogar biese Wortbruchigkeit noch auf bem Schaffot vor, tauchte feine Sande in bas rauchende Blut feiner fo eben bingerichteten Rameraden, erhob fie gen Simmel und hielt eine Rede, die Alle bewegte und bis zu Thranen rubrte. Der Rangler Olivier felbst, ber fie gum Tode verdammt hatte, wurde fo fehr daburch betroffen, bag er frant nach Sause tam und einige Tage barauf ftarb. Rury vor seinem Ende besuchte ibn ber Kardinal von Lothringen felbst, bem er, als

er wegging, nachrief: "Berdammter Rardinal, bich "bringst bu um die Seligkeit und uns mit dir!"

Hingegen konnte Bieilleville ben Auftrag nicht ausschlagen, nach Orleans zu gehen, um hier ben Rest ber Verschwornen zu zerstreuen. Er that bieses mit so viel Klugheit und Eifer, daß es ihm gelang, sechshundert Mann zu überfallen und niederzumachen. die Gefangenen, worunter der Capitan war, ließ er aber los, weil es ihm unmenschlich schien, Leute von Ehre, die ihren Dienst als brave Soldaten verrichteten, eines schmählichen Todes sterben zu lassen, welche Strafe ihnen gewiß war, wenn er sie wurde eingeliefert haben.

Dieses glucklich ausgeführte Unternehmen sette Bieilleville in große Gunft bei dem Ronig und den Guisen. Es wurde ihm turz barauf eine andere Erpedition nach Rouen aufgetragen, wo die Reformir-Er hatte furchterliche ten unruhig gewesen maren. Instructionen babei erhalten, benn ihm fand es frei, nicht nur die umbringen zu laffen, die bei biefem Mufftand bie Baffen genommen, fondern auch fogar Die, die ein Boblgefallen baran gehabt. Bieilleville, der sieben Compagnien Geneb'armes bei sich batte, ließ ben großten Theil feiner Leute gurud, und tam nach Rouen nur mit hundert Edelleuten, entwaffnete fogleich die Burgerschaft, ließ ohne Unsehn der Res ligion breifig ber hauptrebellen greifen und ihnen ben Proces machen, befahl aber ausdrudlich, daß man in dem Urtheil nichts von der Religion fagen, fondern fie nur als Rebellen gegen ben Ronig verdammen sollte. Auf diese Urt stellte Bieilleville die Rube ber, und schonte ben Parteigeist, ber ohne Zweifel noch lauter wurde erwacht senn, wenn er nur die Refors mirten bestraft hatte.

Der hof hielt fich in Orleans auf, als er wieder gurudtam, und eben bamals mar ber Pring von Condé, Bruder bes Konigs von Navarra, gefangen genommen worden. Um Dieillevillen ju prufen, mas er darüber bachte, befahl ihm der Ronig, den Pringen zu besuchen. Bieilleville mar aber schlau genug, biefes zu merten und fagte, bag er um bas Leben nicht hingeben murbe, benn er habe einen naturlichen Abicheu gegen alle Rubeftbrer. Bugleich rieth er aber bem Ronig, ben Prinzen nur in die Bastille zu schicken, indem es Gr. Majeftat jum großen Borwurf gereichen murbe, einen Pringen von Geblut, wenn er bem Ronig nicht nach bem Leben geftrebt, binrichten zu laffen. Der Ronig nahm biefen Rath fehr mohl auf, und geftand nachber Bieillevillen felbft, daß er ibn auf die Probe gefett babe.

Die Uneinigkeiten zwischen dem Konig von Navarra auf der einen Seite, und dem Konig und den Guisen auf der andern, wurden indeffen immer großser; der Konig von Navarra wurde am Hof mit einer Geringschätzung behandelt, die Jedermann, nur die Guisen nicht, bewegte. Bieilleville forderte in diesen Zeiten die Erlaubniß, in sein Gouvernement zurückzukehren; allein, besonders die Konigin, drang darauf, daß er bliebe. Man wollte ihn in diesen kritischen Zeiten am Hose haben, um seine Rathschalage, bie immer febr weise waren, zu benuten, und bann hatte man ihn auch ausersehen, nach Deutschland zu reisen, um benen mit dem Konig verbandeten Churschrften und Fürsten des Reichs die Verhältniffe mit dem Konig von Navarra und seinem Bruder vorzusstellen, damit der Hof nicht im unrechten Lichte ersschiene.

Allein biesen Uneinigkeiten machte ber Tod Ronigs Frang II. ein Ende, ber ben 5. December 1560 erfolgte. Jest wendete fich Alles an ben Ronig von Ravarra, und felbit die Ronigin, die als Bormunberin des jungen sechzehnjährigen Konigs Karls IX. mitregierte, ernannte benselben zum Generallieutenant bes Reichs. Gine weise Magregel, um die verschies benen Religionsparteien, die febr unruhig zu werden anfingen, aufrieden zu ftellen. Bieilleville batte fie ber Ronigin angerathen. Beide Guisen entfernten fich bei diesen ihnen ungunftigen Umftanden; ber Rardinal ging auf seine Abtei und ber Herzog nach Paris, wo er viele Unbanger batte. Bier ichmiedete er mit feinen Anbangern, bem Connetable von Montmorency, bem Marschall von St. Andre und Andern, seine Plane, die Lutheraner ju vertilgen; und biefes ift die Quelle, aus ber alle Unruben entstanden, die bernach das Ronigreich vermufteten. Da jest Bieilleville fab, daß der Konig von Navarra und die Konigin gut miteinander ftanden, brang er barauf, in fein Bouvernement gurudgutebren, welches man ihm auch endlich verstattete. Er war aber nicht lange in Met, fo wurde er vor vielen Andern auserseben,

nach Deutschland als außerordentlicher Gefandter zu gehen, um dem Raiser und den Farsten die Thronbesteigung des jungen Ronigs bekannt zu machen.

Bieilleville unternahm fogleich die Reife in Bes gleitung von fechzig Pferben. Zuerst begab er sich jum Churfurften von Bavern nach Beidelberg, von ba nach Stuttgart jum herzog von Burtemberg, bann nach Augeburg und von diefer Stadt nach Beimar, wo Bieilleville vom Bergog Johann Friebrich und Johann Wilhelm febr wohl empfangen Er überbrachte ihnen ihre Penfion, welche Beinrich II. ihnen als Nachkommlingen Rarls des Großen zugefichert hatte, Jedem zu viertausend Thas lern jahrlich. Bon Weimar reiste Bieilleville nach Ulm; von ba wollte er nach Raffel, allein man widerrieth es ihm, weil die Wege so gar schlecht waren. Bon Wien ging er nach Frankfurt, von ba nach Prag und von Prag, nach einer feltsamen Reife. route, nach Maing, und nun wieder über Robleng, Trier nach Metz.

Ueberall wurde Vieilleville mit großen Ehrenbezeugungen aufgenommen, und besonders wohl ging es
ihm in Wien. Gleich bei der ersten Audienz beim
Raiser, Ferdinand I., sagte dieser: "Seyn Sie mir
"willkommen, herr von Vieilleville, ob Sie mir
"gleich Ihr Gouvernement von Metz und die übrigen
"Reichsstädte, welche Frankreich dem deutschen Reich
"entzog, nicht überbringen; ich hoffte lange, Sie zu
"sehen." Der Raiser nahm ihn sogleich mit in sein
Zimmer, wo sie zwei Stunden ganz allein bei einander

waren. Bei biefer Gelegenheit munberte fich Bieilles ville, daß fle gang allein in's Zimmer tamen, indem es in Kranfreich gang anders war, wo die Krangofen ihrem herrn fast die Fuße abtreten, um überall in Menge bingutommen, wo er bingebt. Bieilleville. bemerkte ferner, und diefes fogar gegen den Raifer, wie es ihn befremdete, nach Wien gekommen zu fepn mit funfzig bis fechzig Pferben, und von Niemand befragt zu werben, woher er fame, ober mer er ware; wie gefährlich biefes fen, ba ein Pafcha nur breißig Stunden von der Stadt liege. Der Raifer befahl fogleich, an jedes Thor starte Wachen legen: doch schränkte er ben Befehl auf Anrathen Bieisleville's, um den Pascha nicht aufmerksam zu machen, barauf ein, auf den bochften Thurm einen Bachter ju feten, ber immer auf jene Gegend Acht geben und jede Beranberung mit einigen Schlagen an die Glode anzeigen follte. Der Raifer wollte, daß Diefes Bieilleville's Bache ibm ju Ehren auf immer beißen follte. Bei einem großen Diner, welches ber Raifer gab, fah Bieilleville die Pringeffin Elifabeth, bes romischen Konigs Maximilian Tochter und Niece bes Raisers. Ihm fiel sogleich der Gedanke bei, daß Diefe ichone Pringeffin ber Ronig fein herr gur Gemablin mablen folle, und er nahm es auf feine Bes fabr, nach aufgehobener Tafel mit bem Raiser bavon ju fprechen, bem diefer Antrag febr gefiel, und ben auch ber Ronig von Frankreich mit vielen Freuden, als Bieilleville bei feiner Rudtehr nach Frankreich davon sprach, annahm.

Bieilleville mar jest wieber in Det angelangt und gedachte einige Tage auszuruben, als ein Courier vom hof tam, ber ihm Nachricht brachte, bag er nach England als Gefandter murbe geben muffen. Er reiste sogleich nach Paris ab, und bier erbielt er bald feine Abfertigung, um aber's Deer ju geben. Die Absicht seiner Reise war bauptsächlich, bem Karbingl von Chatillon entgegen ju arbeiten, ber bei ber Ronigin Elisabeth fur die Sugenotten unterhandeln wollte. Bieilleville mußte es bei ber Konigin, die im Anfange febr gegen feinen Antrag mar, fo aut einzuleiten, daß, als ber Kardinal von Chatillon nach London tam, er zu teiner Audienz bei ber Rb. nigen vorgelaffen murbe. Indeffen murben bie Unruben in Frankreich immer größer, ber Prinz von Conde belagerte Paris, er mußte jeboch biefe Belagerung bald aufgeben und furz barauf fiel bie Schlacht von Dreur vor, wo der Bergog von Buise den icon fiegenden Pringen vollig auf's Saupt ichlug. Marichall von St. Andre batte die Avantgarbe bes Konigs commandirt, war zu bem herzog von Guife gestoffen, und verfolgte nur mit vierzig oder funfzig Pferben bie Aluchtlinge. St. André stößt auf einen Capitan ber leichten Ravallerie, Ramens Bobigny, der mit einem Trupp bavon flob. ruft fich einander an, ber Marschall antwortet zuerst und nennt fich. Bobigny fallt aber seine Trups pen ber, macht fie nieber und nimmt ben Marschall gefangen. Diefer Capitan mar ebedem in bes Darschalls Diensten gewesen, batte aber einen Stallmeister

erstochen. St. Andre ließ ihm ben Proces machen, und, ba er nach Deutschland ausgewichen mar, im Bildnif aufhängen. Jest bat ber Maricall, ibn nach Kriegsgebrauch ju behandeln und bas Bergangene zu bergeffen. Indeffen entwaffnete Bobiany ben Marschall und ließ fich fein Wort geben, bei ihm als Gefangener zu bleiben. Go ritten fie fort, als der Pring von Porcian von der Conde'ichen Partie tam, biefen Gefangenen fab und ibm bie Sand gab. Der Marschall bot fich ihm fogleich als Gefangener an und ber Pring suchte ihn ben Sanben Bobigun's ju entzieben. Allein biefer fette fich jur Behr und da Alles darüber fcrie, wie dies ungerecht fen, bag ein Pring einem Geringern feinen Bortbeil rauben wollte, ließ Porcian davon ab. Bobigny tausend oder amblibundert Schritte vom Pringen entfernt, fo wendete er fich ju bem Dar-Schall mit ben Worten: Du haft mir burch beine ofdlecte Denkungsart zu erkennen gegeben, wie ich "bir nicht trauen fann; bu haft bein Bort gebrochen. Du wirft mich ruiniren, wenn bu wieder los tommft. Du baft mich im Bild bangen laffen, mein Bermogen eingezogen und es beinen Bedienten gegeben; "bu baft mein ganges Saus ruinirt. Die Stunde ift agefommen, mo bich Gottes Urtheil trifft," und bies mit fcog er bem Marschall eine Rugel vor ben Ropf. Die Nachricht vom Tob eines Marschalls von Frant, reich trubte in Paris ben Sieg ber Ratholiken ein menig, besonders war Dieilleville untrofilich darüber. Es wurde ihm fogleich bas Brevet eines Marschalls

von Frankreich überbracht, er wies es aber ab. Der Ranzler von Frankreich selbst begab sich zu ihm; mehrere Prinzen baten ihn, die Stelle anzunehmen, er schlug es aus. Er wollte nicht einer Person in ihrer Stelle folgen, die er so über Ales geliebt hatte. Der Ronig, entrüstet über dieses Ausschlagen, ging selbst zu Bieilleville; er fand ihn trostlos auf dem Bette liegen, und befahl ihm, den Marschallsstab anzunehmen. Bieilleville, gerührt über diese Gnade, konnte sich nicht länger weigern; er siel seinem König zu Füßen und empfing aus seinen handen das Brevet.

Einige Zeit nachher murbe Bieilleville nach Rouen geschickt, weil man nicht genug Zutrauen in die Fähigkeiten des dortigen Commandanten, herrn von Billebon, setzte, und boch zu besorgen war, daß der Admiral Coligny auf diese Stadt losgehen möchte. Dieser Billebon war zwar ein Berwandter von Bieilleville; allein er führte sich sehr unfreundschaftlich gesgen ihn auf und unterließ bei jeder Gelegenheit, seine Schuldigkeit zu thun. Folgende Gelegenheit gab zu ernsten Auftritten Anlaß.

Man hatte in Rouen eine Magistratsperson, resformirter Religion, entbedt, die sich heimlich in die Stadt zu schleichen und vergrabenes Geld wegzusbringen gewußt hatte. Dieses wurde entbedt und der Gouverneur Billebon ließ diesen Mann auf dffentlicher Straße niedermachen und seinen Korper zum allgemeinen Aergerniß mißhandelt da liegen. Niemand traute sich, ihn, als einen Ketzer, anzurühren. Bieilleville erfuhr dieses, war sehr darüber

aufgebracht und befahl fogleich, ihn gur Erde zu beftate ten. Das Geld, welches Boisgnraud bei fich gehabt batte mar bei bem Gouverneur verschwunden; Billes bon, bem nicht wohl zu Muthe war, schickte eine feiner Creaturen, einen Parlamenterath, ju bem Marichall, um zu erforschen, mas Bieilleville mohl wegen bes Belbes im Sinn batte. Raum mar biefer aber vor ben Marschall gefommen, als er ihn fo bart anließ, baß er vor Bosheit weinte, und als er fich auf feine Parlamentsftelle berief, wollte ihn Bieilleville fogar jum Kenfter binaus werfen laffen. Diefer Rath ging barauf zu Billebon und sagte ihm, bag ber Marschall von ihm gefagt habe, wie er unwurdig mare, Coms mandant der Stadt zu senn. Biellebon, aufgebracht über biefe falfche Nachricht, ging funf ober feche Tage nicht zu Bieilleville. Sie feben fich endlich in ber Kirche, grußen einander, und der Marschall nimmt ihn zum Effen mit nach Saufe. Nach Tische fangt Billebon von ber Sache an; ber Marschall faß noch und bat ihn, die Sache ruben zu laffen. Bille. bon aber wird hitig, fagt, baß alle die, welche behauptet, er fen feiner Stelle unmurdig, in ihren Sals binein gelogen. Der Marschall springt barüber auf und gibt ihm einen Stoß, daß er ohne den Tisch gur Erbe gefturgt mare. Billebon gieht ben Degen, ber Marschall ben seinigen. In bem Augenblick fliegt die Sand von Villebon und ein Stud bes Urms zu Boden. Alles war erstaunt, Billebon fiel zur Erbe nieber, man brachte ihn fort. Bieilleville. erlaubte nicht, bag man die Sand fort trug. "hier

foll fie liegen bleiben, benn fie hat mir in ben Bart gegriffen."

Indeffen verbreitete fich bas Gerucht, ber Gous verneur fen fo zugerichtet worden, weil er ein Keind ber hugenotten fen; bas Bolt lauft ju ben Baffen und belagerte ben Ort, wo Bieilleville wohnte. Dies fer batte aber ichon vorläufig Unftalten getroffen. Alle, die hereinbrechen wollten, murben gut empfangen und ihrer viele getobtet. Und ba endlich auch ein großer Theil ber Solbaten in Rouen auf die Seite des Marichalls trat und zur Bulfe berbei marschirte, zerstreute fich balb Alles, obgleich noch viele Bersuche gemacht murden, die Belagerung auf's Neue anzufangen. Nach und nach tam die Kavallerie an, die bor Rouen auf den Dorfern lag, und fo wurde Alles rubig. Jedermann furchtete fich jest por dem Born und der Rache bes Marschalls. verzieh aber Allen und stellte die Rube vollkommen wieder ber.

Der Konig erhielt Nachricht, daß die deutschen Farsten auf Metz losgehen wollten und beorderte daher den Marschall, sich in sein Goudernement zu begeben. Als er dahin kam, fand er diese Nachricht auch wirklich in so weit bestätigt, daß die Fürsten, als sie gehort, Bieilleville sen bei den Unruhen von Rouen getödet worden, beschlossen, vierzigtausend zu Fuß und zwanzigtausend Reiter aufzubringen und die Städte Toul, Verdun und Metz, die unter Carl V. vom Reich abgerissen worden, wieder zu erobern. Dieser Plan sen aber aufgehoben worden, als sie

gehort, bag Bieilleville noch am Leben fen und in fein Gouvernement gurudtehren werbe.

Bieilleville fand fich einige Zeit nachber auf Befehl bes Ronigs bei ber Belagerung von Savre be Grace ein, bie ber alte Connetable von Montmorency commanbirte, und auch hier, ob er gleich von ber Kamilie Montmorency mit neibischen Mugen angeseben wurde, leiftete er fo gute Dienfte, bag biefe Stadt in etlichen Bochen überging. Bei ben neuen unrus bigen Projekten, die ber Connetable ichmiebete, und bie bes Konias Gegenwart in Paris erforderten, um fie zu bampfen, betrug Bieilleville fich mit fo viel Muth, Standhaftigkeit und Rlugheit, daß ihn der Ronig nicht mehr von fich laffen wollte, ja fogar ibm, als ber Connetable in ber Schlacht von St. Denis gegen den Prinzen von Condé geblieben mar, biefe bobe Stelle übertrug; biefes geschah im großen Rath. Bieilleville fand von feinem Stuhl auf, ließ fich auf ein Knie vor bem Konig nieder und - fcblug biefe Gnabe auf eine fo uneigennutige, Huge und feine Art aus, daß er alle herzen gewann. Rurg barauf wurde Bieilleville, nachdem er St. d'Angely, welches ein Capitan vom Prinzen Condé febr tapfer vertheidigt, eingenommen und wobei ber Souverneur von Bretagne geblieben mar, mit diesem Souvernement belohnt; eine Stelle, die ibm febr viel Freude machte, ba er jugleich die Erlaubnig erhielt, ben einen feiner Schwiegerschne, d'Espinan, ju feis nem Generallieutenant in Bretagne und den andern, Duilly, ale Couverneur von Mes zu ernennen. Kaum

war alles biefes bor fich gegangen und ber Ronia jurudgefehrt, ale ber Bergog von Montpenfier mit großem Ungeftum ale Pring bon Geblut bas Gouvernement von Bretagne forderte. Der Ronig ichling es ihm ab, ber Bergog forberte noch ungeftumer und weinte endlich fogar, welches ihm als einem Mann von Stande von vierzig bis funfzig Jahren gar munberlich stand. Der König weiß sich nicht mehr zu belfen und schickt an Dieilleville eine vertraute Person ab, die Sache vorzutragen, wie fie war. Bieilleville war fogleich geneigt, feine Stelle in die Banbe bes Ronigs nieberzulegen. "Es ift mir nur leid," fagte er bloß, "daß ein so tapferer Prinz fich der Baffen meines Weibes bedient bat, um ju feinem 3wed ju ngelangen, und mir mein Glud ju rauben." Bugleich schickte ihm ber Konig zehntausenb Thaler als Geichent, die er aber burchaus nicht annehmen wollte, und als ihm endlich ein Billet bes Abnigs vorgezeigt wurde, worin ihm mit Ungnade gedroht wurde, wenn er es nicht thun wollte, theilte er die Summe unter seine beiden Schwiegerschne, die auch ihre Hoffnungen verloren.

Der beste Staatsbienst, ben Bieilleville seinem Konig leistete, war bei Gelegenheit einer Gesandtsschaft an die Schweizer-Cantons, mit welchen er ein Bundniß schloß, das vortheilhafter war, als alle vorhergehende. In seinem Schloß Ourestal, wo er sich in den letzen Zeiten seines Lebens aushielt, besuchte ihn oft Karl IX., der einmal einen ganzen Monat da blieb und sich mit der Jagd bei ihm

beluftigte. Dieses Berhaltniß mit bem Konig und bie ausgezeichnete Gnade, beren er genoß, erregten ihm Keinde und Neider.

Er bekam eines Tages Gift und diefes wirkte so heftig, bag er in zwolf Stunden todt mar. Der Konig mit seiner Mutter war eben in Bieilleville's Schloß und sehr betreten über diesen Todesfall.

So ftarb ben letten November 1571 ein Mann, ber ein wahrer Bater bes Bolks, eine Stute ber Gerechtigkeit und Gesetzgeber in der Kriegskunst war. Nach ihm brachen Unruhen jeder Urt erst aus. Den Ruhestdrern war er durch seinen Muth, durch seine Klugheit und seine Gerechtigkeitsliebe und durch sein Ansehen in dem Beg gestanden; darum brachten sie ibn aus ber Welt.

### Borrede

zu ber

# Geschichte des Maltheserordens

nach Vertot von M. N. bearbeitet.

(Sena 1792.)

Der Tempelorden glangte und verschwand wie ein Meteor in ber Beltgeschichte; ber Orben ber Johanniter lebt ichon fein fiebentes Jahrhundert, und, obgleich von ber politischen Schaubabne beinabe verschwunden, fteht er fur ben Philosophen ber Denfchbeit fur ewige Zeiten als eine mertwurdige Erscheis nung ba. 3mar brobt ber Grund einzufinken, auf bem er errichtet worben, und wir bliden jest mit mitleidigem Lacheln auf feinen Urfprung bin, ber far fein Zeitalter fo beilig, fo feierlich gewefen. Er felbft aber fieht noch, als eine ehrwurdige Ruine, auf feinem nie erstiegenen Rels, und, verloren in Bewunderung einer Seldengroße, die nicht mehr ift, bleiben wir wie bor einem umgefturzten Dbelieten ober einem trojanischen Triumphbogen bor ibm fleben.

3mar munichen wir une nicht mit Unrecht bagu Glad, in einem Zeitalter ju leben, wo fein Berbienst, wie jenes, mehr zu erwerben, wo ein Rraftauf. mand, ein Beroismus, wie er in jenem Orben fich außert, eben fo uberfluffig ale unmbglich ift; aber man muß gestehen, daß wir die Ueberlegenheit uufes rer Zeiten nicht immer mit Befcheibenheit, mit Berechtigfeit gegen die vergangenen geltend machen. Der verachtenbe Blid, ben wir gewohnt find auf jene Periode des Aberglaubens, des Kanatismus, der Bedankenknechtschaft zu werfen, verrath weniger den rubmlichen Stolz ber fich fuhlenben Starte, als ben kleinlichen Triumph ber Schwäche, die burch einen ohnmachtigen Spott die Beschämung racht, die bas bobere Berdienft ihr abnothigte. Bas wir auch por jenen finftern Sabrbunderten voraus baben mogen. fo ift es doch bochftens nur ein vortheilhafter Taufch, auf ben wir allenfalls ein Recht baben tonnten folg au fenn. Der Borgug bellerer Begriffe, bestegter Borurtheile, gemäßigterer Leidenschaften, freierer Befinnungen - menn wir ihn wirklich zu erweisen im Stande find - foftet une bae wichtige Opfer prats tifcher Tugend, ohne die wir unfer befferes Biffen faum fur einen Gewinn rechnen tounen. Diefelbe Rultur, welche in unferm Gebirn bas Keuer eines fanas tischen Gifers ausloschte, bat zugleich die Glut ber Begeisterung in unfern Bergen erftidt, ben Schwung ber Gefinnungen gelabmt, bie thatenreifende Energie des Charafters vernichtet. Die herren bes Mittels altere, festen an einen Dabn, den fie mit Beiebeit

verwechselten, und eben weil er ihnen Beisheit war, Blut, Leben und Eigenthum; so schlecht ihre Bernunft belehrt war, so heldenmäßig gehorchten sie ihren bochften Gesetzen — und konnen wir, ihre verfeinerten Enkel, und wohl ruhmen, daß wir an unsere Beisheit nur halb so viel, als sie an ihre Thoreheit, wagen?

Das ber Berfaffer ber Ginleitung gu nachftebenber Geschichte jenem Zeitalter als einen wichtigen Borgug anrechnet, jene praftische Starte bes Gemuthe namlich, bas Theuerfte an bas Ebelfte gu setzen und einem bloß idealischen Gut alle Gater ber Sinnlichkeit zum Opfer zu bringen, bin ich febr bereit zu unterschreiben. Derfelbe ercentrische Alug ber Einbildungefraft, ber den Geschichtschreiber, den talten Polititer an jenem Zeitalter irre macht, findet an bem Moralphilofophen einen weit billigern Richter, ja nicht felten vielleicht einen Bewunderer. Mitten unter allen Greueln, welche ein verfinfterter Glaubens. eifer begunftigt und beiligt, unter ben abgeschmachten Berirrungen ber Superftition, entzudt ibn bas erbabene Schaufpiel einer aber alle Sinnenreize flegenden Uebergengung, einer feurig bebergigten Bernunft-Ibee, welche über jebes noch fo machtige Gefahl ihre herrschaft behauptet. Waren gleich die Zeiten ber Rreuzzuge ein langer, trauriger Stillftand in bet Rultur, waren fie fogar ein Rudfall ber Europaer in die vorige Wildheit, so war die Menschheit duch offenbar ihrer bochften Durbe nie vorber fo nabe gewefen, als fie es bamale war - wenn es andere entschieden ift, daß nur bie Berrichaft feiner Ibeen über feine Gefühle bem Menichen Burbe verleiht. Die Billigfeit bes Gemuthe, fich von überfinnlichen Triebfebern leiten zu laffen, diefe nothwenbige Bedingung unfrer fittlichen Rultur, mußte fich, wie es ichien, erft an einem ichlechten Stoffe uben und gur Fertigfeit ausbilben, bis bem guten Billen ein bellerer Berftand zu Sulfe fommen tonnte. Aber bag es gerade biefes ebelfte aller menschlichen Bermogen ift, welches fich bei jenen wilden Unternebmungen außert und ausbildet, fobnt ben philos fophischen Beurtheiler mit allen roben Geburten eines unmundigen Berftundes, einer gefethlofen Sinnlichfeit aus, und um ber naben Beziehung wiffen, welche ber bloge Entschluß, unter ber Rabne bes Rreuges au ftreiten, au ber bochften attlichen Barbe bes Denfchen bat, verzeiht er ihm gern feine abenteuerlichen Mittel und feinen dimarifchen Gegenftand.

Bon dieser Art sind nun die Glaubenshelden, mit denen uns die nachfolgende Geschichte bekannt macht; ihre Schwachheiten, von glanzenden Tugenden ges sührt, dursen sich einer weisern Nachwelt kahn unter das Angesicht wagen. Unter bem Panier des Kreuzes seben wir sie der Menschheit schwerste und heitigste Pflichten üben und, indem sie nur einem Kirch enge seize zu dienen glauben, unwissend die höhern Gebote der Sittlichkeit befolgen. Suchte doch der Mensch sichen seit Jahrhunderten den Gesetzgeber über den Sternen, der in seinem eigenen Busen wohnt — warum diesen Helben es verargen, daß sie

bie Sanction einer Menfchenpflicht von einem Apoftel entlehnen, und die allgemeine Berbindlichkeit jur Iugend, fo wie ben Anspruch auf ihre Burbe, an ein Ordenstleid beften? Ruble man noch fo febr bas Midersinnige eines Glaubens, ber far die Scheinauter einer ichwarmenden Ginbilbungetraft, fur lebhafte Beiligthumer, ju bluten befiehlt - wer tann ber beroischen Treue, womit diesem Bahnglauben von ben geiftlichen Rittern Geborfam geleiftet wirb, feine Achtung versagen? Wenn nach vollbrachten Bunbern ber Tapferfeit, ermattet bom Gefecht mit ben Unglaubigen, erschopft von den Arbeiten eines blutigen Tages, biefe Belbenfchaar beimfebrt, und, anftatt fich bie fiegreiche Stirn mit bem verbienten Lorbeer gu fronen, ihre ritterlichen Berrichtungen ohne Murren mit dem niedrigen Dienft eines Barters vertauscht - wenn biefe 2bmen im Gefechte bier am Rrantenbette eine Gebuld, eine Gelbftverlaugnung, eine Barmbergigfeit üben, die felbft bas glangenbfte Belbenverdienft verbuntelt - wenn eben bie Sand, welche wenige Stunden zuvor bas furchtbare Schwert fur die Chriftenheit führte und den gagenden Pilger burch die Gabel der Reinde geleitete, einem etelhaften Rranten um Gottes Billen bie Speise reicht, und fich feinem ber verächtlichen Dienfte entzieht, bie unfre vergartelten Sinne empbren - mer, ber bie Ritter bes Spitals zu Gerusalem in biefer Geftalt erblict; bei biefen Gefcaften überrafcht, tann fich einer innigen Rubrung erwehren? Wer obne Erftaunen die beharrliche Tapferteit feben, mit der fich

ber Meine Belbenbaufe in Ptolomais, in Moons und fpåterbin auf Malta gegen einen überlegenen Zeind pertheidiat? die unerschutterliche Restigkeit feiner beis ben Grofmeifter Jele Abam unb La Balette, bie gleich bewundernemarbige Willigfeit ber Ritter felbit, fich bem Tobe ju opfern? Ber liest ohne Erhebung bes Gemuthe ben freiwilligen Untergang jener vierzig Belben im Fort St. Elmo, ein Beispiel des Geborfams, bas von ber gepriefenen Gelbstaufopferung ber Spartaner bei Thermoppla nur durch die großere Wichtigkeit bes 3weds übertroffen wird! Es ift ber drifflichen Religion von berühmten Schriftstellern ber Bormurf gemacht worben, bag fie ben friegerischen Muth ihrer Befenner erftict und bas Reuer ber Begeisterung ausgeloscht babe. Dieser Borwurf - wie glanzend wird er burch bas Beispiel ber Kreuzbeere, burch die glorreichen Thaten bes Johanniter : und Tempelordens miberlegt! Der Grieche, ber Romer tampfte fur feine Erifteng, fur zeitliche Buter, fur bas begeisternde Phantom ber Beltherrichaft und ber Chre, fampfte por den Augen eines bankbaren Baterlandes, bas ihm den Lorbeer fur fein Berbienft fcon von ferne zeigte. - Der Muth jener driftlichen Sels ben entbehrte biefe Sulfe, und hatte feine andere - Rahrung als fein eigenes unerschopfliches Keuer.

Aber es ift noch eine andere Rudficht, aus welscher mir eine Darftellung ber außern und innern Schickfale diefes geiftlichen Ritterordens Aufmertfamsteit zu verdienen ichien. Diefer Orden nämlich ift zugleich ein politischer Korper, gegrundet zu einem

eigentbamlichen 3med, burch befondere Gefete unterfint, burd eigenthumliche Bande gusammengehalten. Er entfiebt, er bilbet fich, er blabt und verblabt, furz er eroffnet und beschließt sein ganges politisches Leben bor unfern Augen. Der Gefichtspuntt, aus welchem der philosophische Beurtheiler jede politische Befellichaft betrachtet, tann auch auf biefen mons difcheritterlichen Staat mit Recht angewendet werden. Die verschiedenen Formen namlich ,- in welden politische Gesellschaften ausammentreten, erscheis nen bemfelben als eben fo viele von ber Denfchbeit (wenn gleich nicht abfichtlich) angestellte Berfuche, bie Birksamkeit gewiffer Bedingungen entweder fur einen eigenthumlichen 3med ober fur ben gemeinschaftlichen 3wed aller Berbindungen überbaupt zu erproben. Bas fann aber unferer Aufmertfamfeit murbiger fenn, als den Erfolg diefer Berfuche zu erfahren, als die Statthaftigfeit ober Unftatthaftigfeit jener Bebingungen fur ihre 3mede an einem belebenden Beifpiele bargethan ju feben? Go bat bas menschliche Gefcblecht in ber Rolge ber Beiten beinabe alle nur bent baren Bedingungen ber gefellichaftlichen Gludfeligkeit - wenn gleich nicht in dieser Absicht - burch eigene Erfahrung gepruft; es bat fich, um endlich bie zweckmäßigste zu erhaschen, in allen Formen ber politischen Gemeinschaft versucht. Sur alle biefe Staatsorganisationen wird die Welthistorie gleichsam zu einer pragmatifden Raturgefdichte, welche mit Genauigfeit aufgablt, wie viel ober wie wenig burch diese verschiedenen Prinzipien der Berbindung fur das

lette Biel bes gemeinschaftlichen Strebens gewonnen worden ift. Aus einem abnlichen Gefichtspunkt laffen fich nun auch die fouverainen geiftlichen Ritterorben betrachten, benen ber Religionsfanatismus in ben Beis ten der Kreuzzuge die Entstehung gegeben bat. triebe, welche fich nie gubor in biefer Bertnapfung und zu biefem 3mede mirtfam gezeigt, werben bier jum erften Mal jur Grundlage eines politischen Rors pers genommen, und das Refultat davon ift, was die nachstebende Geschichte bem Lefer vor Augen legt. Gin feuriger Rittergeift verbindet fich mit zwangvollen Orbensregeln, Rriegszucht mit Monchebisciplin, die ftrenge Selbstverleugnung, welche bas Chriftenthum forbert, mit tubnem Solbatentrog, um gegen ben außern Keind ber Religion einen undurchdringlichen Phalanx zu bilben und mit gleichem Beroismus ihren machtigen Gegnern von innen, bem Stoly und ber Ueppigkeit, einen ewigen Krieg zu fcmbren.

Rührende, erhabene Einfalt bezeichnet die Rindheit bes Ordens, Glanz und Shre front seine Jugend; aber bald unterliegt auch er dem gemeinen Schicksal ber Menschheit. Wohlstand und Macht, natürliche Gefährten der Tapferkeit und Enthaltsamkeit, führen ihn mit beschleunigten Schritten der Berberbuiß entzgegen. Richt ohne Wehmuth sieht der Weltburger die herrlichen Hoffnungen getäuscht, zu denen ein so schoner Ansang berechtigte; aber dieses Beispiel bekräftigt ihm nur die unumstößliche Wahrheit, daß nichts Bestand hat, was Wahn und Leidenschaft gründete, daß nur die Bernunst für die Ewigkeit baut.

Rach bem , was ich bier bon ben Borgugen biefes Orbens babe berühren tonnen, glaube ich feine weis tere Rechtfertigung ber Grunbe notbig ju baben, aus benen ich veranlagt worden bin, bas Bertot'iche Bert nach einer neuen Bearbeitung gum Drud zu beforbern. Db baffelbe auch ber Abficht volltommen entipricht. welche mir bei Anempfehlung beffelben vor Augen schwebte, mage ich nicht zu behaupten; boch ift es Das einzige Wert diefes Inhalts, mas einen wurdigen Beariff von bem Orden geben und die Aufmertfamteit bes Lefers baran feffeln fann. Der Uebersetzer bat fich, fo viel immer moglich, beftrebt, ber Erzählung, welche im Original febr in's Weitschweifige fallt, einen rafchern Gang und ein lebhafteres Intereffe gu geben, und auch ba, wo man an dem Berfaffer die Unbefangenbeit bes Urtheils vermifit, wird man die verbeffernde Sand bes beutschen Bearbeiters nicht verfennen. Dag biefes Buch nicht fur ben Gelehrten und eben fo wenig fur bie findirende Jugend, fondern fur bas tefende Publitum, welches fich nicht an ber Quelle felbft unterrichten fann, bestimmt ift, braucht mobil nicht gefagt ju werden; und bei bem lettern hofft man burch herausgabe beffelben Dant ju verdienen. Die Gefchichte felbst wird ichon mit bem zweiten Banbe beschloffen senn, ba der Orden mit dem Ablauf bee fechgehnten Jahrhunderts die Rulle feines Ruhms erreicht bat, und von ba an mit fonellen Schritten in eine politische Bergeffenheit fintt.

-0-0-

## Vorrede

gu bem erften Theile

## der merkwürdigen Rechtsfälle

nach Pitaval.

(Jena 1792.)

Unter berjenigen Klasse von Schriften, welche eigentlich bazu bestimmt ist, burch die Lesegesellschaften
ihren Eirkel zu machen, sinden sich, wie man allgemein klagt, so gar wenige, bei benen sich entweder
ber Kopf ober bas Herz ber Leser gebessert fande.
Das immer allgemeiner werdende Bedürsniß zu lesen,
auch bei benjenigen Bolkstlassen, zu beren Geistesbilbung von Seiten des Staats so wenig zu geschehen pslegt, anstatt von guten Schriftstellern zu eblern
Zwecken benutzt zu werden, wird vielmehr noch immer
von mittelmäßigen Scribenten und gewinnsuchtigen
Berlegern dazu gemisbraucht, ihre schlechte Waare,
wär's auch auf Unfosten aller Bolkstultur und Sittlichkeit, in Unlauf zu bringen. Roch immer sind
es geistlose, geschmack und sittenverberbende Romane,

bramatifirte Geschichten, fogenannte Schriften fur Damen und bergleichen, welche ben besten Schatz ber Lefebibliotheten ausmachen und ben fleinen Reft gefunder Grundfate, den unfre Theaterdichter noch verschonten, vollends ju Grunde richten. Wenn man ben Urfachen nachgebt, welche ben Gefchmack an bies fen Geburten der Mittelmäßigfeit unterhalten, fo findet man ihn in dem allgemeinen hang der Menichen zu leibenschaftlichen und verwickelten Situationen gegrundet, Eigenschaften, woran es oft ben schlechteften Produkten am wenigsten fehlt. Aber berfelbe Bang, ber bas Schadliche in Schut nimmt, warum follte man ibn nicht fur einen rubmlichen 3med nuten tonnen? Rein geringer Gewinn mare es fur die Babrbeit, wenn beffere Schriftsteller fich herablaffen mochten, den Schlechten die Runftgriffe abzuseben, wodurch fie fich ben Lefer erwerben, und jum Vortheil der guten Sache bavon Gebrauch ju machen.

Dis dieses allgemeiner in Ausübung gebracht ober bis unser Publikum kultivirt genug sehn wird, um das Wahre, Schone und Gute ohne fremden Jusatz für sich selbst lieb zu gewinnen, ist es an einem unsterhaltenden Buch schon Verdienst genug, wenn es seinen Iwed ohne die schädlichen Folgen erreicht, womit man bei den mehresten Schriften dieser Gatztung das geringe Waß der Unterhaltung, die sie ges währen, erkausen muß. Es verdrängt wenigstens, so lang es gelesen wird, ein schlimmeres, und enthält es dann irgend noch einige Realität für den Verstand,

fixent es ben Samen nutlicher Kenntniffe aus, bient es bazu, bas nachdenken bes Lefers auf wurdige Zwede zu richten: fo tann ihm, unter ber Sattung, wozu es gehort, ber Werth nicht abgesprochen werben.

Bon biefer Art ift bas gegenwartige Bert, fur beffen Brauchbarteit ich veranlagt worben bin, ein bffentliches Zeugniß abzulegen, und ich glaube feine anbern Grunde nothig ju haben, um die Berausgabe beffelben zu rechtfertigen. Dan findet in bemfelben eine Auswahl gerichtlicher Ralle, welche fich an Intereffe ber handlung, an funftlicher Berwicklung und Mannichfaltigfeit ber Gegenstande bis jum Ros man erheben und dabei noch ben Borgug ber biftorifden Babrbeit voraus baben. Man erblickt bier ben Menschen in ben verwideltsten Lagen, welche bie gange Erwartung fpannen, und beren Auflbfung ber Divinationsgabe bes Lesers eine angenehme Beschäfe tigung gibt. Das geheime Spiel ber Leidenschaft entfaltet fich bier bor unfern Augen, und über die verborgenen Gange ber Intrique, über die Machinationen bes geiftlichen sowohl als weltlichen Betruges wird mancher Strahl ber Babrheit verbreitet. Triebs febern, welche fich im gewöhnlichen Leben bem Auge bes Beobachtere verfteden, treten bei folden Unlaffen, wo Leben, Freiheit und Eigenthum auf dem Spiele fteht, fichtbarer bervor, und fo ift ber Rriminalrich. ter im Stande, tiefere Blide in bas Menfchenberg Dazu fommt, bag ber umftåndlichere Rechtsgang bie geheimen Bewegurfachen menschlicher Sandlungen weit mehr in's Rlare zu bringen fabig

ift, als es sonft geschieht, und wenn die vollständigste Geschichtserzählung uns über die letten Gründe einer Begebenheit; über die wahren Motive der handelnden Spieler oft genug unbefriedigt läßt, so enthült uns oft ein Kriminalproces das Innerste der Gedanken und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag. Dieser wichtige Gewinn für Menschenskenntnis und Menschenbehandlung, für sich selbst schon erheblich genug, um diesem Werk zu einer hinlangslichen Empsehlung zu dienen, wird um ein Großes noch durch die vielen Rechtskenntnisse erhöht, die darin ausgestreut werden, und die durch die Insbividualität des Falles, auf den man sie angewendet sieht, Klarheit und Interesse erhalten.

Die Unterhaltung, welche diese Rechtsfälle schon durch ihren Inhalt gewähren, wird bei Bielen noch mehr durch die Behandlung erhöht. Ihre Verfasser haben, wo es anging, dafür gesorgt, die Zweisels haftigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter in Berlegenheit setze, auch dem Leser mitzutheileu, ins dem sie für beide entgegengesetze Parteien gleiche Sorgsalt und gleich große Runst ausbieten, die letzte Entwickelung zu verstecken und dadurch die Erwarzung aus's hochste zu treiben.

Eine treue Uebersetzung ber Pitaval'schen Rechtsfälle ist bereits in berselben Berlagshandlung erschienen und bis zum vierten Bande fortgeführt worden. Aber ber erweiterte Zweck bieses Berks macht eine veranderte Behandlung nothwendig. Da man bei biefer neuen Einkleidung auf das größere Publikum vorzüglich Rudficht nahm, so wurde es zwedwidrig gewesen senn, bei dem juriftischen Theil dieselbe Ausführlichkeit beizubehalten, die das Original für Rechtsverständige vorzüglich brauchbar macht. Durch die Abfürzungen, die es unter den handen des neuen Uebersetzers erlitt, gewann die Erzählung schon an Interesse, ohne deswegen an Bollständigkeit etwas einzubüßen.

Eine Auswahl der Pitaval'schen Rechtsfälle durfte burch drei bis vier Bande fortlausen; alsbann aber ift man gesonnen, auch von andern Schriftstellern und aus andern Nationen (besonders, wo es senn kann, aus unserm Baterland) wichtige Rechtsfälle auszunehmen, und dadurch allmählig diese Sammslung zu einem vollständigen Magazin für diese Gatztung zu erheben. Der Grad der Bollsommenheit, ben sie erreichen soll, beruht nunmehr auf der Untersstügung des Publikums und der Ausnahme, welche diesem ersten Versuch widerfahren wird.

#### Ueber

# Anmuth und Würde. \*

Die griechische gabel legt ber Gottin ber Schonbeit einen Gartel bei, der die Kraft besigt, dem, der ihn tragt, Anmuth zu verleihen und Liebe zu erwerben. Eben diese Gottheit wird von den huldgottinnen oder den Grazien begleitet.

Die Griechen unterschieden also bie Anmuth und die Grazien noch von der Schonheit, da fie solche durch Attribute ausdruckten, die von der Schonheitsgottin zu trennen waren. Alle Anmuth ift schon, benn der Gurtel des Liebreizes ift ein Eigenthum der Gottin von Gnidus; aber nicht alles Schone ift Anmuth, denn auch ohne diesen Gurtel bleibt Benus was sie ift.

Nach eben biefer Allegorie ift es bie Schonheits, gottin allein, bie ben Gartel bes Reizes tragt und verleiht. Juno, die herrliche Konigin bes himmels,

<sup>\*</sup> Anmerkung bes herausgebers. Diese Schrift erfchien zuerst in ber neuen Thalia im zweiten Stud bes
Sabryangs 1795.

muß jenen Gartel erst von der Benus entlehnen, wenn fie den Jupiter auf dem Ida bezaubern will. Hoheit alfo, selbst wenn ein gewiffer Grad von Schonheit fie schmadt (den man der Gattin Jupiters teineswegs abspricht), ist ohne Anmuth nicht sicher, zu gefallen; denn nicht von ihren eigenen Reizen, sondern von dem Gartel der Benus erwartet die hohe Gotterkdnigin den Sieg über Jupiters herz.

Die Schonheitsgottin tann aber boch ihren Gartel entaußern und seine Rraft auf bas Minberschone übertragen. Anmuth ift also tein ausschließenbes Prarogatio bes Schonen, sondern tann auch, obgleich immer nur aus der Nand bes Schonen, auf bas Minberschone, ja selbft auf bas Nichtschone übergeben.

Die nämlichen Griechen empfahlen bemjenigen, bem bei allen übrigen Geistesvorzügen die Anmuth, bas Gefällige fehlte, ben Grazien zu opfern. Diese Sbetinnen wurden also von ihnen zwar als Begleisterinnen des schinen Geschlechts vorgestellt, aber doch als solche, die auch dem Mann gewogen werden können, und die ihm, wenn er gefallen will, unents behrlich find.

Bas ift aber nun die Anmuth, wenn fie fich mit bem Schonen zwar am liebsten, aber boch nicht ausschließend verbindet? wenn fie zwar von bem Schonen berstammt, aber die Birtungen beffelben auch bem Nicheschonen offenbart? wenn die Schonbeit zwar ohne sie bestehen, aber burch fie allein Reigung einstbeen tann?

Das zarte Gefahl der Griechen unterschied frühe schon, was die Bernunft noch nicht zu verdeutslichen fähig war, und, nach einem Ausdruck strebend, erborgte es von der Einbildungskraft Bilder, da ihm der Verstand noch keine Begriffe darbieten konnte. Jener Mothus ist daher der Achtung des Philosophen werth, der sich ohnehin damit beguügen muß, zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursinn seine Entdeckungen niederlegt, die Begriffe auszusuchen, oder mit andern Worten, die Bilderschrift der Empfindungen zu erklären.

Entkleibet man die Worstellung ber Griechen von ihrer allegorischen Sulle, so scheint fie keinen andern als folgenben Ginn einzuschließen.

Anmuth ift eine bewegliche Schonheit; eine Schonheit namlich, die an ihrem Subjekte zufällig entstehen und eben so aufhören kann. Dadurch untersscheidet sie sich von der fixen Schönheit, die mit dem Subjekte selbst nothwendig gegeben ist. Ihren Sartel kann Benus abnehmen und der Juno augensblidlich aberlassen; ihre Schonheit wurde sie nur mit ihrer Person weggeben konnen. Ohne ihren Gartel ist sie nicht mehr die reizende Benus, ohne Schonheit Mit sie nicht Benus mehr.

Diefer Gartel, als bas Symbol ber beweglichen Schonheit, hat aber bas ganz Befondere, daß er der Person, die damit geschmudt wird, die objektive Eigenschaft ber Annuth verleiht; und unterscheidet sich badurch von jedem andern Schmud, der nicht die Verson selbst, sondern bloß ben Eindruck berselben,

subjektiv, in der Borstellung eines Andern, verändert. Es ist der ausdruckliche Sinn des griechischen Mysthus, daß sich die Anmuth in eine Eigenschaft der Person verwandle, und daß die Trägerin des Gurtels wirklich liebenswurdig sen, nicht bloß so scheine.

Ein Gartel, ber nicht mehr ift als ein zufälliger außerlicher Schmud, icheint allerdings tein ganz paffendes Bild zu fenn, die perfonliche Eigenich aft ber Anmuth zu bezeichnen; aber eine perfonliche Eigenschaft, die zugleich als zertrennbar von dem Subjekte gedacht wird, konnte nicht wohl anders, als durch eine zufällige Zierde versinnlicht werden, die sich unbeschadet der Person von ihr trennen läßt.

Der Gartel bes Reizes wirkt also nicht naturlich, weil er in diesem Fall an der Person selbst nichts verändern konnte, sondern er wirkt magisch, das ist, seine Kraft wird über alle Naturbedingungen erweitert. Durch diese Auskunft (die freilich nicht mehr ist als ein Behelf) sollte der Widerspruch gehoben werden, in den das Darstellungsvermögen sich jederzeit unvermeidlich verwickelt, wenn es für das, was außerhalb der Natur im Reiche der Freiheit liegt, in der Natur einen Ausbruck sucht.

Wenn nun der Gartel des Reizes eine objektive Gigenschaft ausdrudt, die fich von ihrem Subjekte absondern laßt, ohne deswegen etwas an der Natur beffelben zu verändern, so kann er nichts anderes als Schönheit der Bewegung bezeichnen; denn Bewegung ift die einzige Veränderung, die mit einem Gegenstand vorgeben kann, ohne feine Identität aufzuheben.

Schonheit ber Bewegung ift ein Begriff, ber beisten Forderungen Genuge leiftet, die in dem anges führten Mythus enthalten find. Sie ist erstlich objektiv und kommt bem Gegenstande selbst zu, nicht bloß ber Art, wie wir ihn aufnehmen. Sie ist zweitens etwas Zufälliges an bemselben, und der Gegenstand bleibt übrig, auch wenn wir diese Eigensschaft von ihm wegdenken.

Der Gurtel bes Reizes verliert auch bei bem Minderschonen und selbst bei bem Nichtschonen seine magische Kraft nicht; das heißt, auch das Minderssche, auch das Nichtschone, kann sich schon bes wegen.

Die Anmuth, sagt ber Mythus, ist etwas 3us fälliges an ihrem Subjekt; baber konnen nur zusfällige Bewegungen diese Eigenschaft haben. An einem Ibeal der Schönheit muffen alle nothwens dige Bewegungen schon seyn, weil sie, als nothwens big, zu seiner Natur gehören; die Schönheit die ser Bewegungen ist also schon mit dem Begriff der Benus gegeben; die Schönheit der zufälligen ist hingegen eine Erweiterung dieses Begriffs. Es gibt eine Anmuth der Stimme, aber keine Anmuth des Athems holens.

Ift aber jede Schonheit ber zufälligen Beweguns gen Anmuth?

Daß ber griechische Mothus Unmuth und Grazie nur auf die Menschheit einschränke, wird kaum einer Erinnerung bedurfen; er geht sogar noch weiter, und schließt felbst die Schonbeit ber Gestalt in die Grenzen ber Menschengattung ein, unter welcher ber Grieche bekanntlich auch seine Gotter begreift. Ift aber die Anmuth nur ein Borrecht der Menschendildung, so kann keine berjenigen Bewegungen darauf Anspruch machen, die der Mensch auch mit dem, was bloß Natur ist, gemein hat. Konnten also die Locken an einem schonen Haupte sich mit Anmuth bewegen, so ware kein Grund mehr vorhanden, warum nicht auch die Aeste eines Baumes, die Bellen eines Stroms, die Saaten eines Kornselds, die Gliedmaßen der Thiere, sich mit Anmuth bewegen sollten. Aber die Gattung, und da, wo der Mensch weiter nichts als ein Naturding und Sinnenwesen ist, da hort sie auf, sur ihn Bedeutung zu haben.

Bilkurlichen Bewegungen allein kann also Ansmuth zukommen, aber auch unter diesen nur denjesnigen, die ein Ausdruck moralischer Empfindungen sind. Bewegungen, welche keine andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehören bei aller Willuhrslichkeit doch nur der Natur an, die für sich allein sich nie bis zur Anmuth erhebt. Könnte sich die Begierde mit Anmuth, der Instinkt mit Erazie aufsern, so wurden Anmuth und Grazie nicht mehr fähig und wurdig senn, der Menschheit zu einem Ausdrucke zu dienen.

Und boch ift es die Menfchheit allein, in die ber Grieche alle Schonheit und Bolltommenheit einsichließt. Rie darf fich ihm die Sinnlichkeit ohne Seele zeigen, und seinem humanen Gefühle ift es

gleich unmöglich, die robe Thierheit und die Intel ligenz zu vereinzeln. Wie er jeder Idee sogleich einen Leib anbilbet und auch bas Geiftige gu vertorpern ftrebt, fo fordert er von jeder Sandlung bes Inftintte an bem Menschen zugleich einen Ausbrud feiner fittlichen Bestimmung. Dem Griechen ift bie Natur nie blog Natur: barum barf er auch nicht errothen, fie zu ehren; ihm ift die Bernunft niemals blog Bernunft: barum barf er auch nicht gittern, unter ihren Magftab zu treten. Ratur und Sinns lichkeit, Materie und Geift, Erde und himmel fliegen wunderbar ichon in feinen Dichtungen zusammen. Er führte die Freiheit, die nur im Olympus ju Saufe ift, auch in die Geschäfte der Sinnlichkeit ein, und dafår wird man es ihm hingehen laffen, bag er bie Sinnlichkeit in den Dlympus verfette.

Dieser zärtliche Sinn ber Griechen nun, ber bas Materielle immer nur unter ber Begleitung bes Geisstigen bulbet, weiß von keiner willkuhrlichen Bewesgung am Menschen, die nur ber Sinnlichkeit allein angehörte, ohne zugleich ein Ausdruck des moralisch empfindenden Geistes zu seyn. Daher ist ihm auch die Anmuth nichts anders, als ein solcher schoner Ausdruck der Seele in den willkuhrlichen Bewegungen. Wo also Anmuth statt sindet, da ist die Seele das bewegende Prinzip, und in ihr ist der Grund von der Schönheit der Bewegung enthalten. Und so löst sich denn jene mythische Vorstellung in solgenden Gesdanken auf: "Anmuth ist eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von dem Subjekte selbst hervorgebracht wird."

Ich habe mich bis jetzt barauf eingeschränkt, beir Begriff ber Anmuth aus ber griechischen Fabel zu ent, wickeln, und, wie ich hoffe, ohne ihr Gewalt anzusthnn. Jetzt sen mir erlaubt, zu versuchen, was sich auf bem Weg ber philosophischen Untersuchung barüber ausmachen läßt, und ob es auch hier, wie in so vielen andern Fällen, wahr ist, daß sich die philosophirende Vernunft weniger Entdeckungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geahnt, und die Poesse nicht geoffenbart hätte.

Benus, ohne ihren Gurtel und ohne die Grazien, reprafentirt uns das Ibeal der Schonheit, so wie letztere aus den handen der blogen Ratur kommen kann, und, ohne die Einwirkung eines empfinden ben Geiftes, durch die plastischen Rrafte erzeugt wird. Mit Recht stellt die Fabel fur diese Schonheit eine eigene Gottergestalt zur Reprasentantin auf, denn schon das naturliche Gefühl unterscheidet sie auf das Strengste von derjenigen, die dem Einfluß eines empfindenden Geistes ihren Ursprung verdankt.

Es sen mir erlaubt, diese von der bloßen Natur, nach dem Gesetz der Nothwendigkeit gebildete Schonsbeit, zum Unterschied von der, welche sich nach Freisbeitsbedingungen richtet, die Schonheit des Baues (architektonische Schonheit) zu benennen. Mit diesem Namen will ich also benjenigen Theil der menschlichen Schonheit bezeichnet haben, der nicht bloß durch Naturkräfte ausgeführt worden (was von jeder Ersscheinung gilt), sondern der auch nur allein durch Naturkräfte bestimmt ist.

1

1

ţ

Ĭ

Ein glackliches Berhaltniß ber Glieber, fließende Umriffe, ein lieblicher Teint, eine zarte haut, ein feiner und freier Buchs, eine wohlklingende Stimme u. s. f. find Borzage, die man bloß der Natur und dem Glack zu verdanken hat; der Natur, welche die Anlage dazu hergab und felbst entwickelte; dem Glack, welches das Bildungsgeschaft der Natur vor jeder Einswirkung feindlicher Krafte beschützte.

Diese Benus steigt schon ganz vollendet aus bem Schaume des Meeres empor: vollendet, denn sie ist ein beschlossenes, streng abgewogenes Werk der Nothwendigkeit, und als solches keiner Barietat, keiner Erweiterung fähig. Da sie nämlich nichts anderes ist, als ein schbner Vortrag der Zwecke, welche die Natur mit dem Menschen beabsichtet, und daher jede ihrer Eigenschaften durch den Begriff, der ihr zum Grunde liegt, vollkommen entschieden ist, so kann sie — der Anlage nach — als ganz gegeben beurtheilt werden, obgleich diese erst unter Zeitbedingungen zur Entwicks lung kommt.

Die architektonische Schonheit ber menschlichen Bilbung muß von der technischen Bollkommenheit derselben wohl unterschieden werden. Unter der letzern hat man bas System der 3 wede selbst zu verstehen, so wie sie sich unter einander zu einem obersten Endzweck vereinigen; unter erstern hingegen bloß die Eigenschaft der Darstellung dieser Zwecke, so wie sie sich dem anschauenden Vermögen in der Erscheinung offenbaren. Wenn man also von der Schonheit spricht, so wird weder der materielle Werth dieser Zwecke, noch bie formale Runstmäßigkeit ihrer Berbindung dabei in Betrachtung gezogen. Das anschauende Bermdgen halt sich einzig nur an die Art des Erscheinens, ohne auf die logische Beschaffenheit seines Objects die geringste Rucksicht zu nehmen. Ob also gleich die architektonische Schonheit des menschlichen Baues durch den Begriff, ber demselben zum Grunde liegt, und durch die Zwecke bedingt ist, welche die Natur mit ihm beabsichtet, so isoliert doch das afthetische Urtheil sie völlig von diesen Zwecken, und nichts, als was der Erscheinung unmittelbar und eigenthämlich angehört, wird in die Borstellung der Schönheit ausgenommen.

Man kann baber auch nicht fagen, daß die Burbe ber Menscheit die Schonheit des menschlichen Baues In unfer Urtheil über die lettere tann die Borftellung der erftern zwar einfließen, aber ales bann bort es zugleich auf, ein reinafthetisches Urtheil Die Technik ber menschlichen Gestalt ift au fevn. allerdinge ein Ausbruck feiner Bestimmung, und als ein folder barf und foll fie une mit Achtung erfallen. Aber diese Technik wird nicht dem Sinn, sondern bem Berftande vorgestellt; fie tann nur gedacht werben, nicht erscheinen. Die architektonische Schonheit hingegen kann nie ein Ausdruck seiner Beftimmung fenn, ba fie fich an ein gang anbres Bermogen wendet, als dasjenige ift, welches über jene Beftimmung ju entscheiben bat.

Benn baber bem Menschen, vorzugsweise vor allen übrigen technischen Bildungen der Natur, Schonheit beigelegt wird, so ift bies nur in so fern mahr, als

er icon in ber blogen Ericheinung diefen Borjug behauptet, ohne daß man fich babei feiner Menfchbeit zu erinnern braucht. Denn ba dieses Letzte nicht anders als vermittelft eines Begriffs geschehen tonnte, fo murbe nicht ber Sinn, fondern ber Berftand über bie Schonbeit Richter fenn, welches einen Widerspruch Die Burbe feiner fittlichen Bestimmung einidliefit. fann also ber Mensch nicht in Anschlag bringen, seinen Borgug als Intelligeng fann er nicht geltend machen, wenn er ben Preis ber Schonheit behaupten will; bier ift er nichts als ein Ding im Raume, nichts als Erscheinung unter Erscheinungen. Auf feinen Rang in ber Ibeenwelt wird in ber Sinnenwelt nicht geachtet, und wenn er in diefer die erfte Stelle bes haupten foll, fo tann fie nur bem, mas in ibm Ratur ift, zu verbanten baben.

Aber eben diese seiner Natur ift, wie wir wiffen, burch die Idee seiner Menschheit bestimmt worden, und so ist es denn auch mittelbar seine architektonische Schönheit. Wenn er sich also vor allen Sinnenwesen um ihn her durch bobere Schönheit unterscheidet, so ist er daber unstreitig seiner menschlichen Bestimmung verpflichtet, welche den Grund enthält, warum er sich von den übrigen Sinnenwesen überhaupt nur unterscheidet. Aber nicht darum ist die menschliche Bildung schon, weil sie ein Ausdruck dieser höhern Bestimmung ist; denn ware dieses, so würde die nämliche Bildung aushören schon zu senn, sobald sie eine niedrigere Bestimmung ausdrückte, so würde auch das Gegentheil dieser Bildung schon senn, sobald man

nur annehmen tonnte, baß es jene bobere Bestimmung ausbrudte. Gesetzt aber, man tonnte bei einer schonen Menschengestalt ganz und gar vergessen, was sie ausbrudt; man tonnte ihr, ohne sie in der Erscheisnung zu verändern, den roben Instinkt eines Tigers unterschieben, so wurde das Urtheil der Augen vollstommen dasselbe bleiben, und der Sinn wurde den Tiger fur das schonste Wert des Schopfers erklaren.

Die Bestimmung des Menschen, als einer Intelsligenz, hat also an der Schonheit seines Baues nur in so sern einen Antheil, als ihre Darstellung, d. i. ihr Ausdruck in der Erscheinung, zugleich mit den Bedingungen zusammentrifft, unter welchen das Schone sich in der Sinnenwelt erzeugt. Die Schonsheit selbst nämlich muß jederzeit ein freier Naturesselt bleiben, und die Vernunstresdee, welche die Technik des menschlichen Baues bestimmte, kann ihm nie Schonheit ertheilen, sondern bloß gestatten.

Man konnte mir zwar einwenden, das überhaupt Mues, was in der Erscheinung sich darstellt, durch Naturkräfte ausgeführt werde, und daß dieses also kein ausschließendes Merkmal des Schonen seyn konne. Es ist wahr, alle technischen Bildungen sind hervorzgebracht durch Natur, aber durch Natur sind sie nicht technisch, wenigstens werden sie nicht so beurztheilt. Technisch sind sie nur durch den Verstand, und ihre technische Vollkommenheit hat also schon Existenz im Verstande, ehe sie in die Sinnenwelt hinübertritt und zur Erscheinung wird. Schonheit hingegen hat das ganz Eigenthümliche, daß sie in

ber Sinnenwelt nicht bloß bargestellt wird, sonbern auch in berselben zuerst entspringt; baß bie Natur sie nicht bloß ausbrudt, sonbern auch erschafft. Sie ist burchaus nur eine Eigenschaft bes Sinnlichen, und auch ber Kunstler, ber sie beabsichtet, kann sie nur in so weit erreichen, als er ben Schein unterhalt, baß er bie Natur gebilbet habe.

Die Technik bes menschlichen Baues zu beurtheis len, muß man die Borftellung ber 3mede, benen fie gemäß ift, ju Gulfe nehmen; bies bat man gar nicht nothig, um die Schonheit diefes Baues zu beurtheis len. Der Sinn allein ift bier ein vollig competenter Richter, und dies konnte er nicht fenn, wenn nicht bie Sinnenwelt (die fein einziges Objekt ift) alle Bedingungen der Schonbeit enthielte, und also ju Erzeugung berfelben vollkommen hinreichend mare. Mittelbar freilich ift die Schonheit des Menschen in bem Begriff seiner Menschheit gegrundet, weil feine gange finnliche Natur in diefem Begriffe gegrunbet ift, aber ber Sinn, weiß man, balt fich nur an bas Unmittelbare, und fur ihn ift es alfo gerabe fo viel, als wenn fie ein gang unabbangiger Natureffekt mare.

Nach bem Bisherigen follte es nun scheinen, als wenn die Schonheit fur die Bernunft durchaus kein Interesse haben konnte, da sie bloß in der Sinnen, welt entspringt, und sich auch nur an das sinnliche Erkenntnisvermögen wendet. Denn nachdem wir von dem Begriff berselben, als fremdartig, abgesondert has ben, was die Borkellung ber Bollkommenheit

in unfer Urtheil aber die Schonheit zu mischen kaum unterlaffen kann, so scheint dieser nichts mehr abrig zu bleiben, wodurch sie der Gegenstand eines vernanftigen Bohlgefallens seyn konnte. Nichts desto weniger ist es eben so ausgemacht, daß das Schone der Vernunft gefällt, als es entschieden ist, daß es auf keiner solchen Eigenschaft des Objektes beruht, die nur durch Vernunft zu entdeden ware.

Um diefen auscheinenden Widerspruch aufzuldsen, muß man fich erinnern, bag es zweierlei Arten gibt, wodurch Erscheinungen Objefte ber Bernunft werben und Ideen ausdrucken konnen. Es ift nicht immer nothig, bag die Bernunft biefe Ideen aus den Er-Scheinungen berauszieht; fie kann fie auch in Dies felben bineinlegen. In beiden Kallen wird die Erscheinung einem Bernunftbegriff abaquat fenn, nur mit bem Unterschied, baff in bem ersten Kall bie Bernunft ibn icon objektiv darin findet, und ibn gleifam von dem Gegenstand nur empfangt, weil der Begriff gefett werben muß, um die Beschaffenheit und oft felbst um die Moglichkeit bes Dbjekte ju erflaren; bag fie bingegen in bem zweiten Fall bas, was unabbangig von ihrem Begriff in der Ericheis nung gegeben ift, felbfithatig ju einem Ausbruck beffelben macht, und also etwas blog Sinnliches über, finnlich behandelt. Dort ift alfo die Idee mit dem Gegenstande objektiv nothwendig, hier hingegen bochftens subjektiv nothwendig verknupft. Ich brauche nicht zu fagen, bag ich jenes von ber Bollfommens heit, diefes von der Schonheit verftebe.

Da es also in bem zweiten Fall in Ansehung bes finnlichen Objette gang und gar jufallig ift, ob es eine Bernunft gibt, die mit ber Borftellung beffelben eine ihrer Ideen verbindet, folglich die objektirte Beschaffenheit des Gegenstandes von dieser Idee als vollig unabhangig muß betrachtet werben, fo thut man gang recht, das Schone, objektiv, auf lauter Ras turbedingungen einzuschranken, und es fur einen bloßen Effekt der Sinnenwelt zu erklären. Beil aber boch — auf ber andern Seite — die Bernunft von biesem Effekt ber blogen Sinnenwelt einen transcenbenten Gebrauch macht, und ihm baburch, daß fie ihm eine bobere Bedeutung leiht, gleichsam ihren Stempel aufbrudt, fo bat man ebenfalls Recht, bas Schone subjektiv in die intelligible Welt zu versetzen. Die Schonbeit ift baber als die Burgerin ameier Belten anguseben, beren einer fie burch Geburt, der andern durch Adoption angehort; sie empfängt ihre Existenz in der finnlichen Natur, und er langt in der Bernunftwelt bas Burgerrecht. Dieraus erklart fich auch, wie es zugeht, bag ber Gefchmad, als ein Beurtheilungevermogen bes Schonen, zwischen Geist und Sinnlichkeit in die Mitte tritt, und diese beiden einander verschmabenden Raturen zu einer gludlichen Gintracht verbindet, wie er dem Materiellen die Achtung der Vernunft, wie er dem Rationalen die Zueignung der Sinne erwirbt - wie er Unschauungen zu Ideen abelt, und selbst die Sinnenwelt gewissermaßen in ein Reich der Kreibeit verwandelt.

Biewohl es aber - in Anfebung bes Gegenftanbes felbst - jufallig ift, ob die Bernunft mit ber Borftellung beffelben eine ihrer Ibeen verbindet, fo ist es boch - far bas vorstellende Subjekt - nothe wendig, mit einer folden Borftellung eine folche Idee zu verknapfen. Diese Ibee und bas ihr forrespondis rende finnliche Mertmal an bem Dbjette muffen mit einander in einem folden Berhaltnig fteben, daß die Bernunft burch ibre eigenen unberanderlichen Gefete zu diefer handlung genothigt wird. In der Bernunft felbst muß also ber Grund liegen, warum sie aus, fcbließend nur mit einer gewiffen Erfcheinung ber Dinge eine bestimmte Ibee verfnupft, und in dem Objette muß wieder ber Grund liegen, warum es ausschließend nur diese Idee und feine andere bers Bas fur eine Idee bas nun fen, die bie Bernunft in bas Schone bineintragt, und durch welche objektive Eigenschaft ber ichbne Gegenstand fabig fev, bieser Ibee jum Symbol zu bienen - bies ift eine viel zu wichtige Frage, um bier bloß im Boruber. geben beantwortet zu werben, und beren Erdrterung ich also auf eine Analytik des Schonen verspare.

Die architektonische Schonheit des Menschen ift also, auf die Art, wie ich eben erwähne, der sinnsliche Ausdruck eines Bernunftbegriffs; aber sie ist es in keinem andern Sinne und mit keinem größern Rechte, als überhaupt jede schone Bildung der Natur. Dem Grade nach übertrifft sie zwar alle andere Schonheiten, aber der Art nach steht sie in der nämlichen Reihe mit denselben, da auch

fie von ihrem Subjekte nichts, als was sinnlich ift, offenbart, und erst in der Borstellung eine übersiunliche Bedeutung empfängt. Daß die Darstellung der Zwecke am Menschen schoner ausgefallen ift, als bei andern organischen Bildungen, ist als eine Gun st anzusehen, welche die Bernunft, als Gesetzgeberin des menschlichen Baues, der Natur als Ausrichterin ihrer Gesetze erzeigte. Die Bernunft verfolgt zwar bei der Technik des Menschen ihre Zwecke mit strenzger Nothwendigkeit, aber gludlicherweise treffen ihre Forderungen mit der Nothwendigkeit der Natur zus sammen, so daß die Letztere den Ansang der Erstern vollzieht, indem sie bloß nach ihrer eigenen Neigung handelt.

<sup>\*</sup> Denn - um es noch einmal ju wieberholen - in ber blo: Ben Anfchauung wird Alles, mas an ber Schonheit objeftiv ift, gegeben. Da aber bas, mas bem Menfchen ben Borgug por allen übrigen Sinnenwesen gibt, in ber blogen Anschauung nicht vorfommt, fo tann eine Gigen: fcaft, die fich icon in der blogen Anschauung offenbart, biefen Borgug nicht fichtbar machen. Geine bobere Beftims mung, die allein biefen Borgug begrundet, wird alfo burch feine Schönheit nicht ausgebradt, und bie Borftellung von jener fann baber nie ein Ingrebieng von biefer abgeben, nie in bas afthetische Urtheil mit aufgenommen werben. ber Gebante felbft, beffen Musbrud bie menfoliche Bilbung ift, blog die Birfungen beffelben in ber Gricheinung offen: baren fich bem Ginn. Bu bem aberfinnlichen Grund biefer Wirtungen erhebt ber bloge Ginn fich eben fo wenig, als (wenn man mir bies Beispiel verftatten will) als ber blog finnliche Menfc ju ber Ibee ber oberften Belturfache bins auffleigt, wenn er feine Triebe befriedigt.

Dieses tann aber nur von der architektonie schen Schonbeit des Menschen gelten, wo die Ras turnothwendigkeit durch die Nothwendigkeit des fie bestimmenben teleologischen Grundes unterftutt wird. hier allein konnte bie Schonheit gegen bie Technik des Baues berechnet werden, welches aber nicht mehr ftatt findet, fobald die Nothwendigkeit nur einseitig ift und die überfinnliche Urfache, welche die Erscheinung bestimmt, fich jufallig verandert. gur die architektonische Schonheit bes Menschen sorgt alfo die Natur allein, weil ihr bier, gleich in ber erften Unlage, die Bollziehung alles deffen, mas ber Menich gur Erfallung feiner 3mede bedarf, einmal fur immer von dem ichaffenden Berftand übergeben murbe, und fie alfo in diefem ihrem organisch en Geschaft feine Neuerung zu befürchten bat.

Der Mensch aber ift zugleich eine Person, ein Befen also, welches selbst Ursache, und zwar absolut lette Ursache seiner Zustände senn, welches sich nach Grunden, die es aus sich selbst nimmt, verändern kann. Die Art seines Erscheinens ist abhängig von der Art seines Empfindens und Bollens, also von Zuständen, die er selbst in seiner Freiheit, und nicht die Natur nach ihrer Nothwendigkeit bestimmt.

Bare ber Mensch bloß ein Sinnenwesen, so wurde bie Natur zugleich die Gesetze geben und die Falle ber Anwendung bestimmen; jetzt theilt sie das Regisment mit der Freiheit, und obgleich ihre Gesetze Bestand haben, so ist es nunmehr doch der Geist, der über die Falle entscheidet.

Das Gebiet des Geistes erstreckt sich so weit, als die Natur lebendig ift, und endigt nicht eher, als wo das organische Leben sich in die form, lose Masse verliert und die animalischen Kräfte auschberen. Es ist bekannt, daß alle bewegenden Kräfte im Menschen unter einander zusammenhängen, und so läßt sich einsehen, wie der Seist — auch nur als Prinzip der willkahrlichen Bewegung betrachtet — seine Wirkungen durch das ganze System derselben sortpflanzen kann. Nicht bloß die Werkzeuge des Willens, auch diejenigen, über welche der Wille nicht unmittelbar zu gebieten hat, ersahren wenigstens mittelbar seinen Einsluß. Der Geist bestimmt sie nicht bloß absichtlich, wenn er handelt, sondern auch unabssichtlich, wenn er empfindet.

Die Natur für sich allein kann, wie aus bem Obigen klar ist, nur für die Schönheit berjenigen Erscheinungen sorgen, die sie selbst uneingeschränkt nach dem Gesetz der Nothwendigkeit zu bestimmen hat. Aber mit der Willkuhr tritt der Zufall in ihre Schöpfung ein, und obgleich die Beränderungen welche sie unter dem Regiment der Freiheit erleidet, nach keinen andern als ihren eigenen Gesetzen erfolgen, so erfolgen sie doch nicht mehr aus diesen Gesen. Da es jetzt auf den Geist ankommt, welchen Gebrauch er von seinen Wertzeugen machen will, so kann die Natur über denjenigen Theil der Schönheit, welcher von diesem Gebrauche abhängt, nichts mehr zu gedieten, und also auch nichts mehr zu verants worten haben.

Und so wurde benn der Mensch in Gesahr schwesben, gerade ba, wo er sich durch ben Gebrauch seiner Freiheit zu den reinen Intelligenzen erhebt, als Erscheinung zu sinken, und in dem Urtheile des Gesschmacks zu verlieren, was er vor dem Richterstuhle der Vernunft gewinnt. Die durch sein Nandeln ersfüllte Bestimmung wurde ihm einen Borzug kosten, den die in seinem Bau bloß angekundigte Bestimmung begünstigte; und wenn gleich dieser Vorzug nur sinnlich ist, so haben wir doch gefunden, daß ihm die Vernunft eine behere Bedeutung ertheilt. Eines so groben Widerspruchs macht sich die Uebereinstimmung liebende Natur nicht schuldig, und was in dem Reiche der Vernunft harmonisch ist, wird sich durch keinen Nisklang in der Sinnenwelt offenbaren.

Indem also die Person oder das freie Prinzipium im Menschen es auf sich nimmt, das Spiel der Ersscheinungen zu bestimmen, und durch seine Dazwisschenkunft der Natur die Nacht entzieht, die Schonsbeit ihres Werks zu beschützen, so tritt es selbst an die Stelle der Natur, und übernimmt (wenn mir dieser Ausdruck erlaubt ist) mit den Rechten derselben einen Theil ihrer Verpstichtungen. Indem der Geist die ihm untergeordnete Sinnlichkeit in sein Schicksal verwickelt und von seinen Zuständen abhängen läßt, macht er sich gewissermaßen selbst zur Erscheinung und bekennt sich als einen Unterthan des Gesetzes, welches an alle Erscheinung ergeht. Um seiner selbst willen macht er sich verbindlich, die von ihm abhängende Natur auch noch in seinem Dienste Natur

bleiben zu laffen, und sie ihrer frubern Pflicht nie entgegen zu behandeln. Ich nenne die Schönheit eine Pflicht der Erscheinungen, weil das ihr entsprechende Bedurfniß im Subjekte in der Bernunft selbst gegründet, und daber allgemein und nothwendig ist. Ich nenne sie eine frühere Pflicht, weil der Sinn schon geurtheilt hat, ebe der Berstand sein Geschäft beginnt.

Diese Freiheit regiert also jett die Schonheit. Die Ratur gab die Schonheit des Baues, die Seele gibt die Schonheit des Spiels. Und nun wissen wir auch, mas wir unter Anmuth und Grazie zu verstehen haben. Anmuth ist die Schonheit der Gestalt unter dem Einfluß der Freiheit; die Schonheit derzenigen Erscheinungen, die die Person bestimmt. Die architektonische Schonheit macht dem Urheber der Natur, Anmuth und Grazie machen ihrem Besitzer Ehre. Jene ist ein Talent, diese ein person liches Bersbienst.

Unmuth kann nur der Bewegung zukommen, benn eine Beranderung im Gemuth kann fich nur als Bewegung in der Sinnenwelt offenbaren. Dies hindert aber nicht, daß nicht auch feste und ruhende Buge Anmuth zeigen konnten. Diese festen Juge warren ursprünglich nichts als Bewegungen, die endlich bei oftmaliger Erneuerung habituell wurden, und bleis bende Spuren eindrückten.

<sup>\*</sup> Daher nimmt home ben Begriff ber Anmuth viel ju eng an, wenn er (Grunbflipe b. Kritit. IL 59. Reueste Aus-

Aber nicht alle Bewegungen am Menschen find ber Grazie fabig. Grazie ift immer nur die Schonbeit ber burch Freiheit bewegten Gestalt, und Bewegungen, die bloß ber Natur angehoren, tonnen nie diesen Namen verdienen. Es ist zwar an bem, daß ein lebhafter Geist sich zuletzt beinahe aller Bewegungen seines Rorpers bemächtigt, aber wenn die Rette sehr lang wird, wodurch sich ein schoner

gabe) fagt: "baß, wenn bie anmuthigfte Perfon in Ruhe fen, und fich weber bewege noch fpreche, wir bie Eigen: schaft ber Anmuth, wie bie Farbe im Finftern, aus ben Mugen verlieren." Rein, wir verlieren fie nicht aus ben Augen, fo lange wir an ber schlafenben Person bie Bage mahrnehmen, die ein wohlwollender, fanfter Geift gebilbet hat; und gerade ber schapbarfte Theil ber Grazie bleibt abrig, berjenige namlich, ber fich aus Geberben gu 30: gen verfestete, und alfo bie Fertigfeit bes Gemuths in Schonen Empfindungen an ben Tag legt. Wenn aber ber herr Berichtiger bes Some'ichen Werts feinen Autor durch die Bemerkung zurecht zu weisen glaubte (fiehe in bemfelben Band Seite 459): baß fich die Anmuth nicht bloß auf willführliche Bewegungen einschrante, bag eine fchlafenbe Person nicht aufhöre reigend zu seyn, " - und warum? "weil mahrend diefes Buftanbes die unwilltahrlichen, fanften und eben beswegen besto anmuthigern Bewegungen erft recht fichtbar werben," fo hebt er ben Begriff ber Grazie gang auf, ben Some bloß ju febr einschrantte. Unwillführliche Bewegungen im Schlafe, wenn es nicht mechanische Biebers holungen von willtubrlichen find, tonnen nie anmuthig fenn, weit entfernt, daß fie es vorzugsweise feyn tonnten; und wenn eine folafende Perfon reizend ift, fo ift fie es teineswegs durch bie Bewegungen, die fie macht, fonbern burch ihre Bage, die von vorhergegangenen Bewegungen seugen.

Bug an moralische Empfindungen anschließt, so wird er eine Eigenschaft des Baues, und läßt sich kaum mehr zur Gräzie zählen. Endlich bildet sich der Geist sogar seinen Korper, und der Bau selbst muß dem Spiele folgen, so daß sich die Anmuth zuletzt nicht selten in architektonische Schönheit verwandelt.

So wie ein feinbseliger, mit sich uneiniger Geift selbst die erhabenste Schönheit bes Baues zu Grund richtet, daß man unter den unwürdigen Händen der Freiheit das herrliche Meisterstück der Natur zuletzt nicht mehr erkennen kann, so sieht man auch zuweislen das heitre und in sich harmonische Gemüth der durch Hindernisse gesesselleten Technik zu Hülse kommen, die Natur in Freiheit setzen, und die noch einzewickelte gedrückte Gestalt mit göttlicher Glorie ausein ander breiten. Die plastische Natur des Menschen hat unendlich viele Hülssmittel in sich selbst, ihr Versäumniß herein zu bringen und ihre Fehler zu verbessern, sobald nur der sittliche Geist sie in ihrem Vildungswerk unterstützen, oder auch manchmal nur nicht beunruhigen will.

Da auch die verfesteten Bewegungen (in Bugen übergegangene Geberden) von der Anmuth nicht ausgeschlossen sind, so konnte es das Ansehen haben, als ob überhaupt auch die Schonheit der ansicheinenden oder nachgeahmten Bewegungen (bie flammichten oder geschlängelten Linien) gleichfalls mit dazu gerechnet werden mußte, wie Mendelsohn auch wirklich behauptet. \* Aber

<sup>\*</sup> Philos. Schriften. I. 90.

baburch wurde ber Begriff der Anmuth zu dem Begriff ber Schonheit überhaupt erweitert; denn alle Schonheit ift zulet bloß eine Eigenschaft der mahren oder anscheinenden (objektiven oder subjektiven) Bewegung, wie ich in einer Zergliederung des Schonen zu bes weisen hoffe. Anmuth konnen aber nur solche Bes wegungen zeigen, die zugleich einer Empfindung entssprechen.

Die Verson - man weiß, was ich damit andens ten will - fcreibt dem Rorper die Bewegungen ents weder durch ihren Willen bor, wenn fie eine borges ftellte Wirkung in ber Sinnenwelt realifiren will. und in diesem Kall beißen die Bewegungen will. fåhrlich oder abgezweckt; oder folche erfolgen, ohne ben Willen ber Person, nach einem Gesetz ber Roth. wendigfeit - aber auf Beranlaffung einer Empfinbung : biefe nenne ich sympathetische Bewegungen. Db die lettern gleich unwillfabrlich und in einer Empfindung gegrundet find, fo barf man fie boch mit benjenigen nicht verwechseln, welche das finnliche Gefühlvermögen und der Naturtrieb bestimmt: benn ber Naturtrieb ift fein freies Pringip, und mas er verrichtet, bas ift feine Sandlung ber Person. ter ben sympathetischen Bewegungen, von benen bier die Rede ist, will ich also nur diejenigen verstanden baben, welche der moralischen Empfindung, oder der moralifden Gefinnung gur Begleitung bienen.

Die Frage entsteht nun, welche von biefen beiden Arten ber in ber Person gegrundeten Bewegungen ift ber Anmuth fabig?

Was man beim Philosophiren nothwendig von einander trennen muß, ist darum nicht immer auch in der Wirklichkeit getrennt. So sindet man abgezweckte Bewegungen selten ohne sympathetische, weil der Wille als die Ursache von jenen sich nach moralischen Empsindungen bestimmt, aus welchen die se entspringen. Indem eine Person spricht, seben wir zugleich ihre Blicke, ihre Gesichtszüge, ihre Sände, ja oft den ganzen Körper mit sprech en, und der mi mische Theil der Unterhaltung wird nicht selten su mi mische Theil der Unterhaltung wird nicht selten abgezweckte Bewegung kann zugleich als eine sympathetische anzusehen seyn, und dies geschieht alsdann, wenn sich etwas Unwillschrliches in das Willsührliche derselben mit einmischt.

Die Art und Beife namlich, wie eine willfuhrliche Bewegung vollzogen wird, ift burch ihren 3med nicht fo genau bestimmt, bag es nicht mehrere Arten geben follte, nach benen fie tann verrichtet werden. Dasjenige nun, mas burch ben Billen ober ben 3wed babei unbestimmt gelaffen ift, tann burch ben Empfindungezustand ber Perfon sympathetisch bes stimmt werben, und alfo ju einem Ausbruck beffelben bienen. Indem ich meinen Urm ausstrecke, um einen Gegenstand in Empfang ju nehmen, fo fubre ich einen 3med aus, und bie Bewegung, bie ich mache, wird burch bie Abficht, die ich bamit erreis den will, vorgeschrieben. Aber welchen Weg ich meinen Urm zu bem Gegenstand nehmen, und wie weit ich meinen übrigen Rorper will nachfolgen

laffen; wie geschwind ober langsam, und mit wie viel ober wenig Kraftauswand ich die Bewegung verrichten will, in diese genaue Berechung lasse ich mich in dem Augenblick nicht ein, und der Natur in mir wird also hier etwas aubeim gestellt. Auf irgend eine Art und Weise muß aber doch dieses, durch den bloßen Iweck nicht Bestimmte, entschieden werden, und hier also kann meine Art zu empsinden den Ausschlag geben, und durch den Ton, den sie angibt, die Art und Weise der Bewegung bestimmen. Der Antheil nun, den der Empsindungszustand der Person an einer willkahrlichen Beswegung hat, ist das Unwillkahrliche an derselben, und er ist auch das, worin man die Grazie zu suchen hat.

Eine willtubrliche Bewegung, wenn sie sich nicht zugleich mit einer spmpathetischen verbindet, oder was eben so viel sagt, nicht mit etwas Un-willführlichem, das in dem moralischen Empfindungszustand der Person seinen Grund hat, vermischt, kann niemals Grazie zeigen, wozu immer ein Zustand im Gemuth als Ursache erfordert wird. Die willkuhrliche Bewegung erfolgt auf eine Handlung des Gemuths, welche also vergangen ist, wenn die Bewegung geschiebt.

Die sympathetische Bewegung bingegen begleitet bie Handlung bes Gemuths und ben Empfindungszustand besselben, durch ben es zu dieser Handlung vermocht wird, und muß baher mit beiden als gleichlaufend betrachtet werden.

Es erhellt ichon baraus, bag bie erfte, bie nicht von ber Gefinnung ber Perfon unmittelbar ausfließt,

auch teine Darstellung berselben seyn kann. Denn zwischen die Gesinnung und die Bewegung selbst tritt der Entschluß, der, für sich betrachtet, etwas ganz Gleichgültiges ist; die Bewegung ist Wirkung des Entschlusses und des Zweckes, nicht aber der Person und der Gesinnung.

Die willubrliche Bewegung ift mit der ihr voransgehenden Gesinnung zufällig, die begleitende hingegen nothwendig damit verbunden. Jene verhalt sich zum Gemuth, wie das conventionelle Sprachzeichen zu dem Gedanken, den es ausdrückt; die sympathetische oder begleitende hingegen wie der leidenschaftliche Laut zu der Leidenschaftl. Jene ist daher nicht ihrer Natur, sondern bloß ihrem Gebrauch nach, Darstellung des Geistes. Also kann man auch nicht wohl sagen, daß der Geiste in einer willkurlichen Bewegung sich offenbare, da sie nur die Materie des Willens (den Zweck), nicht aber die Form des Willens (die Gesinnung) ausdrückt. Bon der letztern kann und nur die bez gleitende Bewegung belehren.\*

<sup>\*</sup> Wenn sich eine Begebenheit vor einer zahlreichen Gesells schaft ereignet, so tann es sich treffen, bas jeder Anwesende von der Gesinnung der handelnden Personen seine eigene Meinung hat; so zufällig sind willtührliche Bewegungen mit ihrer moralischen Ursache verbunden. Wenn hingegen einem aus dieser Gesellschaft ein sehr getiebter Freund oder ein sehr verhabter Feind unerwartet in die Augen siele, so würde der unzweidentige Ausdruck seines Gesichts die Empfindung gen seines Lerzend schnell und bestimmt an den Lag legen, und das Urtheil der ganzen Gesellschaft über den gegenwärtigen Empfindungszustand dieses Menschen würde wahrscheinzlich völlig einstimmig seyn; benn der Ausdruck ist hier mit sein urr Ursache im Gemüth durch Naturnothwendigkeit verbunden,

Daher wird man aus den Reben eines Menschen zwar abnehmen konnen, fur was er will gehalten seyn, aber das, was er wirklich ift, muß man aus dem mimischen Bortrag seiner Borte und aus seinen Geberden, also aus Bewegungen, die er nicht will, zu errathen suchen. Erfahrt man aber, daß ein Mensch auch seine Gesichtszüge wollen kann, so traut man seinem Gesicht, von dem Augenblick dieser Entdeckung an, nicht mehr, und läßt jene auch nicht mehr für einen Ausdruck seiner Gesinnungen gelten.

Nun mag zwar ein Mensch burch Kunst und Studium es zulett wirklich dahin bringen, daß er auch die begleitenden Bewegungen seinem Willen unterwirft, und gleich einem geschickten Taschenspieler, welche Gestalt er will, auf den mimischen Spiegel seiner Seele fallen lassen kann. Aber an einem solchen Menschen ist dann auch Alles Lage, und alle Natur wird von der Kunst verschlungen. Grazie hingegen muß jederzeit Natur, d. i. unwillsührlich seyn (wenigstens so scheinen), und das Subjekt selbst darf nie so aussehen; als wenn es um seine Ansmuth wüßte.

Daraus ersieht man auch beiläufig, was man von ber nach geahmten ober gelernten Anmuth (bie ich die theatralische und die Tanzmeistergrazie nennen mochte) zu halten habe. Sie ist ein würdiges Gegensstädt zu berjenigen Schonheit, die am Puttisch aus Karmin und Bleiweiß, falschen Loden, Fausses Gorges und Ballsschrippen hervorgeht, und verhält

fich ohngefahr eben fo zu der wahren Anmuth, wie die Toiletten : Schonheit fich zu der architeke tonischen verhalt. \* Auf einen ungeübten Sinn

\* Ich bin eben so weit entfernt, bei biefer Zusammenstellung dem Tanzmeister sein Berbienst um die wahre Grazie, als dem Schauspieler seinen Anspruch darauf abzustreiten. Der Tanzmeister kommt der wahren Anmuth unstreitig zu Halfe, indem er dem Willen die herrschaft über seine Wertzeuge verschafft, und die hindernisse hinwegräumt, welche die Masse und Schwertraft dem Spiel der lebendigen Archte entgegensepen. Er tann dies nicht anders als nach Regeln verrichten, welche den Körper in einer heilsamen Zucht erhalten, und, so lange die Trägbeit widerstredt, steif, d. i. zwingend seyn und auch so aussehen dürsen. Entläst er aber den Lehrling aus seiner Schule, so muß die Regel bei diesem ihren Dieust schon geleistet haben, daß sie ihn nicht in die Welt zu begleiten braucht: turz, das Wert der Regel muß in Natur übergehen.

Die Geringschapung , mit ber ich von ber theatralischen Grazie rebe; gilt nur ber nachgeahmten, unb biefe nehme ich teinen Unftanb, auf ber Schaubuhne, wie im Leben gu verwerfen. 3ch betenne, bag mir ber Schauspieler nicht gefällt, ber feine Gragie, gefest, baf ihm bie nachahmung auch noch fo fehr gelungen fen, an ber Loilette ftubirt hat. Die Forberungen, bie wir an ben Schauspieler machen, find: 1) Bahrheit ber Darftellung und 2) Schonheit ber Darftellung. Run behaupte ich, bag ber Schauspieler, was die Bahrheit ber Darftellung betrifft, Mues burch Runft und nichts burch Ratur hervorbringen muffe, weil er fonst gar nicht Runftler ist; und ich werbe ihn bes wundern, wenn ich hore ober febe, daß er, der einen was thenden Guelfo meifterhaft fpielte, ein Menfch von fanftem Charafter ift; auf ber anbern Seite hingegen behaupte ich, bağ er, was bie Anmuth ber Darftellung betrifft. ber Runft gar nichts ju banten haben burfe, und bag bier

original, das sie nachahmen; und ist die Runst groß, so kann sie auch zuweilen den Renner betrügen. Aber aus irgend einem Zuge blickt endlich doch der Zwang und die Absicht hervor, und dann ist Gleichgültigkeit, wo nicht gar Berachtung und Etel, die unvermeidsliche Folge. Sobald wir merken, daß die architektonische Schönheit gemacht ist, so sehen wir gerade so viel von der Menschheit (als Erscheinung) versschwunden, als aus einem fremden Naturgebiet zu berselben geschlagen worden ist — und wie sollten wir, die wir nicht einmal Wegwerfung eines zusälligen Borzugs verzeihen, mit Vergnügen, ja auch nur mit Gleichgültigkeit einen Tausch betrachten, wobei ein Theil der Menschheit für gemeine Natur ist

Alles an ihm freiwilliges Wert ber Ratur fenn muffe. Wenn es mir bei ber Bahrheit feines Spiels beifaut, bag ihm dieser Charatter nicht natürlich ift, so werbe ich ihn nur um fo hoher fchagen; wenn es mir bei ber Schonheit feines Spiels beifallt, bag ihm biefe anmuthigen Bewegungen nicht naturlich find, fo werbe ich mich nicht enthalten ton= nen, über ben Menfchen ju garnen, ber bier ben Run fts ter zu halfe nehmen mußte. Die Urfache ift, weil bas Befen ber Grazie mit ihrer Naturlichteit verschwindet, und weil die Grazie boch eine Forberung ift, die wir uns an ben blogen Menfchen ju machen berechtigt glauben. werbe ich aber nun bem mimifchen Ranftler antworten, ber gern wiffen mochte, wie er, ba er fie nicht erlernen barf, ju ber Grazie tommen foll? Er foll, ift meine Deb nung, zuerft bafur forgen, daß die Menfchheit in ihm felbft jur Zeitigung tomme, und bann foll er hingehen und (wenn es fonft fein Beruf ift) fie auf ber Schaubabne reprafentiren.

bingegeben worden? Wie sollten wir, wenn wir auch die Wirfung verzeihen konnten, ben Betrug nicht versachten? — Gobald wir merken, daß die Anmuth erkunstelt ift, so schließt sich plotisich unser Herz und zurud flieht die ihr entgegenwallende Seele. Aus Geift sehen wir plotisich Materie geworden, und ein Wolkenbild aus einer himmlischen Juno.

Obgleich aber die Anmuth etwas Unwillführliches fenn ober scheinen muß, fo suchen wir fie boch nur bei Bewegungen, die, mehr oder weniger, von dem Billen abbangen. Man legt zwar auch einer gemiffen Geberbensprache Grazie bei, und fpricht von einem anmuthigen Lacheln und einem reigenben Errothen, welches boch beibes sympathetische Bewegungen find, woruber nicht der Wille, fondern die Empfinbung entscheibet. Allein nicht zu rechnen, bag jenes boch in unserer Gewalt ift, und bag noch gezweifelt werden fann, ob biefes auch eigentlich jur Unmuth gebore, fo find boch bei weitem die mehrern Ralle, in welchen fich die Grazie offenbart, aus bem Gebiet ber willführlichen Bewegungen. Man forbert Unmuth bon ber Rebe und bom Gefang, bon bem willfahrlichen Spiele ber Augen und bes Mundes, von ben Bewegungen ber Sanbe und ber Arme bei jedem freien Gebrauch berfelben, von dem Gange, von ber haltung bes Rorpers und ber Stellung, von bem gangen Bezeugen eines Menschen, insofern es in feiner Gewalt ift. Von benjenigen Bewegungen am Menichen, die der Naturtrieb oder ein berrgewordener Affett auf feine eigene Sand ausführt, und bie

also auch ihrem Ursprung nach finnlich find, verlangen wir etwas ganz Anderes als Anmuth, wie fich nachher entdeden wird. Dergleichen Bewegungen gestorn ber Natur und nicht ber Person an, aus ber boch allein alle Grazie quellen muß.

Wenn also die Anmuth eine Eigenschaft ift, die wir von willführlichen Bewegungen fordern, und wenn auf der andern Seite von der Anmuth selbst doch alles Wilfahrliche verbannt sewn muß, so werden wir sie in demjenigen, was bei absichtlichen Bewegungen unsabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemuth entsprechend ift, aufzusuchen haben.

Dadurch wird übrigens bloß die Gattung von Bewegungen bezeichnet, unter welcher man die Grazie
zu suchen hat; aber eine Bewegung kann alle diese Eigenschaften haben, ohne beswegen anmuthig zu senn. Sie ift baburch bloß sprechend (mimisch).

Sprechend (im weitesten Sinne) nenne ich jede Erscheinung am Rorper, die einen Gemathezustand begleitet und ausbruckt. In dieser Bedeutung find also alle sompathetische Bewegungen sprechend, selbst diejenigen, welche blogen Affektionen der Sinnlichkeit zur Begleitung dienen.

Auch thierische Bildungen sprechen, indem ihr Meußeres das Innere offenbart. hier aber spricht bloß die Natur, nie die Freiheit. In der permanenten Gestalt und in den festen architektonischen Jägen des Thieres kundigt die Natur ihren 3 weck, in den mimischen Jügen das erwachte oder gestillte Bedarfniß an. Der Ring der Nothwendigkeit geht durch das Thier wie durch die Pflanze, ohne durch eine Person unterbrochen zu werden. Die Individualität seines Daseyns ift nur die besondere Borftellung eines allgemeinen Naturbegriffs; die Eigenthumlichkeit seines gegenwärtigen Zustandes bloß Beispiel einer Aussührung des Naturzwecks unter bestimmten Naturbedingungen.

Sprechend im engern Sinn ift nur die menschliche Bildung, und diese auch nur in benjenigen ihrer Erscheinungen, die seinen moralischen Empfindungszustand begleiten und bemfelben zum Ausbruck bienen.

Nur in biesen Erscheinungen: denn in allen andern steht der Mensch in gleicher Reihe mit den übrigen Sinnenwesen. In seiner permanenten Gestalt und in seinen architektonischen Zügen legt bloß die Natur, wie beim Thier und allen organischen Wesen, ihre Absicht vor. Die Absicht der Natur mit ihm kann zwar viel weiter gehen, als bei diesen, und die Verbindung der Mittel zur Erreichung derselben kunftreicher und verwickelter senn; dies alles kommt bloß auf Rechnung der Natur, und kann ihm selbst zu keinem Vorzug gereichen.

Bei dem Thiere und der Pflanze gibt die Natur nicht bloß die Bestimmung an, sondern führt sie auch allein aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung, und überläßt ihm selbst die Erfüllung derselben. Dies allein macht ihn zum Neuschen.

Der Mensch allein bat als Person unter allen bestannten Wesen bas Borrecht, in ben Ring ber Nothswendigkeit, ber fur bloße Naturwesen ungerreißbar ift,

burch seinen Willen zu greifen und eine gang frische Reihe von Erscheinungen in fich selbst anzusangen. Der Aft, durch ben er dieses wirkt, heißt vorzugs, weise eine handlung, und diejenigen seiner Berrichtungen, die aus einer solchen handlung hersließen, ausschließungsweise feine Thaten. Er kann also, daß er eine Person ist, bloß durch seine Thaten beweisen.

Die Bildung des Thiers brudt nicht nur den Besgriff seiner Bestimmung, sondern auch das Berhalts niß seines gegenwärtigen Zustandes zu dieser Bestimmung aus. Da nun bei dem Thiere die Natur die Bestimmung zugleich gibt und erfüllt, so kann die Bildung des Thiers nie etwas Anderes als das Werk der Natur ausdruden.

Da die Natur dem Menschen zwar die Bestimmung gibt, aber die Erfüllung berselben in seinen Wilsten stellt, so kann das gegenwärtige Berhältniß seines Zustandes zu seiner Bestimmung nicht Werk der Natur, sondern muß sein eigenes Werk seyn. Der Ausdruck dieses Berhältnisses in seiner Bildung ges hort also nicht der Natur, sondern ihm selbst an, das ist, es ist ein personlicher Ausdruck. Wenn wir also aus dem architektonischen Theil seiner Bildung erssahren, was die Natur mit ihm beabsichtet hat, so erfahren wir aus dem mimischen Theil derselben, was er selbst zur Erfällung dieser Absicht gethan hat.

Bei ber Gestalt bes Menschen begnugen wir uns alfo nicht bamit, baß fie uns bloß ben allgemeinen Begriff ber Menschheit, ober mas etwa die Natur zu Erfallung beffelben an biesem Individuum wirkte, vor Augen stelle, benn bas wurde er mit jeder tech, nischen Bildung gemein haben. Wir erwarten noch von seiner Gestalt, daß sie uns sogleich offenbare, in wie weit er in seiner Freiheit dem Naturzweck entzgegen kam, d. i. daß sie Charakter zeige. In dem ersten Fall sieht man wohl, daß die Natur es mit ihm auf einen Menschen anlegte; aber nur aus dem zweizten ergibt sich, ob er es wirklich geworden ist.

Die Bildung eines Menschen ift also nur in so weit seine Bildung, als sie mimisch ist; aber auch so weit sie mimisch ist, ist sie sein. Denn, wenn gleich der größere Theil dieser mimischen Juge, ja, wenn gleich alle bloßer Ausdruck der Sinnlichkeit waren, und ihm also schon als bloßem Thiere zuskommen konnten, so war er bestimmt und fähig, die Sinnlichkeit durch seine Freiheit einzuschränken. Die Gegenwart solcher Jüge beweist also den Nichtgebrauch jener Fähigkeit, und die Nichtersulung jener Bestimmung ist also eben so gewiß moralisch sprechend, als die Unterlassung einer Handlung, welche die Pflicht gebietet, eine Handlung ist.

Bon ben sprechenden Zügen, die immer ein Ausbruck der Seele find, muß man die stummen Züge unterscheiden, die bloß die plastische Ratur, insosern sie von jedem Einsluß der Seele unabhängig wirkt, in die menschliche Bildung zeichnet. Ich nenne diese Züge stumm, weil sie als unverständliche Chiffern der Natur von dem Charakter schweigen. Sie zeigen bloß die Eigenthumlichkeit der Natur im Bortrag der Sattung, und reichen oft für sich allein schon hin, das In dividuum zu unterscheiben, aber von der Person konnen sie nie etwas offenbaren. Für den Physiognosmen sind diese stummen Jüge keineswegs bedeutungssleer, weil der Physiognom nicht bloß wissen will, was der Wensch selbst aus sich gemacht, sondern auch, was die Natur für und gegen ihn gethan hat.

Es ist nicht so leicht, die Grenzen anzugeben, mo die flummen Zuge aufhoren und die sprechenden beginnen. Die gleichformig wirkende Bildungefraft und der gesetlose Affekt ftreiten unaufborlich um ihr Gebiet; und mas die Ratur mit unermudeter ftiller Thatigkeit erbaute, wird oft wieder umgeriffen von der Freiheit, die gleich einem aufschwellenden Stros me uber ibre Ufer tritt. Ein reger Beift verschafft fich auf alle forperlichen Bewegungen Ginfluß, und tommt zulett mittelbar babin, auch felbst bie festen Rormen der Natur, die dem Willen unerreichbar find, burch die Macht bes sympathetischen Spiels ju verandern. An einem folden Menschen wird endlich Alles Charafterzug, wie wir an manchen Ropfen finden, die ein langes Leben, außerorbentliche Schickfale und ein thatiger Geift vollig burchgearbeitet haben. Der plaftifchen Ratur gebort an folden Formen nur bas Generische, bie gange Individualitat ber Aus: führung aber ber Perfon an; daher fagt man fehr richtig, daß an einer folden Gestalt Alles Geele fen.

Dagegen zeigen uns jene zugeftutten Zoglinge ber Regel (die zwar die Sinnlichkeit zur Rube bringen, aber die Menschheit nicht weden kann) in ihrer flachen und ausbruckslosen Bilbung überall nichts, als

ben Finger ber Natur. Die geschäftlose Seele ift ein bescheibener Gaft in ihrem Rorper und ein friedlicher ftiller Nachbar ber fich felbst aberlaffenen Bilbungsfraft. Rein anstrengender Gedante, feine Leidenschaft greift in ben ruhigen Zatt bes physischen Lebens; nie wird ber Bau burch bas Spiel in Gefahr gefett, nie die Begetation durch die Freiheit beunruhigt. Da die tiefe Rube bes Beiftes feine betrachtliche Confumtion der Rrafte verursacht, so wird die Ausgabe nie bie Ginnahme überfteigen, vielmehr die thierifche Detos nomie immer Ueberschuff baben. Rur den ichmalen Gebalt von Gludfeligkeit, ben fie ibm auswirft, macht ber Beift ben punktlichen Sausverwalter ber Ratur, und fein ganger Ruhm ift, ihr Buch in Ordnung gu balten. Geleistet wird also werden, was die Organis fation immer leiften fann, und floriren wird bas Geschäft ber Ernabrung und Zeugung. Ein fo glad. liches Ginverständniß zwischen ber Naturnothwendige feit und ber Freiheit fann ber architektonischen Schonbeit nicht andere ale gunftig fenn, und bier ift es auch, wo fie in ihrer gangen Reinheit tann beobachtet wer-Aber die allgemeinen Naturfrafte fubren, wie man weiß, einen ewigen Rrieg mit ben besondern, ober ben organischen, und die funftreichste Technik wird endlich von der Robafion und Schwerfraft bezwungen. Daber hat auch die Schonheit des Baues, als bloges Naturprodutt, ihre bestimmten Des rioden der Bluthe, der Reife und des Berfalles, die bas Spiel zwar befchleunigen, aber niemals verzogern fann; und ihr gewohnliches Ende ift, daß die Da affe

allmählig über bie Form Meister wird, und ber lebendige Bilbungstrieb in dem aufgespeicherten Stoff fich sein eigenes Grab bereitet. \*

\* Daher man auch mehrentheils finden wird, daß folde Schnibeiten des Baues fich ichon im mittlern Alter durch Obestädt fehr merklich vergröbern, daß auftatt jener kaum angedeus teten zarten Lineamente der haut, sich Gruben einsenken und wurstschmige Falten auswerfen, daß das Gewicht uns vermerkt auf die Form Einfluß bekommt, und das reizende mannichsache Spiel schoner Linien auf der Oberfiliche sich in einem gleichstruig schwellenden Polster von Fette verliert. Die Natur nimmt wieder, was sie gegeben hat.

Ich bemerke beildufig, bag etwas Aehnliches zuweilen mit bem Genie vorgeht, welches überhaupt in seinem Urssprunge, wie in seinen Wirfungen, mit der architektonischen Schönheit Wieles gemein hat. Wie diese, so ist auch jenes ein bloßes Naturerzeugniß; und nach der verkehrten Denkart der Menschen, die, was nach keiner Borschrift nachzuahmen und durch kein Berdienst zu erringen ist, gerade am höchsten schäpen, wird die Schönheit mehr als der Reiz, das Genie mehr als erworbene Kraft des Geistes bewundert. Beide Ganftlinge der Natur werden bei allen ihren Unarten (wodurch sie nicht selten ein Gegenstand verdienter Berachtung sind) als ein gewisser Geburtsadel, als eine höhere Kaste betrachtet, weil ihre Borzüge von Naturbe, dingungen abhängig sind, und daher über alle Wahl hinaus liegen.

Aber wie es ber architektonischen Schonheit ergeht, wenn sie nicht zeitig bafur Sorge trägt, sich an ber Grazie eine Stüge und eine Stellvertreterin heranzuziehen, eben so erz geht es auch bem Genie, wenn es sich burch Grunbsäge, Gerschmad und Wiffenschaft zu flarten verabsäumt. War seine ganze Ausstattung eine lebhafte und blühende Einbildungsekraft (und die Natur kann nicht wohl andere als sinnliche Borzüge ertbeilen), so mag es bei Beiten barauf benten, sich

Db inbeffen gleich kein einzelner ftummer Bug Ausbruck bes Geiftes ift, so ift eine solche stumme Bildung boch im Ganzen charakteristisch; und zwar aus eben bem Grunde, warum eine sinnlich sprechende es ift. Der Geist namlich soll thatig seyn und soll moralisch empfinden, und also zeugt es von seiner Schuld, wenn seine Bildung bavon keine Spuren

dieses zweibentigen Geschents butch ben einzigen Gebrauch zu versichern, wodurch Naturgaben Besitungen des Geistes werben thunen; baburch, meine ich, baß es ber Materie Form ertheilt; benn ber Geist fann nichts, als was Form ist, sein eigen nennen. Durch teine verhaltnismäßige Kraft der Bernunft beherrscht, wird die wild aufgeschossen, üppige Natureraft über die Freiheit des Berstandes hinauswachsen, und sie eben so erstieden, wie bei der architettonischen Schonsheit die Masse endlich die Form unterbrückt.

Die Erfahrung, bente ich, liefert bievon reichlich Belege, besonders an benjenigen Dichtergenien, die fruber berühmt werben, als fie mundig find, und wo, wie bei mander Schonheit, bas gange Talent oft bie Jugend ift. Ift aber ber furze Fruhling vorbei, und fragt man nach ben Fruchten, die er hoffen ließ, fo find es fcwammige und oft vertrappelte Geburten, die ein miggeleiteter blinber Bilbungstrieb erzeugte. Gerabe ba, wo man erwarten fann, bağ ber Stoff fich jur Form verebelt und ber bilbenbe Beift in ber Anschauung Ibeen niebergelegt habe, find fie, wie jebes andere Raturprobutt, ber Materie angeim gefallen, und die vielverfprechenben Meteore ericbeinen als gang ges wohnliche Lichter - wo nicht gar als noch etwas weniger. Denn die poetifirende Ginbilbungefraft fintt zuweilen auch gang gu bem Stoff gurud, aus bem fie fich losgewickelt batte, und verschmaht es nicht, ber Ratur bei einem andern folibern Bilbungswert ju bienen, wenn es ihr mit ber poetischen Beugung nicht recht mehr gelingen will.

aufweist. Benn uns alfo gleich ber reine und fchone Ausbrud feiner Bestimmung in ber Architektur feiner Gestalt mit Boblgefallen und mit Ehrfurcht gegen die bochste Vernunft, als ihre Ursache, erfult, so werben beibe Empfindungen nur fo lange ungemischt bleiben, als er une bloge Raturerzeugung ift. Denten wir ibn uns aber als moralische Person, so find wir berechtigt, einen Ausbrud berfelben in feiner Geftalt zu erwarten, und schlägt diese Erwartung fehl, so wird Berache tung unausbleiblich erfolgen. Blog organische Wefen find une ehrwurdig ale Gefchopfe; ber Denich aber tann es une nur ale Schopfer (b. i. als Selbfturheber feines Buftandes) fenn. Er foll nicht bloß, wie die übrigen Sinnenwesen, die Strablen fremder Bernunft jurudwerfen, wenn es gleich bie gottliche mare, fonbern er foll, gleich einem Connens torper, von feinem eigenen Lichte glanzen.

Eine sprechende Bildung wird also von bem Menschen gefordert, sobald man sich seiner sittlichen Bestimmung bewußt wird; aber es muß zugleich eine Bildung senn, die zu seinem Bortheil spricht, d. i. die eine seiner Bestimmung gemäße Empfindungsart, eine moralische Fertigkeit ausbruckt. Diese Anforderung macht die Vernunft an die Menschenbildung.

Der Mensch ist aber als Erscheinung zugleich Gesenstand bes Sinnes. Wo das moralische Gefühl Befriedigung findet, da will das afthetische nicht verfürzt seyn, und die Uebereinstimmung mit einer Ibee darf in der Erscheinung kein Opfer kosten. So streng also auch immer die Vernunft einen Ausdruck

der Sittlichkeit fordert, so unnachläßlich fordert das Auge Schönheit. Da diese beiden Forderungen an dasselbe Objekt, obgleich von verschiedenen Instanzen der Beurtheilung, ergeben, so muß auch durch eine und dieselbe Ursache für beider Befriedigung gesorgt sepn. Diejenige Gemüthsverfassung des Menschen, wodurch er am fähigsten wird, seine Bestimmung als moralische Person zu erfüllen, muß einen solchen Aussbruck gestatten, der ihm auch, als bloßer Erscheinung, am vortheilhaftesten ist. Mit andern Worten: seine sittliche Fertigkeit muß sich durch Grazie offenbaren.

Hier ist es nun, wo die große Schwierigkeit einstritt. Schon aus dem Begriff moralisch sprechender Bewegungen ergibt sich, daß sie eine moralische Urssache haben muffen, die über die Sinnenwelt hinaus liegt; eben so ergibt sich aus dem Begriffe der Schonsbeit, daß sie keine andere als sinnliche Ursachen habe, und ein völlig freier Natureffekt senn oder doch so erscheinen muffe. Benn aber der letzte Grund moralisch sprechender Bewegungen nothwendig außers halb, der letzte Grund der Schonheit eben so nothwendig innerhalb der Sinnenwelt liegt, so scheint die Grazie, welche Beides verbinden soll, einen offenbaren Widerspruch zu enthalten.

Um ihn zu heben, wird man also annehmen mussen, "baß die moralische Ursache im Gemuthe, die
ber Grazie zum Grunde liegt, in der von ihr abhangenden Sinnlichkeit gerade denjenigen Zustand nothwendig hervorbringe, der die Naturbedingungen
bes Schonen in sich enthält." Das Schone setzt nämlich,

wie fich von allem Sinnlichen versteht, gewiffe Bebingungen, und, in fo fern es das Schone ift, auch bloß finnliche Bedingungen voraus. Daß nun der Geift (nach einem Gefet, bas wir nicht ergrunden tonnen) burch den Zustand, worin er sich selbst befindet, der ibn begleitenden Natur ben ihrigen vorschreibt, und bag ber Buftand moralischer Fertigkeit in ihm gerade berjenige ift, burch ben die finnlichen Bedingungen bes Schonen in Erfullung gebracht werden, baburch macht er bas Schone moglich, und bas allein ift feine Sandlung. Daß aber wirklich Schonheit baraus wird, bas ift Kolge jener finnlichen Bedingungen, alfo freie Raturmirtung. Beil aber die Natur bei wills fahrlichen Bewegungen, wo fie ale Mittel behanbelt wird, um einen 3med auszuführen, nicht wirts lich frei beigen kann, und weil fie bei den unwills fuhrlichen Bewegungen, die bas Moralische ausbruden, wiederum nicht frei beißen tann, fo ift die Freiheit, mit ber fie fich in ihrer Abbangigkeit von bem Willen beffenungeachtet außert, eine Bulaffung von Seiten bes Geiftes. Man fann alfo fagen, bag bie Grazie eine Gunft fen, die bas Sittliche bem Sinnlichen erzeigt, so wie die architektonische Schonheit als die Einwilligung der Natur zu ihrer technischen Form fann betrachtet merben.

Man erlaube mir bies burch eine bilbliche Borsftellung zu erläutern. Wenn ein monarchischer Staat auf eine solche Art verwaltet wird, daß, obgleich Alles nach eines Einzigen Willen geht, der einzelne Burger sich boch überreden tann, daß er nach seinem

eigenen Sinne lebe und bloß seiner Reigung gehorche, so nennt man dies eine liberale Regierung. Man wurde aber großes Bedenken tragen, ihr diesen Namen zu geben, wenn entweber der Regent seinen Willen gegen die Neigung des Burgers, oder der Burger seine Neigung gegen den Willen des Regenten behauptete; denn in dem ersten Fall ware die Regiezung nicht liberal, in dem zweiten ware sie gar nicht Regierung.

Es ift nicht schwer, die Anwendung bavon auf bie menschliche Bildung unter bem Regiment bes Beiftes zu machen. Wenn fich ber Beift in ber von ibm abbangenden finnlichen Natur auf eine folche Art außert, bas fie feinen Billen auf's Treuefte ausrichtet, und feine Empfindungen auf das Spres chendste ausbrudt, ohne boch gegen bie Unforberungen zu verftoffen, welche ber Sinn an fie als an Erscheinungen macht, so wird basjenige entfleben, was man Unmuth nennt. Man wurde aber gleich weit entfernt fenn, es Unmuth zu nennen, wenn ente weber ber Beift fich in ber Sinnlichkeit burch 3mang offenbarte, ober wenn bem freien Effett ber Sinnlich. feit ber Ausbruck bes Beiftes fehlte. Denn in bem erften Kall mare teine Schonheit borhanden, in bem zweiten mare es teine Schonheit bes Spiels.

Es ift also immer nur ber überfinnliche Grund im Gemuthe, ber bie Grazie sprechend, und immer nur ein bloß finnlicher Grund in ber Natur, ber fie schon macht. Es lagt fich eben so wenig sagen, bag ber Geist bie Schonheit erzeuge, als man, im

angeführten Fall, von dem herrscher fagen tann, daß er Freiheit hervorbringe; denn Freiheit tann man einem zwar laffen, aber nicht geben.

So wie aber boch ber Grund, warum ein Bolk unter bem 3wang eines fremden Willens sich frei suhlt, größtentheils in der Gesinnung des herrschers liegt, und eine entgegengesetze Denkart des Letzern jener Freiheit nicht sehr gunstig seyn wurde; eben so muffen wir auch die Schönheit der freien Bewegungen in der sittlichen Beschaffenheit des sie diktirenden Geistes aufsuchen. Und nun entsteht die Frage, was dies wohl für eine personliche Beschaffenheit sein des mil sein mag, die den sinnlichen Berkzeugen des Willens die größere Freiheit verstattet, und was für moralische Empsindungen sich am besten mit der Schönheit im Ausbruck vertragen?

So viel leuchtet ein, daß sich weder der Wille bei der absichtlichen, noch der Affekt bei der sympasthetischen Bewegung gegen die von ihm abhängende Natur als eine Gewalt verhalten durse, wenn sie ihm mit Schonheit gehorchen soll. Schon das alls gemeine Gefühl der Menschen macht die Leichtigkeit zum hauptcharakter der Grazie, und was angestrengt wird, kann niemals Leichtigkeit zeigen. Sehen so leuchtet ein, daß auf der andern Seite die Natur sich gegen den Geist nicht als Gewalt verhalten durse, wenn ein schon moralischer Ausdruck Statt haben soll; denn wo die bloße Natur herrscht, da muß die Menschheit verschwinden.

Es laffen fich in Allem breierlei Berhaltniffe ben-

finnlicher Theil zu seinem vernunftigen, steben tann. Unter diefen haben wir basjenige aufzusuchen, welches ihn in der Erscheinung am besten Meidet und deffen Darstellung Schonbeit ift.

Der Mensch unterbruckt entweder die Forderungen seiner sinnlichen Natur, um sich den hohern Forderungen seiner vernünftigen gemäß zu verhalten; oder er kehrt es um und ordnet den vernünftigen Theil seines Wesens dem sinnlichen unter, und folgt also bloß dem Stoße, womit ihn die Naturnothwendigskeit gleich den andern Erscheinungen forttreibt; oder die Triebe des letztern setzen sich mit den Gesetzen des erstern in Harmonie, und der Mensch ist einig mit sich selbst.

Benn fich ber Mensch seiner reinen Selbstständigs feit bewußt wird, fo ftogt er Alles von fich, mas finnlich ift, und nur durch diese Absonderung von dem Stoffe gelangt er zum Gefühl seiner rationalen Freis beit. Dazu aber wird, weil die Sinnlichkeit harts nadig und fraftvoll widersteht, von feiner Seite eine merkliche Gewalt und große Unftrengung erfordert, obne welche es ihm unmbglich mare, die Begierde von fich zu halten und ben nachbrudlich sprechenben Inflinkt jum Schweigen ju bringen. Der fo gestimmte Beift lagt fich die von ihm abhangende Natur, fos wohl ba, wo sie im Dienst seines Willens handelt, als da, wo fie seinem Willen vorgreifen will, erfahren, daß er ihr herr ift. Unter seiner ftrengen Bucht wird alfo die Sinnlichkeit unterdrudt erscheinen, und ber innere Widerstand wird sich von außen burch Zwang verrathen. Gine folche Berfassung bes Gemaths tann also ber Schonheit nicht ganftig senn, welche bie Natur nicht anders als in ihrer Freiheit hervors bringt, und es wird baber auch nicht Grazie senn können, wodurch bie mit bem Stoffe kampfende mos ralische Freiheit sich tenntlich macht.

Wenn hingegen der Mensch, unterjocht vom Bes burfniß, ben Naturtrieb ungebunden über fich berre fchen lagt, fo verschwindet mit feiner innern Gelbft. ftanbigfeit auch jede Spur berfelben in feiner Beftalt. Mur die Thierheit redet aus dem schwimmenden, ers fterbenden Muge, aus dem luftern geoffneten Munde, aus der erflicten bebenben Stimme, aus bem furgen geschwinden Athem, aus dem Zittern der Glieder, aus dem gangen erichlaffenden Bau. Nachgelaffen bat aller Wiberstand ber moralischen Rraft, und bie Natur in ihm ift in volle Freiheit gefett. Aber eben biefer gangliche Nachlaß der Selbstthatigfeit, ber im Moment bes finnlichen Verlangens, und noch mehr im Benuß zu erfolgen pflegt, fest augenblicklich bie robe Materie in Freiheit, die burch bas Gleichgewicht ber thatigen und leibenden Rrafte bisber gebunden war. Die todten Naturfrafte fangen an, uber die lebendigen ber Organisation die Oberhand zu bekoms men, die Form von der Daffe, die Menschheit von gemeiner Matur unterbrudt zu werden. Das feeles ftrahlende Auge wird matt, ober quillt auch glafern und ftier aus feiner Boblung bervor, ber feine Inkarnat ber Wangen verbidt fich zu einer groben und gleichformigen Tuncherfarbe, ber Mund wird zur

bloßen Deffnung, benn seine Form ist nicht mehr Folge ber wirkenden, sondern der nachlassenden Krafte, die Stimme und der seufzende Athem sind nichts als Hauche, wodurch die beschwerte Brust sich erleichtern will, und die nun bloß ein mechanisches Bedürfniß, keine Seele verrathen. Mit einem Worte: bei der Freiheit, welche die Sinnlichkeit sich selbst nimmt, ift an keine Schönheit zu denken. Die Freiheit der Formen, die der sittliche Wille bloß eingeschränkt hatte, überwältigt der grobe Stoff, welcher stets so viel Feld gewinnt, als dem Willen entriffen wird.

Ein Mensch in diesem Zustand emport nicht bloß ben moralisch en Sinn, ber ben Ausbruck ber Menschheit unnachläßlich fordert; auch ber afthetissche Sinn, ber sich nicht mit dem bloßen Stoffe besfriedigt, sondern in der Form ein freies Vergnügen sucht, wird sich mit Ekel von einem solchen Anblick abwenden, bei welchem nur die Begierde ihre Rechnung sinden kann.

Das erste bieser Berhältnisse zwischen beiben Naturen im Menschen erinnert an eine Monarchie,
wo die strenge Aussicht des Herrschers jede freie Regung im Zaum hält; das zweite an eine wilde Dchlofratie, wo der Burger durch Ausstündigung des Gehorsams gegen den rechtmäßigen Oberherrn so wenig frei, als die menschliche Bildung durch Unterbrüdung der moralischen Selbstthätigkeit schon wird,
vielmehr nur dem brutalern Despotismus der untersten
Rlassen, wie hier die Form der Masse, anheimfällt.
Go wis die Freiheit zwischen dem gesetzlichen Druck und der Anarchie mitten inne liegt, so werden wir jett auch die Schonheit zwischen der Barbe, als dem Ausdruck des herrschenden Geistes, und der Wolluft, als dem Ausdruck des herrschenden Triebes, in der Mitte finden.

Wenn namlich weber die über die Sinnlich, teit herrschende Vernunft, noch die über die Vernunft herrschende Sinnlichteit sich mit Schönheit des Ausdrucks vertragen, so wird, (benn es gibt teinen vierten Fall) so wird derjenige Zustand des Gemuths, wo Vernunft und Sinnslichteit — Pflicht und Neigung — zusammen, fimmen, die Bedingung sepn, unter der die Schönsheit des Spiels erfolgt.

Um ein Objekt der Neigung werden zu konnen, muß der Gehorsam gegen die Vernunft einen Grund des Vergnügens abgeben, denn nur durch Lust und Schmerz wird der Trieb in Bewegung gesetzt. In der gewöhnlichen Erfahrung ist es zwar umgekehrt, und das Vergnügen ist der Grund, warum man versnünstig handelt. Daß die Woral selbst endlich aufzgehort hat, diese Sprache zu reden, hat man dem unsterblichen Versasser, dem der Ruhm gebührt, die gesunde Vernunft aus der philosophirenden wieder hergestellt zu haben.

Aber so wie die Grundsatze dieses Weltweisen von ihm felbst und auch von andern pflegen vorgestellt zu werden, so ist die Neigung eine fehr zweideutige Gefährtin des Sittengefühls, und das Bergnügen eine bedenkliche Zugabe zu moralischen Bestimmungen.

Benn ber Gludfeligfeitetrieb auch feine blinde Berrs schaft uber ben Menschen behauptet, so wird er boch bei bem fittlichen Bablgeschäfte gern mitfprechen wollen, und fo ber Reinheit bes Billens ichaben, ber immer nur dem Gefete und nie dem Triebe folgen foll. Um alfo vollig ficher ju fenn, baf bie Reigung nicht mit bestimmte, fiebt man fie lieber im Rrieg, ale im Ginverstandnig mit bem Bernunfts gefete, weil es gar ju leicht fenn tann, bag ibre Rurfprache allein ibm feine Macht über ben Billen Denn ba es beim Sittlichanbeln nicht verschaffte. auf die Gefemäßigkeit ber Thaten, fonbern eingig nur auf die Pflichtmaßigfeit ber Gefinnuns gen ankommt, fo legt man mit Recht feinen Berth auf die Betrachtung, daß es fur die erfte gewohnlich vortheilhafter fen, wenn fich bie Reigung auf Seiten ber Pflicht befindet. Soviel scheint alfo mohl gewiß ju fenn, bag ber Beifall ber Sinnlichkeit, wenn er bie Pflichtmäßigkeit bes Willens auch nicht verbachtig macht, boch wenigstens nicht im Stand ift, fie gu verburgen. Der finnliche Ausbruck biefes Beifalls in ber Grazie, wird alfo fur bie Sittlichkeit ber Sandlung, bei ber er angetroffen wird, nie ein binreichendes und gultiges Zeugniß ablegen, und aus bem ichonen Bortrag einer Gefinnung ober Sandlung wird man nie ihren moralischen Berth erfahren.

Bis hieher glaube ich mit ben Rigoriften ber Moral volltommen einstimmig zu seyn; aber ich hoffe baburch noch zum Latitubinarier zu werben, bag ich die Anspruche ber Sinnlichkeit, die im Felbe ber

reinen Bernunft, und bei ber moralifchen Gefetgebung, pollig jurudgewiesen find, im Felb ber Erscheinung und bei ber wirklichen Ausübung ber Sittenpflicht noch zu behaupten versuche.

So gewiß ich namlich überzeugt bin - und eben barum, weil ich es bin - bag ber Untheil ber Reis gung an einer freien Sandlung fur die reine Pflichtmagigfeit biefer Sandlung nichts beweist, fo glaube ich eben baraus folgern zu tonnen, bag bie fitts liche Bollfommenbeit bes Menfchen gerabe nur aus biefem Antheil feiner Reigung an feinem moralischen Banbeln erhellen fann. Der Menich namlich ift nicht bagu bestimmt, einzelne fittliche Sandlungen gu verrichten, fondern ein fittliches Wefen ju fenn. Nicht Tugenden, fondern bie Tugend ift feine Borschrift, und Tugend ift nichts Anderes, sals eine Reigung ju ber Pflicht." Bie febr alfo auch Sandlungen aus Neigung, und handlungen aus Pflicht in objektivem Sinne einander entgegensteben, fo ift bies boch in subjektivem Sinne nicht alfo, und ber Menich barf nicht nur, fondern foll Luft und Pflicht in Berbindung bringen; er foll feiner Bernunft mit Kreuden geborchen. Dicht um fie wie eine Laft wege gumerfen, ober wie eine grobe Sulle von fich abguftreifen, nein, um fie auf's Innigfte mit feinem bobern Selbst zu vereinbaren, ift feiner reinen Beifters natur eine finnliche beigefellt. Daburch ichon, baß fie ibn jum vernunftig finnlichen Befen, b. i. jum Menschen machte, fundigte ibm die Natur die Berpflichtung an, nicht zu trennen, mas fie verbunden hat, auch in ben reinsten Aeußerungen seines gottslichen Theiles ben finnlichen nicht hinter sich zu laffen, und den Triumph des einen nicht auf Unterdruckung des andern zu gründen. Erst alsdann, wenn sie aus seiner gesammten Menscheit als die vereisnigte Wirtung beider Prinzipien hervorquillt, wenn sie ihm zur Natur geworden ist, ist seine sitzliche Denkart geborgen; denn so lange der sittliche Geist noch Gewalt anwendet, so muß der Naturtrieb ihm noch Macht entgegen zu seinen haben. Der bloß nieder geworfene Feind kann wieder ausstehen, aber der verschutze ist wahrhaft überwunden.

In der Kant'ichen Moralphilosophie ift die Idee ber Pflicht mit einer Barte vorgetragen, die alle Grazien bavon jurudichredt, und einen ichmachen Berftand leicht versuchen tonnte, auf bem Bege einer finstern und monchischen Ascetit die moralische Bolltommenheit zu suchen. Wie fehr fich auch ber große Beltweise gegen diese Difdeutung zu vermahren suchte, Die seinem beitern und freien Beift unter allen gerade bie emporenbfte fenn muß, fo bat er, baucht mir, boch felbst burch die strenge und grelle Entgegensetzung beider auf den Billen des Menschen wirkenden Prinzipien einen starken (obgleich bei seiner Absicht vielleicht kaum zu vermeibenden) Anlaß bazu gegeben. Ueber die Sache felbst tann, nach ben bon ihm geführten Beweisen, unter bentenben Ropfen, die aberzeugt fenn wollen, kein Streit mehr fenn, und ich wußte taum, wie man nicht lieber fein ganges Menschsenn aufgeben, als über diese Angelegenheit ein anderes Resultat von der Bernunft erhalten wollte. Aber so rein er bei Untersuchung der Wahrheit zu Werke ging, und so fehr sich hier Alles aus bloß objektiven Grunden erklart, so scheint ihn doch in Dar ftellung der gefundenen Wahrheit eine mehr subjektive Marime geleitet zu haben, die, wie ich glaube, aus den Zeitumständen nicht schwer zu erstlaren ist.

So wie er namlich bie Moral feiner Zeit, im Spftem und in ber Ausubung, por fich fand, fo mußte ihn auf ber einen Seite ein grober Materia. lismus in ben moralischen Pringipien emporen, ben die unwurdige Gefälligkeit der Philosophen dem schlafe fen Beitcharafter jum Ropftiffen untergelegt hatte. Auf ber andern Seite mußte ein nicht weniger bebenklicher Perfektionegrundsat, ber, um eine abstrafte Idee von allgemeiner Beltvolltommenbeit gu realifiren, uber bie Babl ber Mittel nicht febr verlegen mar, seine Ausmerksamkeit erregen. richtete alfo babin, wo bie Befahr am meiften erflart und die Reform am bringenbften mar, die ftartfte Kraft feiner Grunde, und machte es fich gum Gefete, die Sinnlichkeit fowohl ba, wo fie mit frecher Stirn bem Sittengefuhl Sohn spricht, als in ber impofanten Sulle moralisch loblicher 3mede, worein besonders ein gewiffer enthufiastischer Ordens, geift fie ju versteden weiß, ohne Nachficht ju verfolgen. Er batte nicht die Unmiffenbeit zu belehren, fonbern die Berkehrtheit gurecht zu weisen. ichtterung forberte bie Rur, nicht Ginschmeichlung und

Ueberredung, und je harter der Abstich war, den ber Grundsatz der Bahrheit mit den herrschenden Maximen machte, desto mehr konnte er hoffen, Nachenken darüber zu erregen. Er ward der Drako seiner Zeit, weil sie ihm eines Solons noch nicht werth und empfänglich schien. Aus dem Sanktuarium der reinen Bernunft brachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgesetz, stellte es in seiner ganzen heiligkeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert, und fragte wenig darnach, ob es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen.

Bomit aber hatten es die Rinder bes Saufes verschuldet, daß er nur fur bie Rnechte forgte? Beil oft febr unreine Reigungen ben Ramen ber Tugend usurpiren, mußte barum auch ber uneigennutgige Affett in ber ebelften Bruft verbachtig gemacht werben? Beil ber moralische Beichling bem Gefet ber Bernunft gern eine Laxitat geben mochte, die es jum Spielwerk feiner Convenieng macht, mußte ibm barum eine Rigibitat beigelegt werben, bie die fraftvollste Meußerung moralischer Freiheit nur in eine ruhmlichere Art von Rnechtschaft verwandelt? Denn hat wohl ber wahrhaft fittliche Mensch eine freiere Bahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung, als ber Sinnenftlabe gwischen Bergnugen und Schmerg? Ift bort etwa weniger 3mang fur ben reinen Willen als bier fur ben verdorbenen? Dufte schon burch die imperative Form bes Moralges fetes die Menschheit angeklagt und erniedriget werden, und das erhabenfte Dokument ihrer Große zugleich

bie Urknnbe ihrer Gebrechlichkeit sepn? War es wohl bei dieser imperativen Form zu vermeiden, daß eine Borschrift, die sich der Mensch als Bernunftwesen selbst gibt, die deswegen allein für ihn bindend, und dadurch allein mit seinem Freiheitsgefühle verträglich ist, nicht den Schein eines fremden und positiven Gesetzes annahm — einen Schein, der durch seinen radikalen Hang, demselben entgegen zu handeln (wie man ihm Schuld gibt), schwerlich vermindert werden dürfte! \*

Es ift fur moralische Bahrheiten gewiß nicht vortheilhaft, Empfindungen gegen fich zu baben, bie ber Menfch ohne Errothen fich gesteben barf. follen fich aber die Empfindungen ber Schonheit und Freiheit mit bem aufteren Geift eines Befetes bertragen, bas ihn mehr burch Aurcht als burch Bus verficht leitet, bas ibn, ben bie Ratur boch vereinigte, fets zu vereinzeln frebt, und nur bas burch, bag es ihm Diftrauen gegen ben einen Theil feines Befens erwedt, fich ber herrschaft aber ben andern verfichert. Die menschliche Ratur ift ein verbundeneres Sange in ber Birflichfeit, als es bem Philosophen, ber nur burch Trennen mas vermag, erlaubt ift, fie erscheinen zu laffen. Nimmermehr fann die Bernunft Affette als ihrer unwerth verwerfen, Die das Berg mit Freudigkeit bekennt, und ber Menich

<sup>\*</sup> Siehe bas Glaubensbetenntniß bes B. b. R. von ber menfchs lichen Natur in seiner neuesten Schrift: Die Offenbarung in ben Grenzen ber Bernunft. Erster Abschnitt.

ba, wo er moralisch gesunken ware, nicht wohl in seiner eigenen Achtung steigen. Ware die sinnliche Natur im Sittlichen immer nur die unterdrückte und nie die mit wirk en de Partei, wie konnte sie das ganze Feuer ihrer Gefühle zu einem Triumph hergesben, der über sie selbst geseiert wird? Wie konnte sie eine so lebhafte Theilnehmerin an dem Selbst bewußtsenn des reinen Geistes senn, wenn sie sich nicht endlich so innig an ihn anschließen konnte, daß selbst der analytische Verstand sie nicht ohne Gewaltsthätigkeit mehr von ihm trennen kann.

Der Wille bat ohnebin einen unmittelbarern Busammenhang mit bem Bermegen ber Empfindungen als mit bem ber Erfenntnig, und es mare in manden Rallen ichlimm, wenn er fich bei ber reinen Bernunft erft orientiren mußte. Es erwect mir fein gutes Borurtheil fur einen Menschen, wenn er ber Stimme bes Triebes fo wenig trauen barf, baf er gezwungen ift, ibn jedesmal erft vor dem Grundfate ber Moral abzuhoren: vielmehr achtet man ibn boch. wenn er fich bemfelben, ohne Gefahr, burch ihn miffgeleitet ju werden, mit einer gewiffen Gicherheit vertraut. Denn bas beweist, bag beide Pringipien in ibm fich fcon in berjenigen Uebereinstimmung befinben, welche bas Siegel ber vollendeten Menschheit und basjenige ift: mas man unter einer fcbnen Seele verfteht.

Eine schone Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu bem Grad versichert hat, daß es dem

Affett bie Leitung bes Billens ohne Schen überlaf. fen barf, und nie Gefahr lauft, mit ben Enticheis bungen beffelben im Biderfpruch zu fteben. find bei einer iconen Seele bie einzelnen Sandlungen eigentlich nicht fittlich, fondern ber gange Charafter ift es. Man fann ihr auch feine einzige barunter jum Berdienst anrechnen, weil eine Befriedigung bes Triebes nie verdienftlich beißen fann. Die ichone Seele hat tein anderes Berdienft, als bag fie ift. Mit einer Leichtigkeit, als wenn blog ber Inftinkt aus ihr handelte, ubt fie ber Menfcheit peinlichfte Pflichten aus, und bas belbenmuthigste Opfer, bas fie bem Naturtriebe abgewinnt, fallt wie eine freis willige Wirkung eben biefes Triebes in Die Augen. Daber weiß fie felbst auch niemals um die Schonbeit ihres Sandelns, und es fallt ihr nicht mehr ein, daß man andere bandeln und empfinden tonnte; bagegen ein schulgerechter 3bgling ber Sittenregel, fo wie bas Bort des Deifters ihn forbert, jeden Augenblick bereit fenn wird, bom Berhaltniß feiner Sandlungen jum Gefet bie ftrengste Rechnung abzulegen. Das Leben bes Lettern wird einer Zeichnung gleichen, worin man bie Regel burch barte Striche angebeutet fieht, und an ber allenfalls ein Lehrling die Pringipien ber Aber in einem Schonen Leben Runft lernen tonnte. find, wie in einem Titianischen Gemalbe, alle jene schneibenden Grenglinien verschwunden, und boch tritt bie gange Gestalt nur besto mahrer, lebenbiger, barmonischer berbor.

In einer ichdnen Seele ift es alfo, wo Sinnlich. Teit und Bernunft, Pflicht und Reigung harmoniren,

und Grazie ist ihr Ausbruck in ber Erscheinung. Nur im Dienst einer schonen Seele tann die Natur zugleich Freiheit befigen und ihre Korm bewahren, da fie erftere unter ber Berrichaft eines ftrengen Gemuthe, lebere nuter ber Angroie ber Sinnlichkeit einbugt. Eine icone Seele gieft auch über eine Bildung, ber es an architektonischer Schonbeit mangelt, eine unwiderstehliche Grazie aus, und oft fieht man fie felbft uber Gebrechen ber Natur triumphiren. Alle Bemes gungen, die von ihr ausgeben, werden leicht, fanft und bennoch belebt fenn. heiter und frei mird bas Auge strablen und Empfindung wird in demselben glangen. Bon ber Sanftmuth bes Bergen wird ber Mund eine Grazie erhalten, die feine Berftellung erfunfteln tann. Reine Spannung wird in ben Dies nen, fein 3mang in ben willführlichen Bewegungen gu bemerten fepn, benn die Seele weiß von feinem. Mufit wird die Stimme fenn, und mit bem reinen Strom ihrer Modulationen bas Berg bewegen. architektonische Schonbeit kann Boblgefallen, kann Bewunderung, tann Erstaunen erregen; aber nur die Unmuth wird binreißen. Die Schonbeit bat Unbeter, Liebhaber hat nur die Grazie; denn wir buldigen bem Schopfer und lieben ben Menschen.

Man wird, im Ganzen genommen, die Anmuth mehr bei bem wei blich en Geschlecht (bie Schonheit vielleicht mehr bei bem mannlichen) finden, wovon die Ursache nicht weit zu suchen ift. Bur Anmuth muß sowohl ber korperliche Bau als der Charakter beitragen; jener durch seine Blegsamkeit, Eindruck

anzunehmen und in's Spiel gesetzt zu werden, bieser burch die sittliche harmonie ber Gefühle. In beiden war die Natur dem Beibe gunftiger als dem Manne.

Der zärtere weibliche Bau empfängt jeden Einsbruck schneller, und läßt ihn schneller wieder versschwinden. Feste Constitutionen kommen nur durch einen Sturm in Bewegung, und wenn starke Musskeln angezogen werden, so konnen sie die Leichtigkeit nicht zeigen, die zur Grazie erfordert wird. Was in einem weiblichen Gesicht noch schone Empfindsamkeit ist, würde in einem männlichen schon Leiden aussdrücken. Die zarte Fiber des Weibes neigt sich wie dunnes Schilfrohr unter dem leisesten hauch des Affekts. In leichten und lieblichen Wellen gleitet die Seele über das sprechende Angesicht, das sich bald wieder zu einem ruhigen Spiegel ebnet.

Auch der Beitrag, den die Seele zu der Grazie geben muß, kann bei dem Beibe keichter als bei dem Manne erfüllt werden. Selten wird sich der weibliche Charakter zu der hochsten Idee sittlicher Reinheit ers heben, und es selten weiter als zu affektionirten Handlungen bringen. Er wird der Sinnlichkeit oft mit heroischer Stärke, aber nur durch die Sinnlicheskeit widerstehen. Weil nun die Sittlichkeit des Weisbes gewöhnlich auf Seiten der Neigung ist, so wird es sich in der Erscheinung eben so ausnehmen, als wenn die Neigung auf Seiten der Sittlichkeit ware. Anmuth wird also der Ausdruck der weiblichen Tugend seyn, der sehr oft der mannlichen sehlen durfte.

## Búrbe.

So wie die Anmuth ber Ausbrud einer ichonen Seele ift, fo ift Burbe ber Ausbrud einer erhabenen Gefinnung.

Es ist dem Menschen zwar aufgegeben, eine innige Uebereinstimmung zwischen seinen beiden Naturen zu stiften, immer ein harmonirendes Ganze zu seyn, und mit seiner vollstimmigen ganzen Menschheit zu handeln. Aber diese Charakterschönheit, die reisste Frucht seiner Humanitat, ist bloß eine Idee, welcher gemäß zu werden, er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann.

Der Grund, warum er es nicht kann, ift die uns veranderliche Einrichtung feiner Natur; es find die physischen Bedingungen seines Daseyns selbst, die ihn baran verbindern.

Um namlich seine Eristenz in der Sinnenwelt, die von Naturbedingungen abhängt, sicher zu stellen, mußte der Mensch, da er als ein Wesen, das sich nach Willführ verändern kann, für seine Erhaltung selbst zu sorgen hat, zu Handlungen vermocht werden, wodurch jene physischen Bedingungen seines Daseyns erfüllt, und, wenn sie aufgehoben sind, wieder herzgestellt werden können. Obgleich aber die Natur diese Sorge, die sie in ihren vegetabilischen Erzeugungen ganz allein über sich nimmt, ihm selbst übergeben mußte, so durfte doch die Befriedigung eines so

bringenden Bebarfniffes, wo es sein und seines Gesichlechts ganzes Daseyn gilt, seiner ungewissen Einsicht nicht anvertraut werden. Sie zog also diese Angelegen, beit, die dem Inhalte nach in ihr Gebiet gehört, auch der Form nach in dasselbe, indem sie in die Bestimmungen der Willführ Nothwendigkeit legte. So entstand der Naturtrieb, der nichts anderes ist, als eine Naturnothwendigkeit durch das Medium der Empfindung.

Der Naturtrieb bestürmt das Empfindungsvermogen durch die gedoppelte Macht von Schmerz und Bergnügen; durch Schmerz, wo er Befriedigung forbert, durch Bergnügen, wo er sie findet.

Da einer Naturnothwendigkeit nichts abzudingen ift, so muß auch der Mensch, seiner Freiheit unge, achtet, empfinden, was die Natur ihn empfinden lassen will, und je nachdem die Empfindung Schmerz oder Lust ist, so muß bei ihm eben so unabanderlich Ber, abscheuung oder Begierde erfolgen. In diesem Punkte steht er dem Thiere vollkommen gleich, und der stark, muthigste Stoiker fühlt den Hunger eben so empfind, lich und verabscheut ihn eben so lebhaft, als der Burm zu seinen Füßen.

Jetzt aber fangt der große Unterschied an. Auf die Begierde und Berabscheuung erfolgt bei dem Thiere eben so nothwendig Handlung, als Begierde auf Empfindung, und Empfindung auf den außern Eindruck erfolgte. Es ist hier eine stetig fortlaufende Kette, wo jeder Ring nothwendig in den andern greift. Bei dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, namlich

ber Bille, ber als ein übersinnliches Vermögen weber bem Gesetz ber Natur, noch bem ber Bernunft, so unterworfen ift, daß ihm nicht vollkommen freie Bahl bliebe, sich entweder nach diesem oder nach jenem zu richten. Das Thier muß streben, den Schmerz los zu seyn; ber Mensch kann sich entschließen, ihn zu behalten.

Der Wille des Menschen ist ein erhabener Begriff, auch dann, wenn man auf seinen moralischen Gesbrauch nicht achtet. Schon der bloße Wille erhebt den Menschen über die Thierheit; der moralische erhebt ihn zur Gottheit. Er muß aber jene zuvor verlassen haben, ehe er sich dieser nähern kann; daher ist es kein geringer Schritt zur moralischen Freiheit des Willens, durch Brechung der Naturnothwendigskeit in sich, auch in gleichgültigen Dingen, den bloßen Willen zu üben.

Die Gesetzebung der Natur hat Bestand bis zum Willen, wo sie sich endigt und die vernünftige anfängt. Der Wille steht hier zwischen beiden Gerichtsbarkeiten, und es kommt ganz auf ihn selbst an, von welcher er das Gesetz empfangen will; aber er steht nicht in gleichem Berhältniß gegen beide. Als Naturkraft ist er gegen die eine wie gegen die andere frei; daß heißt, er muß sich weder zu dieser noch zu jener schlagen. Er ist aber nicht frei als moralische Kraft, daß heißt, er soll sich zu der vernünstigen schlagen. Gebunden ist er an keine, aber vers bunden ist er dem Gesetz der Bernunft. Er ges braucht also seine Kreiheit wirklich, wenn er gleich

ber Bernunft widersprechend handelt; aber er gestraucht sie unwürdig, weil er ungeachtet seiner Freiheit boch nur innerhalb der Natur stehen bleibt und zu der Operation des bloßen Triebes gar keine Realität hinzuthut; denn aus Begierde wolslen, heißt nur umständlicher begehren.

Die Gesetzebung der Natur durch den Trieb kann mit der Gesetzebung der Bernunft aus Prinscipien in Streit gerathen, wenn der Trieb zu seiner Befriedigung eine handlung fordert, die dem moraslischen Grundsatz zuwider läuft. In diesem Fall ift es unwandelbare Pflicht für den Billen, die Forderung der Natur dem Ausspruch der Bernunft nachzusetzen, da Naturgesetze nur bedingungsweise, Bernunftgesetze aber schlechterdings und unbedingt verbinden.

Aber die Natur behauptet mit Nachdruck ihre Rechte, und da sie niemals willkahrlich fordert, so nimmt sie, unbefriedigt, auch keine Forderung zurrack. Weil von der ersten Ursache an, wodurch sie in Bewegung gebracht wird, bis zu dem Willen, wo ihre Gesetzebung aufhört, Alles in ihr streng nothmendig ist, so kann sie ruckwärts nicht nachgeben, sondern muß vorwärts gegen den Willen drängen, bei dem die Befriedigung ihres Bedürsnisses steht. Zuweilen scheint es zwar, als ob sie sich ihren Weg verkurzte, und, ohne zuvor ihr Gesuch vor den Willen

<sup>\*</sup> Man lese über biefe Materic, bie aller Aufmerksamteit würdige Theorie bes Willens im zweiten Theil ber Rein: bolb'schen Briefe.

ju bringen, unmittelbare Rausalität für die Handlung hatte, durch die ihrem Bedürfnisse abgeholsen wird. In einem solchen Falle, wo der Mensch dem Triebe nicht bloß freien Lauf ließe; sondern wo der Trieb diesen Lauf selbst nahme, wurde der Mensch auch nur Thier sepn; aber es ist sehr zu zweiseln, ob dieses jemals sein Fall sepn kann, und wenn er es wirklich ware, ob diese blinde Macht seines Triebes nicht ein Verbrechen seines Willens ist.

Das Begehrungsvermögen dringt also auf Befriedigung, und der Wille wird aufgefordert, ihm
diese zu verschaffen. Aber der Wille soll seine Bestimmungsgrunde von der Bernunft empfangen, und
nur nach demjenigen, was diese erlaubt oder vorschreibt, seine Entschließung fassen. Bendet sich nun
der Wille wirklich an die Bernunft, ehe er das Berlangen des Triebes genehmigt, so handelt er sittlich;
entscheidet er aber unmittelbar, so handelt er sinnlich.

So oft also die Natur eine Forderung macht, und den Willen durch die blinde Gewalt des Affetts aberraschen will, tommt es diesem zu, ihr fo lange Stillftand zu gebieten, bis die Bernunft gesprochen bat. Db der Ausspruch der Bernunft fur oder gegen

<sup>\*</sup> Man darf aber diese Anfrage des Willens bei ber Bernunft nicht mit bersenigen verwechseln, wo sie über die
Mittel zu Befriedigung einer Begierde erkennen soll. Hier ist nicht davon die Rede, wie die Befriedigung zu
erlangen, sondern ob sie zu gestatten ist. Nur das
Lette gehört in's Gebiet der Moralität; das Erste gehört
zur Rlugheit.

vas Interesse der Sinnlichkeit ausfallen werde, das ist, was er jetzt noch nicht wissen kann; eben deß-wegen aber muß er dieses Versahren in jedem Affekt ohne Unterschied beobachten, und der Natur in jedem Falle, wo sie der anfangende Theil ist, die un-mittelbare Kausalität versagen. Dadurch allein, daß er die Gewalt der Begierde bricht, die mit Vorsschnelligkeit ihrer Befriedigung zueilt, und die Instanz des Willens lieber ganz vorbeigehen möchte, zeigt der Mensch seine Selbstständigkeit, und beweist sich als ein moralisches Wesen, welches nie bloß begehren oder bloß verabscheuen, sondern seine Verabscheuung und Begierde jederzeit wollen muß.

Aber ichon die bloge Anfrage bei der Bernunft ift eine Beeintrachtigung ber Natur, bie in ihrer eigenen Sache competente Richterin ift, und ibre Aus. fpruche teiner neuen und auswartigen Inftang unterworfen feben will. Bener Billensaft, ber bie Ungelegenheit bes Begehrungsvermogens vor bas fittliche Korum bringt, ift alfo im eigentlichen Sinn natur. mibrig, weil er bas Nothwendige wieder gufällig macht, und Gefeten ber Vernunft die Entscheibung in einer Sache anheimstellt, wo nur Gefete ber Das tur sprechen konnen, und auch wirklich gesprochen Denn so wenig die reine Bernunft in ihrer moralischen Gesetzgebung barauf Rudficht nimmt, wie der Ginn wohl ihre Entscheidung aufnehmen mochte, eben fo wenig richtet fich die Natur in ihrer Gefetgebung barnach, wie fie es einer reinen Bernunft recht machen mochte. In jeder von beiden gilt

eine andere Nothwendigkeit, die aber keine seyn wurde, wenn es der einen erlaubt ware, willfuhrliche Bersanderungen in der andern zu treffen. Daher kann auch der tapferste Geist bei allem Biderstande, den er gegen die Sinnlichkeit ausübt, nicht die Empfinsdung selbst, nicht die Begierde selbst unterdrucken, sondern ihr bloß den Einfluß auf seine Billensbestims mungen verweigern; entwaffnen kann er den Trieb durch moralische Mittel, aber nur durch natürliche ihn besanftigen. Er kann durch seine selbsistänsdige Rraft zwar verbindern, daß Naturgesetze für seinen Willen nicht zwingend werden, aber an diesen Gesetzen selbst kann er schlechterdings nichts verändern.

In Affetten alfo, "wo bie Natur (ber Trieb) zuerst handelt und den Willen entweder ganz zu umgehen ober ihn gewaltsam auf ihre Seite zu gieben ftrebt, tann fich die Sittlichkeit bes Charafters nicht andere ale durch Biderftand offenbaren, und daß ber Trieb die Freiheit des Willens nicht einschränke, nur burch Ginschränkung bes Triebes berhindern. " Uebereinstimmung mit dem Bernunftgefet ift alfo im Affette nicht anders moglich, als burch einen Biberfpruch mit ben Korberungen ber Natur. Und da die Natur ihre Forderungen, aus sittlichen Grunden, nie gurudnimmt, folglich auf ihrer Seite Alles fich gleich bleibt, wie auch ber Bille fich in Ansehung ihrer verhalten mag, so ift bier keine Bufammenstimmung zwischen Reigung und Pflicht, zwiichen Bernunft und Sinnlichkeit moglich, fo tann ber Menfch bier nicht mit feiner gangen barmonirenden

Natur, sondern ausschließungsweise nur mit seiner vernünftigen handeln. Er handelt also in diesen Fällen auch nicht moralisch schon, weil an der Schon, beit der handlung auch die Neigung nothwendig Theil nehmen muß, die hier vielmehr widerstreitet. Er handelt aber moralisch groß, weil Alles das, und das allein groß ist, was von einer Ueberlegenheit des hohern Bermögens über das sinnliche Zeugniß gibt.

Die schone Seele muß sich also im Affekt in eine erhabene verwandeln, und das ift der untrugliche Probierstein, wodurch man fie von dem guten Bergen oder ber Temperamentstugend unterfceiben fann. Ift bei einem Menfchen die Reigung nur barum auf Seiten ber Berechtigfeit, weil die Bes rechtigkeit fich gludlicherweise auf Seiten ber Deis gung befindet, fo wird der Naturtrieb im Affett eine polltommene 3mangegewalt uber ben Willen ausuben, und, mo ein Opfer nothig ift, so wird es die Sitts lichkeit und nicht die Sinnlichkeit bringen. War es bingegen die Bernunft felbst, die, wie bei einem iconen Charafter ber Fall ift, die Reigungen in Pflicht nabm, und ber Ginnlichkeit bas Steuer nur anvertraute, fo wird fie es in bemfelben Moment gurudnehmen, ale der Trieb feine Bollmacht migbrauchen will. Die Temperamentetugend finkt alfo im Affekt zum blogen Naturprodukt berab; die ichone Seele gebt in's Beroifche uber und erbebt fich jur reinen Intelligeng.

Beherrichung der Triebe burch die moralische Kraft ift Geiftesfreiheit, und Burbe heißt ihr Aus, brud in der Erscheinung.

Streng genommen ift bie moralische Kraft im Menschen keiner Darstellung fabig, ba bas Ueberfinnliche nie versinnlicht werden kann. Aber mittelbar kann sie burch sinnliche Zeichen bem Berstande vorgesstellt werden, wie bei der Burde der menschlichen Bilbung wirklich der Fall ist.

Der aufgeregte Naturtrieb wird eben fo, wie bas Berg in feinen moralischen Rahrungen, von Bemegungen im Rorper begleitet, die theils bem Willen guporeilen, theile, ale bloß sympathetische, feiner Berr-Schaft gar nicht unterworfen find. Denn ba weber Empfindung, noch Begierde und Berabscheuung in der Willführ des Menschen liegen, fo fann er denjenigen Bewegungen, welche damit unmittelbar aufammenbangen, nicht zu gebieten haben. Aber ber Trieb bleibt nicht bei ber bloßen Begierde fteben; vorschnell und bringend ftrebt er, fein Dbjett zu verwirklichen, und mird, wenn ihm von dem felbstftandigen Beifte nicht nachdrudlich widerstanden wird, felbst folche Sandlungen anticipiren, woruber ber Wille allein gu fagen baben foll. Denn der Erhaltungstrieb ringt ohne Unterlaß nach der gesetzgebenden Gewalt im Gebiete bes Billens, und fein Beftreben ift, eben fo ungebunden über den Menschen wie über das Thier zu schalten.

Man findet also Bewegungen von zweierlei Art und Ursprung in jedem Affekte, den der Erhaltungstrieb in dem Menschen entzündet; erstlich solche, welche unsmittelbar von der Empfindung ausgehen, und daher ganz unwillkuhrlich sind; zweitens solche, welche der

Urt nach willschrlich seyn sollten und konnten, die aber der blinde Naturtried der Feiheit abgewinnt. Die ersten beziehen sich auf den Affekt selbst, und find daher nothwendig mit demselben verdunden; die zweisten entsprechen mehr der Ursache und dem Gegenstande des Affekts, daher sie auch zufällig und veränderlich sind, und nicht für untrügliche Zeichen desselben gelten können. Weil aber beide, sobald das Objekt bestimmt ist, dem Naturtriebe gleich nothwendig sind, so geshören auch beide dazu, um den Ausdruck des Affekts zu einem vollständigen und übereinstimmenden Ganzen zu machen.

Wenn nun der Wille Selbstständigkeit genug besitz, bem vorgreisenden Naturtriebe Schranken zu setzen, und gegen die ungestüme Macht desselben seine Gesrechtsame zu behaupten, so bleiben zwar alle jene Ersscheinungen in Kraft, die der aufgeregte Naturtrieb in seinem eigenen Gebiet bewirkte, aber alle diejenigen werden sehlen, die er in einer fremden Gerichtsbarkeit eigenmächtig hatte an sich reißen wollen. Die Ersscheinungen stimmen also nicht mehr überein, aber eben in ihrem Widerspruch liegt der Ausbruck der mos ralischen Kraft.

<sup>\*</sup> Findet man nur die Bewegungen der zweiten Art ohne die der erstern, so zeigt dieses an, daß die Person den Affett will, und die Natur ihn verweigert. Findet man die Bes wegungen der ersten Art ohne die der zweiten, so beweist dies, daß die Natur in den Affett wirklich versent ist, aber die Person ihn verbietet. Den ersten Fall sieht man alle Tage bei affettirten Personen und schlechten Konddianten; den zweiten Fall besto feltener und nur bei starten Gemüthern.

Gefett, wir erbliden an einem Menichen Beiden bes qualvollften Affetts aus der Rlaffe jener erften gan; unwillführlichen Bewegungen. Aber indem feine Abern auflaufen, feine Dusteln trampfhaft angespannt werben, seine Stimme erstickt, feine Bruft emporgetrieben, fein Unterleib einwarts gepreßt ift, find feine unwill führlichen Bewegungen fanft, feine Gefichteguge frei und es ift beiter um Mug' und Stirn. Mensch blog ein Sinnenwesen, so murben alle feine Buge, ba fie biefelbe gemeinschaftliche Quelle batten, mit einander übereinstimmend fenn, und alfo in bem gegenwärtigen Kall alle obne Unterschied Leiden aus, bruden muffen. Da aber Buge ber Rube unter bie Buge bes Schmerzens gemischt find, einerlei Urfache aber nicht entgegengesette Wirkungen baben fann, fo beweist biefer Widerspruch ber Buge bas Dafenn und ben Einfluß einer Rraft, die von dem Leiden unabs bangig und ben Gindruden überlegen ift, unter benen wir bas Sinnliche erliegen feben. Und auf biefe Urt nun wird die Rube im Leiden, als worin die Burde eigentlich befteht, obgleich nur mittelbar burch einen Bernunftschluß, Darftellung ber Intelligeng im Dens fchen und Ausbrud feiner moralischen Freiheit. \*

Aber nicht bloß beim Leiben im engern Sinn, wo biefes Wort nur schmerzhafte Ruhrungen bedeutet, sondern überhaupt bei jedem starken Interesse bes Begehrungsvermbgens muß ber Geift seine Freiheit

<sup>\*</sup> In einer Untersuchung über pathetische Darstellungen ift im britten Stuck ber Thalia umflanblicher bavon gehandelt worben.

beweisen, also Warbe ber Ansdruck sein. Der anges nehme Uffelt erforbert sie nicht weniger als der peinliche, weil die Natur in beiden Fallen gern ben Meister spielen mochte, und von dem Willen gezügelt werden soll. Die Würde bezieht sich auf die Form und nicht auf den Inhalt des Uffelts; baher es geschehen kann, daß oft, dem Inhalt nach, lobenswürdige Affelte, wenn der Mensch sich ihnen blindlings überläßt, aus Mangel der Würde, in's Gemeine und Niedrige fallen; daß hingegen nicht selten verwersliche Affelte sich sogar dem Erhabenen nähern, sobald sie nur in ihrer Form Herrsschaft des Geistes über seine Empfindungen zeigen.

Bei der Barde also fahrt sich der Geist in dem Rorper als herrscher auf, denn hier hat er seine Selbstständigkeit gegen den gebieterischen Trieb zu beshaupten, der ohne ihn zu handlungen schreitet, und sich seinem Joche gern entziehen mochte. Bei ber Anmuth hingegen regiert er mit Liberalität, weil er es hier ist, der die Natur in handlung setz, und keinen Widerstand zu besiegen sindet. Nachsicht verbient aber nur der Gehorsam, und Strenge kann nur die Widersetzung rechtsertigen.

Anmuth liegt also in der Freiheit der willstührlichen Bewegungen; Burde in der Bes berrschung der unwillkuhrlichen. Die Ansmuth läßt der Natur da wo sie die Befehle des Geistes ausrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Barde bingegen unterwirft sie da, wo sie herrsschen will, dem Geist. Ueberall, wo der Trieb anfängt zu handeln und sich berausnimmt, in das Amt des

Willens zu greifen, da darf der Wille keine Indulgenz, sondern muß durch den nachdrucklichsten Wider, stand eine Selbstständigkeit (Autonomie) beweisen. Bo bingegen der Wille anfängt, und die Sinnlichkeit ihm folgt, da darf er keine Strenge, sondern muß Indulgenz beweisen. Dies ist mit wenigen Worten das Gesetz für das Berhältniß beider Naturen im Menschen, so wie es in der Erscheinung sich darstellt.

Barde wird daher im Leiden (xaIoc), Anmuth mehr im Betragen (3Ioc) gefordert und gezeigt; benn nur im Leiden kann sich die Freiheit des Gesmuths, und nur im Handeln die Freiheit des Korpers offenbaren.

Da die Burde ein Ausbruck des Widerstandes ift, den der selbstständige Geist dem Naturtriede leistet, dieser also als eine Gewalt muß angesehen werden, welche Widerstand nothig macht, so ist sie da, wo keine solche Gewalt zu bekämpfen ist, lächerlich, und wo keine mehr zu bekämpfen seyn sollte, verächtlich. Man lacht über den Komddianten (weß Standes und Burden er auch sey), der auch bei gleichgültigen Berrichtungen eine gewisse Dignität affektirt. Man verachtet die kleine Seele, die sich für die Ausübung einer gemeinen Pslicht, die oft nur Unterlassung einer Riederträchtigkeit ist, mit Burde bezahlt macht.

Ueberhaupt ist es nicht eigentlich Barde, sondern Anmuth, was man von der Tugend fordert. Die Burbe gibt sich bei der Tugend von selbst, die schon ihrem Inhalt nach herrschaft des Menschen über seine Triebe voraussetzt. Weit eher wird sich bei Ausübung

fittlicher Pflichten die Sinnlichkeit in einem Zustand bes Zwanges und der Unterdrückung befinden, da bessonders, wo sie ein schwerzhaftes Opfer bringt. Da aber das Ibeal vollommener Menschheit keinen Widden berstreit, sondern Zusammenstimmung zwischen dem Sittlichen und Sinnlichen sordert, so verträgt es sich nicht wohl mit der Warde, die, als ein Ausbruck jenes Widerstreits zwischen beiden, entweder die bessondern Schranken des Subjekts oder die allgemeinen der Menscheit sichtbar macht.

Ift bas erste, und liegt es bloß an dem Unvermdgen des Subjekts, daß bei einer Handlung Neis
gung und Pflicht nicht zusammenstimmen, so wird
diese Handlung jederzeit so viel an fichtlicher Schäzzung verlieren, als sich Kampf in ihre Ansabung,
also Burde in ihren Bortrag mischt. Denn unser
moralisches Urtheil bringt jedes Individium unter den
Maßstad der Cattung, und dem Menschen werden
Teine andere als die Schranken der Menschheit vergeben.

Ift aber bas zweite, und kann eine handlung ber Pflicht mit ben Forberungen ber Natur nicht in harmonie gebracht werben, ohne ben Begriff ber menschlichen Natur aufzuheben, so ist der Widerstand der Neigung nothwendig, und es ist bloß der Anblick bes Kampfes, der uns von der Möglichkeit des Sieges aberfahren kann. Wir erwarten hier also einen Ausdruck des Widerstreits in der Erscheinung, und werden uns nie aberreden lassen, da an eine Tugend zu glauben, wo wir nicht einmal Menschheit sehen. Woalso die sittliche Pflicht eine Handlung gebietet, die

bas Sinnliche nothwendig leiden macht, da ift Ernft und kein Spiel, da murde uns die Leichtigkeit in der Ausübung vielmehr emporen als befriedigen; da kann also nicht Anmuth, sondern Burde der Ausbruck senn. Ueberhaupt gilt bier das Gesetz, daß der Mensch Alles mit Anmuth thun muffe, was er innerhalb seiner Menschheit verrichten kann, und Alles mit Murde, welches zu verrichten er über seine Menschheit hinaus, gehen muß.

So wie wir Anmuth von ber Tugend forbern, fo forbern wir Burbe von ber Reigung. Der Reigung ift die Anmuth fo naturlich, als ber Tugend bie Barbe, ba fie icon ihrem Inhalt nach finnlich, ber Naturfreiheit gunftig und aller Unspannung feind ift. Much bem roben Menschen fehlt es nicht an einem gemiffen Grabe bon Anmuth, wenn ihn die Liebe ober ein abnlicher Affett beseelt, und mo findet man mehr Anmuth als bei Rindern, die doch gang unter finnlicher Leitung feben? Beit mehr Gefahr ift ba, bag die Neigung ben Zuftand bes Leibens endlich jum berrichenden mache, die Gelbsithatigkeit des Geiftes erflice, und eine allgemeine Erschlaffung berbeifubre. Um fich alfo bei einem ebeln Gefühl in Achtung ju setzen, bie ihr nur allein ein fittlich er Ursprung verschaffen tann, muß die Neigung fich jeberzeit mit Burbe verbinden. Daber fordert der Liebende Burde bon bem Gegenstand feiner Leibenschaft. Burde allein ift ihm Burge, bag nicht bas Bebarfnig zu ihm nothigte, fondern daß die Kreiheit ihn mabite - bag man ihn nicht als Sache begehrt, fonbern als Perfon bochichatt.

Man fordert Anmuth von dem, der verpflichtet, und Warde von dem, der verpflichtet wird. Der Erste soll, um sich eines frankenden Bortheils aber den Andern zu begeben, die Handlung seines uninteresssirten Entschlusses durch den Antheil, den er die Neizgung daran nehmen läßt, zu einer affektionirten Handlung heruntersetzen, und sich dadurch den Schein des gewinnenden Theils geben. Der Andere soll, um durch die Abhängigkeit, in die er tritt, die Mensch, beit (deren heiliges Palladium Freiheit ist) nicht in seiner Person zu entehren, das bloße Zusahren des Eriebes zu einer Handlung seines Willens erheben, und auf diese Art, indem er eine Gunst empfängt, eine erzeigen.

Man muß einen Fehler mit Anmuth rugen und mit Burde bekennen. Kehrt man es um, so wird es bas Ansehen haben, als ob der eine Theil seinen Bortheil zu sehr, der andere seinen Nachtheil zu wenig empfände.

Will der Starke geliebt fenn, so mag er seine Ueberlegenheit durch Grazie mildern. Will der Schwache geachtet seyn, so mag er seiner Ohnmacht durch Burde aushelsen. Man ist sonst der Meinung, daß auf den Thron Burde gehore, und bekanntlich lieben die, welche darauf sigen, in ihren Rathen, Beichtvätern und Parlamenten — die Anmuth. Aber was in einem politischen Reiche gut und löblich seyn mag, ist es nicht insmer in einem Reiche des Geschmacks. In dieses Reich tritt auch der König — sobald er von seinem Throne herabsteigt, (denn Throne haben ihre

Privilegien) und auch der friechende Shfling begibt sich unter feine beilige Freiheit, sobald er sich zum Menschen aufrichtet. Alebann aber mochte Ersterem zu rathen senn, mit dem Ueberfluß des Andern seinen Mangel zu ersetzen, und ihm so viel an Burde abzugeben, als er selbst an Grazie nothig hat.

Da Barbe und Anmuth ihre verschiedenen Gebiete haben, worin sie sich außern, so schließen sie einander in derselben Person, ja in demselben Zustand einer Person nicht aus; vielmehr ist es nur die Anmuth, von der die Barde ihre Beglaubigung, und nur die Barde, von der die Anmuth ihren Werth empfängt.

Burde allein beweist zwar überall, wo wir sie antreffen, eine gewisse Einschränkung der Begierden und Reigungen. Ob es aber nicht vielmehr Stumpsbeit des Empsindungsvermdgens (harte) sep, was wir für Beherrschung halten, und ob es wirklich moralische Selbstthätigkeit und nicht vielmehr Uebersgewicht eines andern Uffekts, also absichtliche Ansspannung sep, was den Ausbruch des Gegenwärtigen im Zaume halt, das kann nur die damit verbundene Anmuth außer Zweisel sehen. Die Anmuth nämlich zeugt von einem ruhigen, in sich harmonischen Gesmuth und von einem empfindenden Herzen.

Eben so beweist auch die Anmuth schon fur fich allein eine Empfänglichkeit des Gefühlvermögens, und eine Uebereinstimmung der Empfindungen. Daß es aber nicht Schlaffheit des Geistes sen, was dem Sinn so viel Freiheit läßt, und das herz jedem Eindruck bffnet, und baß es das Sittliche fen, was die Empfindungen in diese Uebereinstimmung brachte, das kann uns wiederum nur die damit verbundene Burde verburgen. In der Warde namlich legitimirt sich das Subjekt als eine selbstständige Kraft; und indem der Wille die Licenz der unwillkahrlichen Bewegungen bandigt, gibt er zu erkennen, daß er die Freisheit der willkahrlichen bloß zuläßt.

Sind Anmuth und Burde, jene noch burch architektonische Schonbeit, Diese durch Rraft unterftutt, in berfelben Perfon vereinigt, fo ift ber Ausbrud ber Menschheit in ihr vollendet, und fie fteht ba, gerechtfertigt in ber Beifterwelt, und freigesprochen in ber Erscheinung. Beibe Gefetgebungen berühren ein. ander hier fo nabe, daß ihre Grenzen gufammen. fließen. Mit gemilbertem Glanze fleigt in bem Lacheln des Mundes, in dem sanftbelebten Blick, in der beitern Stirn die Bernunftfreiheit auf, und mit ere habenem Abschied gebt bie Naturnothwendigfeit in ber ebeln Majeståt bes Angesichts unter. diesem Ideal menschlicher Schonheit find die Antiken gebildet, und man ertennt es in ber gottlichen Geftalt einer Riobe, im Belvederischen Apoll, in bem Borabefischen geflügelten Genius, und in ber Muse bes Barberinischen Pallastes. \*

<sup>\*</sup> Mit bem feinen und großen Sinn, ber ihm eigen ist, hat Bintelmann (Geschichte ber Kunst. Erster Theil. S. 480 folg. Wiener Ausgabe) tiese hohe Schönheit, welche aus ber Verbindung der Grazic mit der Barbe hervorgeht,

Bo fich Grazie und Burbe vereinigen, ba wers ben wir abwechselnd angezogen und zuruckgestoßen;

aufgefaßt und beschrieben. Aber was er vereinigt fand, nahm und gab er auch nur fur Gins, und er blieb bei bem fteben, was ber bloge Ginn ihm lehrte, ohne ju untersuchen, ob es nicht vielleicht noch gu fcheiben fep. Er verwirrt ben Begriff ber Grazie, ba er Bage, bie offenbar nur ber Barbe gutommen, in biefen Begriff mit aufnimmt. Grazie und Burbe find aber wefentlich verfchieben, und man thut Unrecht, bas zu einer Eigenschaft ber Grazie ju machen, was vielmehr eine Ginfdrantung berfelben ift. Bas Bintelmann bie bobe himmlifche Grazie nennt, ift nichts anbers, als Schonbeit und Grazie mit aberwiegenber Burbe. "Die himmlische Grazie, fagt er, scheint fich all= "genügsam, und bietet sich nicht an, sonbern will gefucht "werben; sie ist zu erhaben, um sich fehr finnlich zu mas "den. Gie verfchließt in fich bie Bewegungen ber Geele "und nahert fich ber feligen Stille ber gottlichen Ratur. — "Durch sie," sagt er an einem andern Ort, "wagte sich " ber Runftler ber Niobe in bas Reich unterperlicher Ibeen, "und erreichte bas Geheimnis, bie Tobesangft mit "ber hochften Schonheit ju verbinden;" (cs wurde fcwer fenn, hierin einen Ginn gu finden, wenn es nicht augenscheinlich mare, bag bier nur bie Burbe gemeint ift) "er murbe ein Schopfer reiner Geifter, die feine "Begierben ber Sinne erweden, benn fie fceinen nicht gur "Leibenschaft gebilbet gu fenn, fonbern biefelbe nur ange-"nommen ju haben." - Andersmo heißt es: "bie Geele "außerte fich nur unter einer ftillen Flache bes Baffers. "und trat niemals mit Ungeftam hervor. In Borftellung " bes Leibens bleibt bie großte Bein verfchloffen , und bie " Freude fowebt wie eine fanfte Luft, die taum bie Blatter "rubrt, auf bem Gefichte einer Leufothea. "

Alle biefe Bage tommen ber Barbe und nicht ber Gragie ju, benn bie Gragie verfchlieft fich nicht, fonbern tommt angezogen ale Geifter, jurudgeftogen ale finnliche

In der Barbe namlich wird uns ein Beisplet ber Unterordnung des Sinnlichen unter das Sittliche vorsgehalten, welchem nachzuahmen für uns Gesetz, zusgleich aber für unser physisches Vermögen übersteigend ist. Der Widerstreit zwischen dem Bedürfniß der Natur und der Forderung des Gesetzes, deren Gultigkeit wir doch eingestehen, spannt die Sinnlichkeit an, und ersweckt das Gefühl, welches Uch tung genannt wird und von der Würde unzertrennlich ist.

In ber Anmuth hingegen, wie in ber Schonheit überhaupt, sieht die Bernunft ihre Forderung in der Sinnlichkeit erfüllt, und überraschend tritt ihr eine ihrer Ideen in der Erscheinung entgegen. Diese uner, wartete Zusammenstimmung des Zufälligen der Natur mit dem Nothwendigen der Bernunft, erweckt ein Gefühl frohen Beifalls (Bohlgefallen), welches

entgegen; bie Grazie macht fich finnlich , und ift auch nicht erhaben, fondern schon. Aber die Barbe ift es, was die Natur in ihren Aeußerungen zurachtält, und den Bügen, auch in ber Lodesangst und in dem bitterften Leiden eines Laotoon, Ruhe gebietet.

Some verfallt in benfelben Fehler, was aber bei biefem Schriftsteller weniger zu verwundern ist. Auch er nimmt Buge ber Barbe in die Grazie mit auf, ob er gleich Ansmuth und Barbe ausbracklich von einander unterscheibet. Seine Beobachtungen sind gewöhnlich richtig, und die na cheften Regeln, die er sich baraus bilbet, wahr; aber weiter darf man ihm auch nicht folgen. Grundsage ber Kritik. II. Theil. Annuth und Barbe.

auflbsend fur den Sinn, fur den Geist aber dadurch belebend und beschäftigend ift, und eine Anziehung des sinnlichen Objekts muß erfolgen. Diese Anziehung nennen wir Bohlwollen — Liebe; ein Gefühl, das von Anmuth und Schönheit unzertrennlich ist.

Bei bem Reiz (nicht bem Liebreiz, sonbern bem Bollustreiz, stimulus) wird bem Sinn ein finnlicher Stoff vorgehalten, ber ihm Entledigung von einem Bebarfniß, b. i. Lust, verspricht. Der Sinn ist also bestrebt, sich mit bem Sinnlichen zu vereinbaren, und Begierbe entsteht; ein Gefahl, bas anspannend far ben Sinn, fur ben Geist hingegen erschlaffend ift.

Bon ber Achtung kann man sagen, sie beugt sich vor ihrem Gegenstande; von ber Liebe, sie neigt sich zu bem ihrigen; von der Begierde, sie starzt auf ben ihrigen. Bei ber Achtung ist das Objekt die Bernunft und das Subjekt die sinnliche Natur. Bei

Sochachtung hingegen geht icon auf die wirkliche Erfalslung bes Gefeges, und wird nicht fur bas Gefes, fondern

<sup>\*</sup> Man barf die Achtung nicht mit der Hochachtung verwechsfeln. Achtung (nach ihrem reinen Begriff) geht nur auf bas Berhaltniß der sinnlichen Natur zu den Forderungen reiner praktischer Bernunft überhaupt, ohne Rücksicht auf eine wirkliche Erfüllung. "Das Gefühl ber Unangemessenheit zu Erz "reichung einer Idee, die für und Geset ist, heißt Achtung." (Kants Krit. d. Urtheilskraft.) Daher ist Achtung keine ans genehme, eher brückende Empfindung. Sie ist ein Gefühl des Abstandes des empirischen Willens von dem reinen. — Es kann baher auch nicht befremblich sen, daß ich die sinnliche Natur zum Subjekt der Achtung mache, obgleich diese nur auf reine Bernunft geht; denn die Unangemessenheit zu Erreichung des Gesess kann nur in der Sinnlichkeit liegen.

ber Liebe ift das Objekt sinnlich, und das Subjekt die moralische Natur. Bei der Begierde find Objekt und Subjekt sinnlich.

Die Liebe allein ift alfo eine freie Empfindung, benn ihre reine Quelle ftromt bervor aus bem Sit ber Freiheit, aus unfrer gottlichen Ratur. bier nicht das Rleine und Riedrige, was fich mit bem Großen und Soben mißt, nicht ber Sinn, ber an bem Bernunftgefet ichwindelnd binauffieht; es ift bas ab. folut Große felbft, was in der Anmuth und Schon. heit fich nachgeabmt und in ber Sittlichkeit fich bes friedigt findet; es ist der Gesetzeber selbst, der Gott in uns, ber mit feinem eigenen Bilbe in ber Sinnen. welt spielt. Daber ift das Gemuth aufgelost in ber Liebe, ba es angespannt ift in der Achtung; benn bier ift nichts, das ihm Schranken fette, ba das absolut Große nichts aber fich bat, und die Sinnlichkeit, von ber hier allein die Ginschränkung kommen konnte, in ber Unmuth und Schonbeit mit den Ideen des Geiftes jusammenstimmt. Liebe ift ein Berabfteigen, ba die Uchtung ein Sinauftlimmen ift. Daher fann ber Schlimme nichts lieben, ob er gleich Bieles achten

für die Person, die demselben gemäß handelt, empfunden. Daher hat sie etwas Ergdnendes, weil die Erfüllung des Gesetzes Bernunftwesen erfreuen muß. Achtung ift Zwang, Lochachtung schon ein freieres Gefühl. Aber das rührt von der Liebe her, die ein Ingredienz der Hochachtung ausmacht. Achten muß auch der Nichtswürdige das Gute; aber um denzienigen hochzuachten, der es gethan hat, müßte er aufhören, ein Nichtswürdiger zu sepn.

muß; baber tann ber Gute wenig achten, was er nicht jugleich mit Liebe umfinge. Der reine Geift tann nur lieben, nicht achten; ber Sinn tann nur achten, aber nicht lieben.

Wenn ber schulbbewußte Mensch in ewiger Furcht schwebt, bem Gesetzeber in ihm selbst, in der Sinnenwelt zu begegnen, und in Allem, was groß und schon und trefflich ist, seinen Feind erblickt, so kennt die schone Seele kein sußeres Gluck, als das Heilige in sich außer sich nachgeahmt oder verwirklicht zu sehen, und in der Sinnenwelt ihren unsterblichen Freund zu umarmen. Liebe ist zugleich das Großemuthigste und das Selbstsüchtigste in der Natur; das erste: denn sie empfängt von ihrem Gegenstande nichts, sondern gibt ihm Alles, da der reine Geist nur geben, nicht empfangen kann; das zweite: denn es ist immer nur ihr eigenes Selbst, was sie in ihrem Gegenstande sucht und schätt.

Aber eben darum, weil der Liebende von dem Geliebten nur empfängt, was er immer felber gab, so
begegnet es ihm dftere, daß er gibt, was er nicht
von ihm empfing. Der äußere Sinn glaubt zu sehen,
was nur der innere anschaut; der seurige Wunsch
wird zum Glauben und der eigene Ueberfluß des Liebenden verbirgt die Armuth des Geliebten. Daher ist
die Liebe so leicht der Täuschung ausgesest, was der
Achtung und Begierde selten begegnet. So lange der
innere Sinn den äußern exaltirt, so lange dauert auch
die selige Bezauberung der platonischen Liebe, der
zur Wonne der Unsterblichkeit nur die Dauer fehlt.

Sobald aber der innere Sinn dem außern seine Ansschauung nicht mehr unterschiebt, so tritt der außere wieder in seine Rechte und fordert, was ihm zukommt — Stoff. Das Feuer, welches die himmlische Benus entzündete, wird von der irdischen benutt, und der Naturtried rächt seine lange Bernachlässigung nicht selten durch eine desto unumschränktere Perrschaft. Da der Sinn nie getäuscht wird, so macht er diesen Bortheil mit grobem Uebermuth gegen seinen edlern Nebenbuhler geltend, und ist kühn genug zu behaupsten, daß er gehalten habe, was die Begeisterung schuldig blieb.

Die Burde hindert, daß die Liebe nicht gur Bes gierde wird. Die Anmuth verhutet, daß die Achtung nicht Furcht wird.

Bahre Schonheit, mahre Anmuth foll niemals Bes gierde erregen. Bo diefe fich einmischt, da muß es entweder dem Gegenstand an Barbe, oder dem Bes trachter an Sittlichkeit der Empfindungen mangeln.

Wahre Große foll niemals Furcht erregen. Bo biese eintritt, ba kann man gewiß senn, baß es entweber bem Gegenstand an Geschmad und an Grazie ober bem Betrachter an einem gunstigen Zeugniß seines Gewissens fehlt.

Reiz, Unmuth und Grazie werden zwar gewohnslich als gleichbedeutend gebraucht; fie find es aber nicht, ober sollten es doch nicht senn, da der Begriff, ben fie ausbruden, mehrerer Bestimmungen fahig ift, die eine verschiedene Bezeichnung verdienen.

Es gibt eine beleben de und eine beruhigen be Grazie. Die erste grenzt an den Sinnenreiz, und das Bohlgefallen an derselben kann, wenn es nicht durch Burde zurückgehalten wird, leicht in Verlangen ausarten. Diese kann Reiz genannt werden. Ein absgespannter Mensch kann sich nicht durch innere Kraft in Bewegung setzen, sondern muß Stoff von Außen empfangen, und durch leichte Uebungen der Phantasie und schnelle Uebergange von Empfindungen zum Handeln seine verlorne Schnellkraft wieder herzustellen suchen. Dieses erlangt er im Umgang mit einer reiz en den Person, die das stagnirende Meer seiner Einsbildungstraft durch Gespräch und Anblick in Schwung bringt.

Die beruhigende Grazie grenzt naber an die Burde, ba fie fich durch Mäßigung unruhiger Bewegungen außert. Bu ihr wendet sich der angespannte Mensch, und der wilde Sturm des Gemuths lost sich auf an ihrem friedeathmenden Busen. Diese kann Anm uth genannt werden. Mit dem Reize verdindet sich gern der lachende Scherz und der Stachel des Spottes; mit der Anmuth das Mitseid und die Liebe. Der entsnervte Soliman schmachtet zuletzt in den Ketten einer Roxelane, wenn sich der brausende Geist eines Othello an der sansten Brust einer Desdemona zur Ruhe wiegt.

Auch die Burde bat ihre verschiedenen Abstufungen, und wird ba, wo fie sich der Anmuth und Schonhiet nabert, jum Edeln, und, wo fie an bas Furchtbare grenzt, zur Dobeit. Der hochfte Grad ber Anmuth ift bas Bezausbernbe; ber hochfte Grad ber Marbe bie Majes ftat. Bei bem Bezaubernben verlieren wir uns gleichsam selbst, und fließen hinaber in den Gegensstand. Der hochfte Genuß der Freiheit grenzt an ben volligen Berlust derselben, und die Trunkenheit des Geistes an den Taumel der Sinnenlust. Die Majestät hingegen halt uns ein Gesetz vor, das uns nothigt, in uns selbst zu schauen. Wir schlagen die Augen vor dem gegenwärtigen Gott zu Boden, vergessen Alles außer uns, und empfinden nichts als die schwere Burde unseres eignen Daseyns.

Majestat hat nur das heilige. Kann ein Mensch uns dieses reprasentiren, so hat er Majestat, und wenn anch unfre Knie nicht nachfolgen, so wird doch unser Beist vor ihm niedersallen. Aber er richtet sich schnell wieder auf, sobald nur die kleinste Spur mensch, licher Schuld an dem Gegenstand seiner Anbetung sichtbar wird; denn nichts, was nur vergleich ung 6, weise groß ist, darf unsern Muth darniederschlagen.

Die bloße Macht, sen sie auch noch so furchtbar und grenzenlos, kann nie Majestat verleihen. Macht imponirt nur dem Sinnenwesen, die Majestat muß dem Geiste seine Freiheit nehmen. Ein Mensch, der mir das Lodesurtheil schreiben kann, hat darum noch keine Majestat für mich, sobald ich selbst nur bin, was ich senn soll. Sein Bortheil über mich ist aus, sobald ich will. Wer mir aber in seiner Person den reinen Willen darstellt, vor dem werde ich mich, wenn's mbglich ist, auch noch in kunftigen Welten beugen. Anmuth und Barbe stehen in einem so hoben Berth, um die Sitelkeit und Thorheit nicht zur Nachsahmung zu reizen. Aber es gibt dazu nur Sinen Beg, namlich Nachahmung der Gesinnungen, deren Ausbruck iste sind. Alles Andere ist Nachaffung, und wird sich als solche durch Uebertreibung bald kenntlich machen.

So wie aus der Affektion des Erhabenen Schwulft, aus der Affektion des Edeln das Roftbare entsteht, so wird aus der affektirten Anmuth Ziererei, und aus der affektirten Burde steife Feierlichkeit und Gravität.

Die achte Anmuth gibt blog nach und fommt entgegen; die falfche bingegen gerfließt. Die mabre Anmuth fcont bloß die Bertzeuge der willfuhrlichen Bewegung, und will ber Freiheit ber Natur nicht unnothiger Beise zu nabe treten; die falsche Anmuth bat gar nicht bas Berg, Die Berkzeuge bes Billens geborig zu gebrauchen, und um ja nicht in's Sarte und Schwerfällige zu fallen, opfert fie lieber etwas von dem 3med ber Bewegung auf, ober fucht ibn burd Umichweife zu erreichen. Wenn ber unbehulfliche Tanger bei einer Menuet so viel Rraft aufwendet, als ob er ein Mublrad zu zieben batte, und mit Sanden und Rufen fo icharfe Eden schneibet, als wenn es bier um eine geometrische Bes nauigkeit zu thun mare, so wird ber affektirte Zanger fo fchwach auftreten, ale ob er ben Außboden fürchtete, und mit Sanden und Rugen nichts als Schlangenlinien beschreiben, wenn er auch baruber

nicht von der Stelle kommen sollte. Das andere Gesschlecht, welches vorzugsweise im Besitz der mahren Anmuth ist, macht sich auch der falschen am meisten schuldig; aber nirgends beleidigt diese mehr, als wo sie der Begierde zum Angel dient. Aus dem Lächeln der wahren Grazie wird dann die widrigste Grimasse, das schone Spiel der Augen, so bezaubernd, wenn wahre Empsindung daraus spricht, wird zur Berdresdung, die schmelzend modulirende Stimme, so unswiderstehlich in einem wahren Munde, wird zu einem studirten tremulirenden Klang, und die ganze Musik weiblicher Reizungen zu einer betrüglichen Toilettenkunst.

Wenn man auf Theatern und Ballfalen Gelegenbeit bat, die affektirte Unmuth zu beobachten, fo kann man oft in den Rabinetten der Minister und in den Studierzimmern ber Gelehrten (auf hohen Schulen befonders) die falfche Burde ftudiren. Wenn die wahre Burbe gufrieben ift, ben Affett an feiner Berrichaft zu hindern, und dem Naturtrieb bloß ba, wo er ben Meifter fpielen will, in den unwillfubrlichen Bemegungen Schranken fest, fo regiert bie faliche Burbe auch die willfihrlichen mit einem eifernen Scepter, unterbrudt die moralischen Bewegungen, die der mahren Burbe beilig find, fo gut als bie finnlichen, und lbicht bas ganze mimische Spiel ber Seele in ben Gefichtezugen aus. Sie ift nicht bloß streng gegen die widerstrebende, sondern hart gegen die unterwürfige Ratur, und fucht ihre lacherliche Große in Unter, jochung, und, wo dies nicht angehen will, in Berbers gung berfelben. Nicht anders, als wenn fie Allem,

was Natur beißt, einen unverschnlichen haß gelobt batte, ftedt fie ben Leib in lange faltige Gemander, bie ben gangen Glieberbau bes Menschen verbergen, beschränkt den Bebrauch ber Glieber burch einen laftis gen Apparat unnuger Zierrath und ichneibet fogar bie Saare ab, um bas Geschent ber Natur burch ein Machwerk ber Runft zu ersetzen. Wenn die mabre Burbe, die fich nie ber Natur, nur ber roben Natur schamt, auch ba, wo fie an fich balt, noch ftete frei und offen bleibt; wenn in den Mugen Empfindung ftrablt, und ber beitre ftille Geift auf ber beredten Stirn rubt, fo legt die Gravitat die ihrige in Ralten, wird verschloffen und mufteride, und bewacht forgfältig wie ein Rombbiant ihre Buge. Alle ihre Gefichtsmusteln find angespannt, aller mabre naturliche Ausbruck verschwindet, und ber gange Mensch ift wie ein verfiegelter Brief. Aber die falfche Burbe hat nicht immer Unrecht, bas mimische Spiel ihrer Buge in Scharfer Bucht zu halten, weil es vielleicht mehr aussagen konnte, als man laut machen will, eine Borficht, welche die mahre Burbe freilich nicht nothig bat. Diese wird die Natur nur beberrichen, nie verbergen; bei der falschen bingegen berricht die Natur nur befto gewaltthatiger innen, indem fie außen bezwungen ift. \*

<sup>\*</sup> Inbessen gibt es auch eine Feierlichteit im guten Sinne, wovon die Kunft Gebrauch machen tann. Diese entsteht nicht aus der Anmagung, sich wichtig zu machen, sondern sie hat die Absicht, bas Gemuth auf etwas Wichtiges

vorzubereiten. Da wo ein großer und tiefer Eindruck geschehen soll, und es dem Dichter darum zu thun ist, daß nichts davon versoren gehe, so flimmt er das Gemüth vorsher zum Empfang desselben, entsernt alle Zerstreuungen und seizt die Eindisdungstraft in eine erwartungsvolle Spansung. Dazu ist nun das Feierliche sehr geschick, welches in Haufung vieler Anstalten besteht, wovon man den Zweck nicht absseht, und in einer absichtlichen Verzögerung des Fortschritts, da wo die Ungeduld Gile fordert. In der Wusse wird das Feierliche durch eine lang same gleich; sowie Folge starter Tone hervorgebracht; die Stärfe erweckt und spannt das Gemüth, die Langsankeit verzögert dle Vestriedigung, und die Gleichsbrmigkeit des Katts läßt die Ungeduld gar kein Ende absehen.

Das Feierliche unterstätt ben Einbruck bes Großen und Erhabenen nicht wenig, und wird baher bei Religions: gebrauchen und Musterien mit großem Erfolg gebraucht. Die Birtungen ber Glocken, ber Choralmusit, ber Orgel sind bekannt; aber auch fur bas Auge gibt es ein Feierliches, namlich die Pracht, verbunden mit dem Furchtbaren, wie bei Leichenceremonien und bei allen diffentlichen Aufzägen, die eine große Stille und einen langsamen Tatt ber obsechten.

**2000** 

## Meber das Pathetische. \*

Darstellung bes Leibens — als bloßen Leibens — ift niemals 3weck ber Kunst, aber als Mittel zu ihrem 3weck ist sie berfelben außerst wichtig. Der letzte 3weck ber Kunst ist die Darstellung des Uebersinnlichen und die tragische Kunst insbesondere bewerkstelligt dieses badurch, daß sie uns die moralische Independenz von Naturgesetzen im Zustand des Affekts versinnlicht. Nur der Widerstand, den es gegen die Gewalt der Gesühle außert, macht das freie Prinzip in uns kenntlich; der Widerstand aber kann nur nach der Starke des

<sup>\*</sup> Anmertung bes Derausgebers. Der Berfasser hatte in bas britte Stück ber neuen Thalia vom Jahrgang 1795 eine Abhandlung vom Erhaben en eingerückt, die nach der Ueberschrift zur weitern Ausführung einiger Kantisscher Ibeen diesen sollte. Einige Jahre nacher war über eben diesen Gegenstand die Schrift entstanden, welche im zwölsten Bande dieser Ausgabe abgebruckt ist. Dieser spätern Bearbeitung, die sich mehr durch eigenthämliche Ansichten auszeichnete, gab der Berfasser den Borzug, als seine kleinen prosalischen Schriften zusammengebruck wurden, und von jener frühern Abhandlung wurde nur ein Theil unter dem Titel: über das Pathetische, in diese Sammlung ausges nommen.

Angriffs geschätzt werben. Soll fich also die Intelsligenz im Menschen als eine von der Natur unabsbängige Kraft offenbaren, so muß die Natur ihre ganze Macht erst vor unsern Augen bewiesen haben. Das Sinnenwesen muß tief und heftig leiden; Pathos muß da seyn, damit das Bernunstwesen seine Unabhängigkeit kund thun und sich handelnd darsstellen konne.

Man kann niemals wiffen, ob die Fassung bes Gemuths eine Wirkung seiner moralischen Kraft ift, wenn man nicht überzeugt worden ist, daß sie keine Wirkung der Unempfindlichkeit sen. Es ist keine Kunst, über Gesühle Meister zu werden, die nur die Obersstäche der Seele leicht und flüchtig bestreichen; aber in einem Sturm, der die ganze sinnliche Natur aufregt, seine Gemuthsfreiheit zu behalten, dazu gehört ein Bermögen des Widerstandes, das über alle Natursmacht unendlich erhaben ist. Man gelangt also zur Darstellung der moralischen Freiheit nur durch die lebendigste Darstellung der leidenden Natur, und ber tragische held muß sich erst als empfindendes Wesen bei uns legitimirt haben, ehe wir ihm als Vernunftswesen huldigen, und an seine Seelenstärke glauben.

Pathos ift also die erste und unnachläßliche Forsberung an den tragischen Runftler, und es ist ihm erlaubt, die Darstellung des Leidens so weit zu treisben, als es, ohn'e Nachtheil für seinen letzten 3 wed, ohne Unterdrüdung der moralischen Freiheit, geschehen kann. Er muß gleichsam seinem Helden oder seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens geben,

weil es fonft immer problematifch bleibt, ob fein Biderstand gegen baffelbe eine Gemuthehandlung, etwas Positives, und nicht vielmehr bloß etwas Negatives und ein Mangel ift.

Dies Lettere ist ber Kall bei bem Trauerspiel ber ehemaligen Franzosen, wo wir hochst selten ober nie bie leiben be Matur zu Beficht befommen, fondern meiftens nur den falten, beklamatorifchen Poeten ober auch ben auf Stelgen gebenben Rombbianten feben. Der frostige Ton der Deklamation erstickt alle wahre Ratur, und ben frangofischen Tragifern macht es ihre angebetete Decenz vollends ganz unmöglich, bie Menschheit in ibrer Babrbeit zu zeichnen. Deceng verfalscht überall, auch wenn fie an ihrer rechten Stelle ift, ben Ausbrud ber Natur, und boch forbert biefen bie Runft unnachläßlich. Raum konnen wir es einem frangbfischen Trauerspielhelden glauben, daß er leidet, denn er läßt sich über seinen Gemuthezustand heraus, wie der ruhigste Mensch, und die unaufhörliche Rucksicht auf den Eindruck, den er auf Andere macht, erlaubt ihm nie, ber Natur in fich ihre Freiheit zu laffen. Die Ronige, Prinzessinnen und helben eines Corneille und Boltaire bergeffen ihren Rang auch im beftigften Leiden nie, und gieben weit eher ihre Menschheit als ihre Barbe aus. Sie gleichen ben Konigen und Raifern in ben alten Bilderbuchern, die fich mit fammt der Krone ju Bette legen.

Die gang anbere find die Griechen und biejenis gen unter ben Reuern, bie in ihrem Geifte gebichtet baben. Die icamt fich ber Grieche ber Ratur, er laft ber Sinnlichkeit ibre vollen Rechte, und ift bennoch ficher, daß er nie von ihr unterjocht merben Sein tiefer und richtiger Berftand lagt ibn bas Bufallige, bas ber ichlechte Gefdmad jum Saupt, werke macht, von dem Nothwendigen unterscheiben; Mues aber, was nicht Menschheit ift, ift zufällig an bem Menfchen. Der griechische Runftler, ber einen Laokoon, eine Niobe, einen Philoktet barzustellen bat, weiß von keiner Prinzeffin, keinem Konig und keinem Ronigesohn; er halt fich nur an ben Menschen. Degwegen wirft der weise Bildhauer die Bekleidung weg und zeigt uns blog nadende Figuren, ob er gleich febr gut weiß, daß dies im wirklichen Leben nicht der Kall mar. Rleider find ihm etwas Bufalliges, bem das Nothwendige niemals nachgesett werden barf, und die Gefete bes Unftands oder bes Bedurfniffes find nicht die Gefete ber Runft. Der Bildhauer foll und will une ben Denschen zeigen, und Gemander verbergen benfelben; alfo verwirft er fie mit Recht.

Eben so wie der griechische Bildhauer die unnütze und hinderliche Last der Gewänder hinwegwirft, um der menschlichen Natur mehr Platz zu machen, so entbindet der griechische Dichter seine Menschen von dem eben so unnützen und eben so hinderlichen Zwang der Convenienz und von allen frostigen Ansstandsgeseigen, die an dem Menschen nur kunstelln und die Natur an ihm verbergen. Die leidende Natur spricht wahr, aufrichtig und tiefeindringend zu unserm herzen in der homerischen Dichtung und in den

Tragitern; alle Leibenschaften baben ein freies Spiel, und die Regel bes Schicklichen balt fein Gefühl gurud. Die helben find fur alle Leiben ber Denschheit fo gut empfindlich als Andere, und eben das macht fie ju Belben, baf fie bas Leiben fart und innig fühlen, und boch nicht bavon übermaltigt werden. Sie lieben bas Leben fo feurig wie wir Unbern, aber biefe Empfindung beberricht fie nicht fo febr, baf fie es nicht bingeben tonnen, wenn die Pflichten ber Ehre ober ber Menschlichkeit es fordern. Philoktet erfult bie griechische Bubne mit feinen Rlagen; felbft ber muthenbe Berfules unterbrudt feinen Schmer, nicht. Die jum Opfer bestimmte Iphigenia gesteht mit rub render Offenheit, daß fie von dem Licht ber Sonne mit Schmerzen icheibe. Nirgends sucht ber Grieche in ber Abstumpfung und Gleichgultigfeit gegen bas Leiden feinen Rubm, fondern in Ertragung bes felben bei allem Gefühl fur baffelbe. Selbst bie Gotter der Griechen muffen der Natur einen Tribut entrich ten, sobald fie ber Dichter ber Menschheit naber bringen will. Der verwundete Mars fcbreit vor Schmerz fo laut auf, wie zehntaufend Mann, und bie von einer Lange geritte Benus fleigt weinend jum Dlymp, und verschwort alle Gefechte.

Diese zarte Empfindlichkeit fur bas Leiben, biese warme, aufrichtige, wahr und offen ba liegende Ratur, welche uns in den griechischen Aunstwerken so tief und lebendig rubrt, ift ein Muster der Nachahmung für alle Künstler, und ein Gesetz, das der griechische Genius der Aunst vorgeschrieben hat. Die erste

Rorberung an ben Menichen macht immer und emia bie Ratur, welche niemals darf abgewiesen werben; benn der Mensch ist - ehe er etwas Anderes ist ein empfindendes Befen. Die zweite Forderung an ibn macht die Bernunft, benn er ift ein vernanfe tig empfindendes Befen, eine moralische Person, und får diefe ift es Pflicht, die Ratur nicht aber fich berrichen zu laffen, fondern fie zu beberrichen. Erft alebann, wenn erftlich ber Matur ibr Recht ift angethan worden, und wenn zweitens bie Bers nunft bas ihrige behauptet bat, ift es bem Unftand erlaubt, die dritte Forderung an den Menfchen gu machen, und ihm, im Ausbruck fowohl feiner Empfindungen ale feiner Gefinnungen, Rudficht gegen bie Gefellichaft aufzulegen, um fich, als ein - civis lifirtes Wesen zu zeigen.

Das erfte Gefet ber tragischen Runft mar Dar, ftellung ber leibenben Ratur. Das zweite ift Darftel. lung bes moralischen Wiberftanbes gegen bas Leiben.

Der Affekt, als Affekt, ist etwas Gleichgaltiges, und die Darstellung besselben marbe, far sich allein betrachtet, ohne allen afthetischen Werth senn; benn, um es noch einmal zu wiederholen, nichts, was bloß die sinnliche Natur angeht, ist der Darstellung warbig. Daher sind nicht nur alle bloß erschlaffende (schmelzende) Affekte, sondern überhaupt auch alle boch sten Grade, von was für Affekten es auch sep, unter der Barbe tragischer Kunst.

Die ichmelzenden Uffette, bie bloß gartlichen Rabs rungen, geboren jum Gebiet des Angenehmen, mit

bem die icone Runft nichts zu thun bat. abben bloß ben Ginn burch Auflbfung ober Erschlaf. fung, und beziehen sich bloß auf den außern, nicht auf ben innern Buftand bes Menichen. Biele unferer Romane und Trauerspiele, besonders ber fogenannten Dramen (Mittelbinge zwischen Luftspiel und Trauerspiel) und ber beliebten Familiengemalbe geboren in diese Rlaffe. Sie bewirken bloß Ausleerungen des Thranensaces und eine wolluftige Erleichterung ber Gefäße; aber ber Geist geht leer aus, und die edlere Rraft im Menichen wird gang und gar nicht baburch Eben fo, fagt Rant, fublt fich Mancher burch eine Predigt erbaut, wobei doch gar nichts in ibm aufgebaut worden ift. Auch die Dufit ber Reuern Scheint es vorzuglich nur auf die Sinnlichkeit anzulegen, und ichmeichelt dadurch bem berrichenben Gefdmad, ber nur angenehm gefigelt, nicht ergriffen, nicht fraftig gerührt, nicht erhoben fenn will. Schmelzende wird daber vorgezogen, und wenn noch fo großer Larm in einem Concertsaale ift, so wird plotlich Alles Ohr, wenn eine schmelzende Paffage Ein bis in's Thierische gehender porgetragen wird. Ausbruck ber Sinnlichkeit erscheint bann gewohnlich auf allen Gefichtern, die trunfenen Mugen fdwimmen, ber offene Mund ift gang Begierde, ein wolluftiges Bittern ergreift ben gangen Rorper, ber Athem ift ichnell und ichmach, furz alle Somptome der Berauschung stellen fich ein: jum deutlichen Bemeife, daß die Sinne ichmelgen, der Beift aber oder das Pringip der Freiheit im Menschen ber Gewalt bes finnlichen Gindrucks gum

Raube wird. Alle biefe Rabrungen, fage ich, find burch einen ebeln und mannlichen Gefchmad von ber Runft anegefchloffen, weil fie bloß allein bem Sinne gefallen, mit bem bie Runft nichts zu verkehren hat.

Auf der andern Seite sind aber auch alle diejenigen Grade des Affekts ausgeschlossen, die den Sinn bloß qualen, ohne zugleich den Geist dafür zu entschädigen. Sie unterdrücken die Gemuthsfreiheit durch Schmerz nicht weniger als jene durch Bollust, und konnen beswegen bloß Verabscheuung und keine Rührung bewirken, die der Aunst würdig wäre. Die Runst muß den Geist ergöhen und der Freiheit gefallen. Der, welcher einem Schmerz zum Raube wird, ist bloß ein gequaltes Thier, kein leidender Mensch mehr; denn von dem Menschen wird schlechterdings ein moralischer Widerstand gegen das Leiden gefordert, durch den allein sich das Prinzip der Freiheit in ihm, die Intelligenz, kenntlich machen kann.

Aus diesem Grunde verstehen sich diejenigen Runster und Dichter sehr schlecht auf ihre Runft, welche das Pathos durch die bloße sinnliche Rraft des Affekts und die hochst lebendigste Schilderung des Leisdens zu erreichen glauben. Sie vergessen, daß das Leiden selbst nie der letzte 3 weck der Darstellung und nie die unmittelbare Quelle des Vergnügens sehn kann, das wir am Tragischen empfinden. Das Pathetische ist nur ästhetisch, insofern es erhaben ist. Wirtungen aber, welche bloß auf eine sinnliche Quelle schließen lassen, und bloß in der Affektion des Gesstählvermögens gegrändet sind, sind niemals erhaben,

wie viel Rraft fie auch verrathen mogen; benn alles Erhabene flammt nur aus ber Bernunft.

Eine Darstellung ber blogen Paffion (fowohl ber wolluftigen als ber peinlichen) ohne Darftellung ber aberfinnlichen Widerstehungetraft beißt gemein, bas Begentheil beift ebel. Gemein und ebel find bie Begriffe, die aberall, wo fie' gebraucht werden, eine Beziehung auf den Untheil oder Richtantheil der überfinnlichen Ratur bes Menschen an einer Sandlung ober einem Berte bezeichnen. Richts ift ebel, als mas aus ber Bernunft quillt; Alles, mas bie Ginns lichkeit fur fich bervorbringt, ift gemein. Wir fagen bon einem Menfchen, er bandle gemein, wenn er bloß ben Gingebungen feines finnlichen Triebes folgt; er bandle anftandig, wenn er feinem Trieb nur mit Rudficht an Gefetze folgt; er handle ebel, wenn er blog ber Bernunft, ohne Rudficht auf feine Triebe Bir nennen eine Gefichtsbildung gemein, wenn fie die Intelligeng im Menfchen burch gar nichts fenntlich macht; wir nennen fie fprechenb, wenn ber Geift die Buge beftimmte, und ebel, wenn ein reiner Geist die Züge bestimmte. Bir nennen ein Bert ber Architektur gemein, wenn es uns feine andere als phyfifche 3mede zeigt; wir nennen es ebel, wenn es, unabhangig von allen phyfischen 3meden, zugleich Darftellung von Ideen ift.

Ein guter Gefchmad alfo, fage ich, gestattet teine, wenn gleich noch fo fraftvolle, Darstellung des Affetts, die bloß physisches Leiden und physischen Widerstand, ausbradt, ohne jugleich die bobere Menscheit, die

Į

Gegenwart eines übersinnlichen Bermögens, sichtbar zu machen — und zwar aus dem schon entwickelten Grunde, weil nie das Leiden an sich, nur der Widersstand gegen das Leiden pathetisch und der Darstellung würdig ift. Daber sind alle absolut bochsten Grade des Uffekte dem Künstler sowohl als dem Dichter unterssagt; denn alle unterdrücken die innerlich widerstehende Kraft, oder seizen vielmehr die Unterdrückung derselben schon voraus, weil kein Uffekt seinen absolut höchsten Grad erreichen kann, so lange die Intelligenz im Menschen noch einigen Widerstand leistet.

Rett entsteht die Krage: wodurch macht fich biefe überfinnliche Widerstehungstraft in einem Affekt kenute lich? Durch nichts Anderes als durch Beberrschung, ober, allgemeiner, burch Befampfung bes Affette. 3ch fage bes Affetts, benn auch die Sinnlichkeit tann tampfen; aber das ift fein Rampf mit dem Affekt, sondern mit der Ursache, die ibn bervorbringt - fein moralischer, sondern ein phyfischer Widerstand, ben auch ber Wurm außert, wenn man ibn tritt, und ber Stier, wenn man ibn verwundet, ohne begmegen Pathos zu erregen. Dag ber leibende Menich feinen Gefühlen einen Ausbruck zu geben, bag er feinen Seind an entfernen, daß er das leidende Blied in Sicherheit ju bringen fucht, bat er mit jedem Thiere gemein, und icon ber Suftinkt übernimmt biefes, ohne erft bei seinem Willen anzufragen. Das ift also noch kein Attus feiner humanitat, das macht ihn als Intelligeng noch nicht tenntlich. Die Sinnlichkeit wird zwar jederzeit ihren Keind, aber niemals fich selbst befampfen.

Der Kampf mit dem Affekt bingegen ift ein Kampf mit der Sinnlichkeit, und setzt also etwas voraus, was von der Sinnlichkeit unterschieden ist. Gegen das Objekt, das ihn leiden macht, kann sich der Mensch mit Hulfe seines Berstandes und seiner Muskelkrafte wehren; gegen das Leiden selbst hat er keine andere Waffen als Ideen der Bernunft.

Diese muffen also in der Darstellung vorkommen, oder durch sie erweckt werden, wo Pathos statt finden soll. Nun find aber Ideen im eigentlichen Sinn und positiv nicht darzustellen, weil ihnen nichts in der Anschauung entsprechen kann. Aber negativ und indirekt sind sie allerdings darzustellen, wenn in der Anschauung etwas gegeben wird, wozu wir die Bedingungen in der Natur vergebens aufsuchen. Iede Erscheinung, deren letzter Grund ans der Sinnenwelt nicht kann geleitet werden, ist eine indirekte Darstellung bes Uebersinnlichen.

Wie gelangt nun die Kunst bazu, etwas vorzusstellen, was über der Natur ist, ohne sich übernatürlicher Mittel zu bedienen? Was für eine Erscheinung muß das senn, die durch natürliche Kräfte vollbracht wird (benn sonst ware sie keine Erscheinung) und benn och ohne Widerspruch aus physischen Ursachen nicht kann hergeleitet werden? Dies ist die Aufgabe; und wie lbst sie nun der Künstler?

Wir muffen uns erinnern, daß die Erscheinungen, welche im Zustand des Affekts an einem Menschen können wahrgenommen werden, von zweierlei Gattung find. Entweder es find folde, die ihm bloß als Thier

angehoren und ale folche bloß bem Raturgefet folgen, ohne daß sein Wille fie beherrschen ober überhaupt die felbstftandige Rraft in ibm unmittelbaren Ginfluß barauf baben tonute. Der Inftinft erzeugt fie unmittelbar, und blind geborchen fie feinen Gefeten. Dabin geboren 3. B. die Bertzeuge bes Blutumlaufs, bes Athembolens und die gange Oberflache der Saut; aber auch biejenigen Wertzeuge, die bem Willen unterworfen find, warten nicht immer die Entscheidung bes Billens ab, fondern der Inftinkt fest fie oft unmittel bar in Bewegung, da befonders, wo dem phyfischen Buftand Schmerz ober Gefahr brobt. Go fieht zwar unfer Arm unter ber Berrichaft bes Billens, aber wenn wir unmiffend etwas Beifes angreifen, fo ift bas Burudziehen ber Sand gewiß teine Willenshandlung, fonbern ber Inftinkt allein vollbringt fie. Ja, noch mehr. Die Sprache ift gewiß etwas, mas unter ber Bert, fchaft bee Billens fteht, und boch fann auch der Inftintt fogar uber biefes Wertzeug und Wert bes Berftandes nach feinem Gutbunten bisponiren, ohne erft bei dem Billen anzufragen, fobald ein großer Schmerz ober nur ein ftarter Affett uns überrascht. Dan laffe ben gefaßteften Stoiter auf Ginmal etwas bochft Bunberbares ober unerwartet Schredliches erbliden, man laffe ibn babei fteben, wenn Jemand ausgliticht und in einen Abgrund fallen will, fo wird ein lauter Mus, ruf und zwar kein bloß unartikulirter Ton, sondern ein gang bestimmtes Wort, ibm unwillführlich euts wischen, und die Ratur in ihm wird fruber ale der Bille gehandelt baben. Dies bient also jum Beweis, baß es Erscheinungen an bem Menschen gibt, die nicht seiner Person als Intelligenz, sondern bloß seinem Instinit als einer Naturfraft tonnen zugeschrieben werben.

Mun gibt es aber auch zweitens Erscheinungen an ibm, die unter dem Ginflug und unter der herrichaft bes Willens fteben, ober bie man wenigftens als folde betrachten fann, die der Bille batte verbinbern tonnen; welche alfo bie Verfon und nicht ber Inftintt zu berantworten bat. Dem Inftintt tommt es zu, bas Intereffe ber Sinnlichkeit mit blindem Gifer ju beforgen; aber ber Perfon tommt es ju, ben Juftintt burch Rudficht auf Gefete zu beschranten. Der Inftinkt achtet an fich felbft auf fein Gefes; aber bie Person hat dafur ju forgen, daß den Borschriften der Bernunft burch feine Sandlung bes Inftintte Gintrag So viel ift also gewiß, daß ber Instinkt allein nicht alle Erscheinungen am Menschen im Affett unbedingter Beife zu beftimmen bat, fondern daß ibm burch ben Willen bes Menschen die Grenze gefett merben fann. Beftimmt ber Instinkt allein alle Ers Scheinungen am Menschen, so ift nichts mehr vorbanben, mas an die Person erinnern konnte, und es ift bloß Naturmefen, also ein Thier, mas wir vor uns haben; benn Thier beißt jedes Naturmefen unter ber Berrichaft bes Inftintte. Soll alfo bie Perfon bargeftellt merben, fo muffen einige Erfcheinungen am Menichen vortommen, die entweder gegen den Inftintt, ober boch nicht durch ben Inftinkt bestimmt worden find. Schon daß fie nicht burch ben Inffintt bestimmt wurden, ift binreichend, uns auf eine bobere Quelle

zu leiten, fobald wir nur einsehen, baß ber Inftinkt fie schlechterbings batte anders bestimmen muffen, wenn seine Gewalt nicht ware gebrochen worden.

Jett find wir im Stande, die Art und Beife anjugeben, wie die überfinnliche felbstständige Rraft im Menichen, fein moralisches Gelbft, im Affett gur Dars ftellung gebracht werden fann. - Dadurch namlich, bag alle bloß der Natur gehorchende Theile, über welche ber Bille entweber gar niemals ober wenigstens unter gewiffen Umftanben nicht bisponiren fann, die Gegenwart des Leibens verrathen - diejenigen Theile aber, welche ber blinden Gewalt bes Inftinkte entzogen find, und bem Naturgefet nicht nothwendig gehorchen, feine ober nur eine geringe Spur biefes Leibens zeigen, also in einem gewiffen Grab frei icheinen. Un Diefer Disharmonie nun zwischen benjenigen Bugen, bie ber animalischen Natur nach bem Gesetz ber Nothwendigs feit eingeprägt werden, und amischen benen, bie ber selbstthatige Beift bestimmt, erfennt man bie Gegens mart eines überfinnlichen Pringips im Menichen, welches ben Wirkungen ber Natur eine Grenze feten kann, und fich alfo eben dadurch als von berfelben unterschieden tenntlich macht. Der bloß thierische Theil des Menschen folgt dem Naturgefetz, und barf von der Gewalt des Affekte unterdruckt erscheinen. Un diesem Theil offenbart sich die ganze Starke des Leis bens, und bient gleichsam jum Dag, nach welchem ber Widerstand geschätzt werden fann; benn man fann bie Starte des Widerstandes, oder die moralische Macht in bem Menichen, nur nach der Starte bes Angriffs

benrtheilen. Je entscheidender und gewaltsamer nun der Affett in dem Gebiet ber Thierheit fich auffert, ohne doch im Gebiet der Menschheit dieselbe Macht behaupten zu tonnen; besto mehr wird diese letztere kenntlich, desto glorreicher offenbart sich die moralische Selbstständigkeit des Menschen, desto pasthetischer ist die Darstellung und desto erhabener das Pathos.

In den Bilbfaulen der Alten findet man diesen afthetischen Grundsatz anschaulich gemacht; aber es ift schwer, den Eindruck, den der finnlich lebendige Ansblid macht, unter Begriffe zu bringen, und durch Borte anzugeben. Die Gruppe des Lavison und

<sup>\*</sup> Unter bem Gebiet ber Thierheit begreife ich bas gange Softem berjenigen Ericheinungen am Menfchen, die unter ber blinden Gewalt bes Naturtriebes fteben und ohne Bors aussetung einer Freiheit bes Willens volltommen erflarbar find; unter bem Gebiet ber Menfcheit aber biejenigen. welche ihre Gesetze von ber Freiheit empfangen. Mangelt nun bei einer Darftellung ber Affett im Gebiet ber Thierheit, fo lagt und biefelbe talt; berricht er hingegen im Gebiet ber Menschheit, fo efelt fie une an und emport. Im Gebiete ber Thierheit muß ber Affest jeberzeit unaufgelbst bleiben, fonft fehlt bas Pathetifche; erft im Gebiet ber Menschheit barf fich bie Auflbfung finden. Gine leibenbe Perfon, Magend und weinend vorgestellt, wird baber nur fowach ruhren, benn Rlagen und Thranen lofen ben Schmerz fcon im Gebiet ber Thierbeit auf. Beit ftarter ergreift uns ber verbiffene ftumme Schmert, wo wir bei ber Ras tur feine Spulfe finden, fonbern ju etwas, bas über alle Natur hinausliegt, unfere Buffucht nehmen muffen; und eben in biefer hinweifung auf bas Ueberfinnfiche liegt bas Pathos und bie tragische Rraft.

feiner Rinder ift ungefahr ein Daß fur bas, mas bie bildende Runft ber Alten im Pathetischen ju leiften vermochte. "Laofoon," fagt uns Wintelmann in feiner Gefc. ber Runft (G. 699 ber Wiener Quart: ausgabe), mift eine Natur im bochften Schmerze, nach bem Bilbe eines Mannes gemacht, ber bie bewußte Starke bes Beiftes gegen benfelben zu fammeln fucht; und indem fein Leiden die Musteln aufschwellt und bie Nerven angiebt, tritt ber mit Starte bewaffnete Beift in ber aufgetriebenen Stirn bervor, und die Bruft erhebt fich burch ben beklemmten Dbem, und burch Burudhaltung bes Ausbrucks ber Empfindung, um ben Schmerz in fich ju faffen und ju verschließen. Das bange Seufzen, welches er in fich, und ber Dbem , ben er an fich zieht , erschopft ben Unterleib, und macht die Seiten bohl, welches uns gleichsam von ber Bewegung feiner Gingeweide urtheilen lagt. Sein eigenes Leiden aber Scheint ibn weniger zu beangftigen als die Dein feiner Rinder, die ihr Ungeficht jum Bater wenden und um Sulfe ichreien; benn bas påterliche Berg offenbart fich in ben webmuthigen Mugen, und bas Mitleiben Scheint in einem truben Duft auf denselben zu ichwimmen. Gein Besicht ift klagend, aber nicht schreiend, seine Augen find nach ber bobern Sulfe gewandt. Der Mund ift voll von Behmuth und die gefentte Unterlippe ichwer von derfelben; in ber übermarts gezogenen Oberlippe aber ift Dieselbe mit Schmerz vermischt, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie uber ein unverdientes unwurdiges Leiden, in die Nase binauftritt, dieselbe

schwellen macht, und fich in ben erweiterten und aufmarts gezogenen Ruftern offenbart. Unter ber Stirn ift ber Streit zwischen Schmerz und Biberftand, wie in einem Duntte vereinigt, mit großer Babrheit gebilbet: benn inbem ber Schmerz bie Augenbrauen in bie Bobe treibt, fo brudt bas Strauben gegen benselben bas obere Augenfleisch niederwarts und gegen bas obere Augenlied ju, fo bag baffelbe burch bas abergetretene Rleisch beinahe gang bebedt wirb. Die Natur, welche ber Runftler nicht verschonern fonnte, bat er ausgewickelter, angestrengter und machtiger zu zeigen gefucht; ba, wohin ber großte Schmerz gelegt ift, zeigt fich auch die größte Schonbeit. Seite, in welche bie Schlange mit bem mathenben Biffe ihr Gift ausgießt, ift diejenige, welche burch bie nachfte Empfindung jum Bergen am heftigften gu leiden Scheint. Seine Beine wollen fich erheben, um feinem Uebel ju entrinnen; fein Theil ift in Rube, ja bie Deifelftriche felbft belfen gur Bebentung einer erftarrten Saut."

Wie wahr und fein ist in dieser Beschreibung der Kampf der Intelligenz mit dem Leiden der sinnlichen Natur entwickelt, und wie treffend die Erscheinungen angegeben, in denen sich Thierheit und Menschheit, Naturzwang und Bernunftfreiheit offenbaren! Bir, gil schilderte bekanntlich denselben Auftritt in seiner Ueneis; aber es lag nicht in dem Plan des epischen Dichters, sich bei dem Gemuthszustande des Laokon, wie der Bildhauer thun mußte, zu verweilen. Bei dem Birgil ist die ganze Erzählung bloß Nebenwerk

und die Abficht, mogu fie ibm dienen foll, wird binlanglich burch bie blofe Darftellung bes Phyfifchen erreicht, ohne daß er notbig gehabt batte, uns in bie Seele bes Leibenden tiefe Blide thun ju laffen, ba er uns nicht sowohl jum Mitleid bewegen, als mit Schreden burchbringen will. Die Pflicht bes Dichtere mar also in dieser hinficht blog negativ. namlich, die Darftellung ber leidenden Ratur nicht fo weit zu treiben, daß aller Ausbruck ber Menschbeit ober bes morglischen Biberftandes babei verloren ging, weil sonft Unwille und Abscheu unausbleiblich erfolgen mußten. Er bielt fich baber lieber an Darftellung ber Urfache bee Leibens, und fand fur gut, fich umftandlicher über die Kurchtbarkeit ber beiben Schlans gen und uber die Buth, mit ber fie ihr Schlacht: opfer anfallen, ale uber die Empfindungen beffelben ju verbreiten. Un diefen eilt er nur ichnell voraber, weil ibm baran liegen mußte, bie Borftellung eines abttlichen Strafgerichts und ben Gindruck bes Schretfens ungeschwächt zu erhalten. Batte er uns bins gegen von Laotoons Verson so viel miffen laffen, als der Bildhauer, so murde nicht mehr die strafende Gottheit, fondern der leidende Mensch ber held in ber handlung gemesen senn, und bie Episode ihre 3medmäfigfeit fur bas Bange verloren baben.

Man tennt die Birgil'iche Erzählung ichon aus Leffings vortrefflichem Commentar. Aber die Absficht, wozu Leffing fie gebrauchte, war blog, die Grenzen der poetischen und malerischen Darftellung an diesem Beispiel anschaulich zu machen, nicht den

Begriff bes Pathetischen barans zu entwickeln. Bu bem lettern 3wed scheint fie mir aber nicht weniger brauchbar, und man erlaube mir, fie in biefer hin, ficht noch einmal zu burchlaufen.

Ecce autem gemini Tenedo tranquilla per alta (horresco referens) immensis orbibus angues incumbunt pelago, parlterque ad littora tendunt.

Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubacque sanguineae exsuperant undas, pars caetera pontum pone legit, sinuatque immensa volumine terga.

Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant, ardenteis oculos suffecti sanguine et igni, sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Die erste von den drei oben angeführten Bedingungen des Erhabenen, der Macht, ift bier gegeben; eine machtige Naturfraft namlich, bie gur Berftorung bewaffnet ift und jedes Widerstandes spottet. Daß aber biefes Machtige zugleich furchtbar, und bas Furchtbare erhaben werde, beruht auf zwei verschiedenen Operationen des Gemuths, d. i. auf zwei Borftellungen, Die wir felbfttbatig in uns erzeugen. Indem wir er ftlich biefe unwiderftehliche Naturmacht mit bem ichmachen Widerstehungevermogen bes phyfifden Menfchen jufammenbalten, erkennen wir fie als furchtbar, und indem wir fie zweitens auf unsern Willen beziehen und une die absolute Unabbangigfeit beffelben von jedem Natureinfluß in's Bemußtseyn rufen, wird fie uns zu einem erhabenen Dbjekt. Diese beiden Beziehungen aber stellen mir an; ber Dichter gab uns weiter nichts als einen mit

ftarter Macht bewaffneten und nach Aeußerung der, selben strebenden Gegenstand. Wenn wir davor zit, tern, so geschieht es bloß, weil wir uns selbst oder ein uns ahnliches Geschopf im Kampf mit demselben den ten. Wenn wir uns bei diesem Zittern erhaben fühlen, so ist es, weil wir uns bewußt werden, daß wir, auch selbst als ein Opfer dieser Nacht, für unser freies Selbst, für die Autonomie unserer Willensbestimmungen, nichts zu sürchten haben würden. Aurz, die Darstellung ist bisber bloß contemplativ erbaben.

Diffugimus visu exsangues, illi agmine certo Laocoonta petunt.

Tetzt wird das Machtige zugleich als furchtbar gegeben, und das Contemplativerhabene geht in's Pathetische über. Wir sehen es wirklich mit der Ohnsmacht des Menschen in Kampf treten. Laokoon oder wir, das wirkt bloß dem Grad nach verschieden. Der sympathetische Trieb schreckt den Erhaltungstrieb auf, die Ungeheuer schießen los auf — uns, und alles Entrinnen ist vergebens.

Setzt hangt es nicht mehr von uns ab, ob wir diese Macht mit der unfrigen meffen und auf unfre Existenz beziehen wollen. Dies geschieht ohne unser Zuthun in dem Objekte selbst. Unfre Furcht hat also nicht, wie im vorhergehenden Moment, einen bloß subjektiven Grund in unserm Gemuthe, sondern einen objektiven Grund in dem Gegenstand. Denn erkennen wir gleich das Ganze für eine bloße Fiktion der Einsbildungskraft, so unterscheiden wir doch auch in dieser

Fiftion eine Borftellung, die von Außen mitgetheilt wird, von einer andern, die wir felbstthatig in uns bervorbringen.

Das Gemuth verliert also einen Theil seiner Freibeit, weil es von Außen empfängt, was es vorher durch seine Selbstthätigkeit erzeugte. Die Borstellung der Gefahr erhält einen Anschein objektiver Realität, und es wird Ernst mit dem Affekte.

Waren wir nun nichts als Sinnenwesen, die teisnem andern als dem Erhaltungstriebe folgen, so wurs den wir hier stille stehen und im Justand des bloßen Leidens verharren. Aber etwas ist in uns, was an den Affektionen der sinnlichen Natur keinen Theil nimmt, und bessen Thatigkeit sich nach keinen physisschen Bedingungen richtet. Je nachdem nun dieses selbstthätige Prinzip (die moralische Anlage) in einem Gemuth sich entwickelt hat, wird der leidenden Natur mehr oder weniger Raum gelassen sen, und mehr oder weniger Selbstthätigkeit im Affekte übrig bleiben.

In moralischen Gemathern geht das Furchtbare (der Einbildungstraft) schnell und leicht in's Erhasbene über. So wie die Imagination ihre Freiheit verliert, so macht die Bernunft die ihrige geltend; und das Gemath erweitert sich nur besto mehr nach Innen, indem es nach Außen Grenzen findet. Herausgeschlagen aus allen Berschanzungen, die dem Sinnenwesen einen physischen Schutz verschaffen können, werfen wir und in die unbezwingliche Burg unser moralischen Freiheit, und gewinnen eben dadurch eine absolute und unendliche Sicherheit, indem

wir eine bloß comparative und prekare Schutzwehr im Felde der Erscheinung verloren geben. Aber eben darum, weil es zu diesem physischen Bedrängniß gekommen seyn muß, ehe wir bei unserer moralischen Natur Huste suchen, konnen wir dieses hohe Freiheitsgefühl nicht anders als mit Leiden erkausen. Die gemeine Seele bleibt bloß bei diesem Leiden stehen, und fühlt im Erhabenen des Pathos nie mehr als das Furchtbare; ein selbstständiges Gemuth hingegen nimmt gerade von diesem Leiden den Uebergang zum Gefühl seiner herrlichsten Kraftwirkung und weiß aus jedem Furchtbaren ein Erhabenes zu erzeugen.

Laocoonta petunt, ac primum parva duorum corpora gnatorum serpens amplexus uterque implicat, ac miseros morsu depascitur artus.

Es thut eine große Birfung, daß der moralische Mensch (ber Bater) eber als der physische angefallen wird. Alle Affette find afthetischer aus der zweiten Sand und feine Sympathie ist starter, als die wir mit der Sympathie empfinden.

Post ipsum auxilio subcuntem ac tela ferentem corripiunt.

Jest war der Augenblick da, den helden als moralische Person bei uns in Achtung ju seigen, und der Dichter ergriff diesen Augenblick. Wir kennen aus seiner Beschreibung die ganze Macht und Buth der seindlichen Ungeheuer, und wissen, wie vergeblich aller Widerstand ift. Bare nun Laokoon bloß ein gemeiner Mensch, so wurde er seines Bortheils mahrnehmen, und wie die übrigen Trojaner in einer schnellen Flucht

seine Rettung suchen. Aber er hat ein herz in seinem Busen, und die Gefahr seiner Kinder halt ihn zu seinem eigenen Berderben zurack. Schon dieser einzige Jug macht ihn unsers ganzen Mitleidens wurdig. In was für einem Moment auch die Schlangen ihn ergriffen haben möchten, es wurde und immer bewegt und erschüttert haben. Daß es aber gerade in dem Moment geschieht, wo er als Bater und achtungs-würdig wird, daß sein Untergang gleichsam als unsmittelbare Folge der erfüllten Baterpslicht, der zärtzlichen Bekümmerniß für seine Kinder vorgestellt wird — dies entstammt unsre Theilnahme auf's Höchste. Er ist es jetzt gleichsam selbst, der sich aus freier Bahl dem Berderben hingibt, und sein Tod wird eine Wilslenshandlung.

Bei allem Pathos muß also ber Sinn burch Leisben, ber Geift burch Freiheit interessirt senn. Fehlt es einer pathetischen Darstellung an einem Ausbruck ber leibenden Natur, so ist sie ohne afthetische Rraft, und unser Herz bleibt kalt. Fehlt es ihr an einem Ausbruck der ethischen Anlage, so kann sie bei aller sinnlichen Rraft nie pathetisch senn, und wird unausbleiblich unsere Empfindung empdren. Aus aller Freiheit des Gemuths muß immer der leidende Mensch, aus allen Leiden der Menschheit muß immer der selbstskändige oder der Selbstständigkeit fähige Geist durchsscheinen.

Muf zweierlei Beife aber tann fich die Selbfiftans bigteit bes Geiftes im Buftand bes Leibens offenbaren.

Entweber negativ: wenn ber ethische Mensch von bem physischen bas Gesetz nicht empfängt, und bem Zustand keine Causalität für die Gesinnung gestattet wird; ober positiv: wenn der ethische Mensch dem physischen das Gesetz gibt, und die Gessunung für den Zustand Causalität erhält. Aus dem ersten entspringt das Erhabene der Fassung, aus dem zweiten das Erhabene der Handlung.

Ein Erhabenes der Kaffung ift jeder vom Schickfal unabhangige Charafter. "Gin tapferer Beift, im "Rampf mit ber Wiberwartigleit," fagt Seneca, "ift ein angiebendes Schauspiel, felbft fur die Gotter." Ginen folchen Unblid gibt uns ber romifche Genat nach dem Unglud bei Canna. Selbst Miltons Lucifer, wenn er fich in der Solle, feinem funftigen Bobnort, jum erften Dal umfieht, burchbringt uns, biefer Seelenftarte wegen, mit einem Gefühl von Bewunderung. "Schreden, ich gruße euch," ruft er aus, "und bich, unterirdische Belt, und bich, tieffte "Bolle! Rimm auf deinen neuen Gaft. Er tommt mu bir mit einem Gemuth, bas weber Zeit noch Ort sumgestalten foll. In feinem Gemuthe wohnt er. Das mwird ibm in ber Bblle felbst einen himmel erschafe sen. Dier endlich find wir frei, u. f. f." Die Unts wort ber Mebea im Trauerspiel gebort in die namliche Claffe.

Das Erhabene ber Faffung laßt fich anfchauen, benn es beruht auf ber Roerifteng; bas Erhabene ber Handlung hingegen laßt fich bloß den ten, benn es beruht auf ber Guccefion, und ber Berftand ift ubthig,

um das Leiben von einem freien Entschluß abzuleiten. Daber ift nur das Erfte fur den bildenden Runftler, weil diefer nur das Averistente glucklich darstellen kann; ber Dichter aber kann sich über Beides verbreiten. Selbst wenn der bildende Runftler eine erhabene Hand lung darzustellen hat, muß er sie in eine erhabene Kaffung verwandeln.

Bum Erhabenen ber handlung wird erfordert, baß bas Leiden eines Menschen auf seine moralische Be-Schaffenheit nicht nur teinen Ginfluß babe, sonbern vielmehr umgefehrt bas Wert feines moralifchen Charattere fen. Dies tann auf zweierlei Beife fenn. Entweder mittelbar und nach dem Gefet der Freiheit, wenn er aus Achtung fur irgend eine Pflicht bas Leis ben ermablt. Die Borftellung ber Pflicht beftimmt ibn in diesem Kall als Motiv, und sein Leiben ift eine Billensbandlung. Der unmittelbar und nach bem Gefet ber Nothwendigkeit, wenn er eine abertretene Pflicht moralisch buft. Die Borffellung ber Pflicht bestimmt ibn in biefem Kalle als Dacht, und fein Leiden ift blog eine Birtung. . Gin Beis spiel des Erften gibt uns Regulus, wenn er, um Bort zu balten, fich ber Rachbegier ber Rathas ginenfer ausliefert; ju einem Beifpiel bes 3meiten wurde er une bienen, wenn er fein Wort gebrochen und bas Bewufitsenn biefer Schuld ibn elend gemacht batte. In beiden Rallen bat bas Leben einen moralis fchen Grund, nur mit dem Unterschied, bag er uns in bem erften Kall feinen moralischen Charafter, in bem andern blog feine Bestimmung bagu zeigt. In

bem erften Fall erscheint er als eine moralisch große Person, in bem zweiten bloß als ein afthetisch großer Gegenstand.

Dieser lette Unterschied ift wichtig fur die tragische Kunft, und verdient daher eine genauere Erbrterung.

Ein erhabenes Objekt, blog in der afthetischen Schatzung, ift icon berjenige Menico, ber uns bie Burbe ber menschlichen Bestimmung burch feinen Bus ftand vorftellig macht, gefest auch, daß wir biefe Bestimmung in seiner Derfon nicht realifirt finden follten. Erbaben in ber moralischen Schatung wird er nur aledann, wenn er fich zugleich ale Person jes ner Bestimmung gemäß verhalt, wenn unfere Achtung nicht bloß feinem Bermogen, fonbern bem Gebrauch diefes Bermbgens gilt, wenn nicht blog feine Unlage, fondern feinem wirklichen Betragen Burbe gutommt. Es ift gang etwas Underes, ob wir bei unferm Urtheil auf bas moralische Bermogen überhaupt, und auf diese Maglichkeit einer absoluten Freiheit des Bile lens. ober ob wir auf ben Gebrauch biefes Bernebgens, und auf die Birklichkeit diefer absoluten Freiheit des Willens unfer Augenmert richten.

Es ift etwas ganz Anderes, sage ich, und diese Berschiedenheit liegt nicht etwa nur in den beurtheile ten Gegenständen, sondern fie liegt in der verschiedennen Beurtheilungsweise. Der nämliche Gegenstand kann uns in der moralischen Schätzung mißfallen und in der afthetischen sehr anziehend fur uns sehn. Aber wenn er uns auch in beiden Justanzen der Beurtheilung

Genüge leistete, so thut er diese Wirkung bei beiben auf eine ganz verschiedene Weise. Er wird dadurch, daß er asthetisch brauchbar ist, nicht moralisch befriebigend, und dadurch, daß er moralisch befriedigt, nicht afthetisch brauchbar.

Ich benke mir z. B. die Selbstausopferung des Leonidas bei Thermoppla. Moralisch beurtheilt, ist mir diese Handlung Darstellung des bei allem Widersspruch der Instinkte erfallten Sittengesetzes; afthetisch beurtheilt, ist sie mir Darstellung des von allem Iwang der Instinkte unabhängigen, sittlichen Bermdgens. Meinen moralischen Sinn (die Bernunft) befriesdigt diese Handlung; meinen akhetischen Sinn (die Einbildungekraft) ent zucht fie.

Bon biefer Berschiedenheit meiner Empfindungen bei bem namlichen Gegenftande gebe ich mir folgenden Grund an.

Wie sich unser Wesen in zwei Prinzipien ober Raturen theilt, so theilen sich, diesen gemäß, auch nnsere Gefühle in zweierlei ganz verschiedene Geschlecheter. Als Vernunftwesen empfinden wir Beisall oder Wisbilligung; als Sinnenwesen empfinden wir Lust oder Unlust. Beide Gefühle, des Beisalls und der Lust, gründen sich auf eine Befriedigung: jenes auf Befridigung eines Anspruchs, denn die Bernunft sordert bloß, aber bedarf nicht; dieses auf Befriedigung eines Anliegens, denn der Sinn bedarf bloß, und kann nicht fordern. Beide, die Forderungen der Vernunft und die Bedürfnisse des Sinnes, verhalten sich zu einander, wie Nothwendigkeit zu

Rothburft; fie find also beibe unter bem Begriff von Recessität enthalten; bloß mit bem Unterschied, daß die Recessität der Bernunft ohne Bedingung, die Necessität ber Sinne bloß unter Bedingungen Statt hat. Bei beiden aber ist die Befriedigung zufällig. Alles Gesühl, ber Lust sowohl als des Beifalls, gründet sich also zuletzt auf Uebereinstimmung des Zufälligen mit dem Nothwendigen. Ist das Nothwendige ein Imperativ, so wird Beifall, ist es eine Nothdurft, so wird Lust die Empsindung seyn; beide in desto stärkerm Grade, je zusälliger die Befriedigung ist.

Nun liegt bei aller moralischen Beurtheilung eine Forderung der Bernunft zum Grunde, daß moralisch gehandelt werde, und es ist eine unbedingte Necessistät vorhan , daß wir wollen, was recht ist. Beil aber der Bille frei ist, so ist es (physisch) zufällig, ob wir es wirklich thun. Thun wir es nun wirklich, so erhält diese Uebereinstimmung des Zufalls im Gesbrauche der Freiheit mit dem Imperativ der Vernunft Billigung oder Beisall, und zwar in desto höherm Grade, als der Widerstreit der Neigungen die sen Gesbrauch der Freiheit zufälliger und zweiselhafter machte.

Bei ber afthetischen Schätzung hingegen wird ber Gegenstand auf bas Beburfniß ber Einbildungsfraft bezogen, welche nicht gebieten, bloß verlangen kann, baß bas Zufällige mit ihrem Instereffe übereinstimmen moge. Das Intereffe ber Einsbildungskraft aber ift: sich frei von Gefetzen im Spiele zu erhalten. Diesem hange zur Ungebundens beit ift bie sittliche Berbindlichkeit bes Willens, burch

welche ibm fein Objett auf bas Strengste bestimmt wird, nichts weniger als gunftig; und ba die fittliche Berbindlichkeit bes Billens ber Gegenstand bes moras lifchen Urtheils ift, fo fieht man leicht, daß bei biefer Art zu urtheilen die Ginbildungefraft ihre Rechnung nicht finden tonne. Aber eine fittliche Berbindlichkeit bes Willens lagt fich nur unter Boraussetzung einer abfoluten Independens beffelben vom 3mang der Naturtriebe benten; Die Doglichteit bes Sittlichen poftulirt alfo Freiheit, und stimmt folglich mit bem Intereffe ber Phantafie bierin auf das Bollfommenfte gufammen. Beil aber die Phantasie durch ihr Bedürfniß nicht so vorschreiben tann, wie die Bernunft durch ihren Imperativ dem Billen der Individuen vorschreibt, fo ift bas Bermogen ber Freiheit, auf die Phantafie bezogen, etwas Bufalliges, und muß baber, als Uebereinftims mung bes Bufalls mit bem (bedingungsweife) Roth. wendigen Luft erwecken. Beurtheilen wir alfo jene That des Leonidas moralisch, fo betrachten wir fie aus einem Genichtspunkt, mo uns weniger ihre Bus fälligkeit als ihre Nothwendigkeit in die Augen-faut. Beurtheilen wir fie bingegen aft betifch, fo betrachten wir fie aus einem Standpunkt, wo fich uns weniger ibre Nothwendigfeit als ihre Bufalligfeit barftellt. Es ift Pflicht fur jeden Willen, so zu handeln, so bald er ein freier Wille ist; daß es aber überhaupt eine Freiheit bes Billens gibt, welche es moglich macht, fo gu bandeln, bies ift eine Bunft ber Natur in Rudficht auf basjenige Bermbgen, melchem Freiheit Bedurfuig ift. Beurtheilt alfo ber

moralische Sinn — bie Bernunft — eine tugendhafte Sandlung, so ist Billigung bas Sochste, was erfolgen kann, weil die Bernunft nie mehr und selten nur so viel sinden kann, als sie fordert. Beurtheilt hingegen ber ästhetische Sinn, die Einbildungskraft, die namliche Handlung, so erfolgt eine positive Lust, weil die Einbildungskraft niemals Einstimmigkeit mit ihrem Bedürsnisse fordern kann, und sich also von der wirklichen Befriedigung desselben, als von einem glucklichen Zufall, überrascht sinden muß. Daß Leonidas die heldenmuthige Entschließung wirklich faßte, billigen wir; daß er sie fassen konnte, darüber froheloden wir und sind entzückt.

Der Unterschied zwischen beiben Arten der Beurtheilung fallt noch beutlicher in die Augen, wenn man eine Sandlung jum Grunde legt, uber welche bas moralische und bas afthetische Urtheil verschieden ausfallen. Man nehme die Gelbftverbrennung des Deres grinus Proteus ju Olympia. Moralisch beurtheilt, fann ich biefer Sandlung nicht Beifall geben, infofern ich unreine Triebfedern babei wirksam finde, um berents willen die Oflicht der Selbsterbaltung bintangesett Mefthetisch beurtheilt, gefällt mir aber biefe Sandlung, und gwar begwegen gefällt fie mir, weil fie von einem Bermdgen bes Billens zeugt, felbft bem machtigften aller Inftintte, bem Triebe ber Selbsterhaltung, ju widerstehen. Db es eine rein moralische Gefinnung ober ob es bloß eine machtigere finnliche Reizung mar , mas ben Selbsterhaltungs, trieb bei bem Schmarmer Veregrin unterbrudte, barauf achte ich bei ber afthetischen Schatzung nicht, wo ich bas Individuum verlaffe, von bem Berhaltnif fein es Billens ju dem Billensgefet abftrabire, und mir ben menichlichen Billen überbaupt, als Bermbgen ber Sattung, im Berbaltnig zu ber gangen Raturgewalt bente. Bei ber moralischen Schätzung, bat man gefeben, wurde bie Gelbfterbaltung als eine Pflicht porgeftellt, baber beleidigte ihre Berletzung; bei ber afthetischen Schatzung bingegen murbe fie als ein Intereffe angeseben, baber gefiel ibre hintansetung. Bei ber lettern Art bes Benrtheilens wird alfo bie Operation gerade umgekehrt, die wir bei ber erftern verrichten. Dort ftellen wir bas finnlich beschrantte Individuum und den pathologischeafficirbaren Billen bem absoluten Billensgesetz und ber unendlichen Geis fterpflicht, bier bingegen ftellen wir bas absolute Billens vermbgen und die unendliche Geifterg em alt bem 3mange ber Natur und ben Schranken ber Sinnlichkeit gegenuber. Daber lagt uns bas afthetifche Urtheil frei, und erhebt und begeistert uns, weil wir uns ichon durch bas bloge Bermbgen, abfolut ju wollen, fcon burch bie bloge Anlage gur Moralitat gegen bie Sinnlichkeit in augenscheinlichem Bortheil befinden, weil ichon durch die bloße Dog. lichkeit, uns vom 3mange ber Natur loszusagen, unserm Kreibeitebedurfniß geschmeichelt wird. Daber beschrantt une bas moralische Urtheil, und bemuthigt uns, weil wir uns bei jedem besondern Billensaft gegen bas absolute Billensgefet mehr ober weniger im Nachtheil befinden, und durch die Ginfchrantung

bes Billens auf eine einzige Bestimmungsweise, welche bie Pflicht schlechterdings fordert, dem Freiheitstriebe der Phantasie widersprochen wird. Dort schwingen wir uns von dem Wirklichen zu dem Möglichen, und von dem Individuum zur Gattung empor; hier hingegen steigen wir vom Möglichen zum Wirklichen herunter, und schließen die Gattung in die Schranken des Individuums ein; kein Wunder also, wenn wir uns bei afthetischen Urtheilen erweitert, bei moralischen hingegen eingeengt und gebunden sublen.

<sup>\*</sup> Diefe Aufibsung, erinnere ich beilaufig ertlart uns auch bie Berichiebenheit bes afthetischen Ginbrude, ben bie Rantifche Borftellung ber Pflicht auf feine verschiedenen Beur: theiler ju machen pflegt. Ein nicht ju verachtenber Theil bes Publitums findet diefe Borftellung ber Pflicht febr bes muthigend; ein anderer findet fie unenblich erhebend fur bas herz. Beibe haben Recht, und ber Grund bes Biberfpruchs liegt blog in ber Berichiebenheit bes Stanbpunfts, aus wells chem beibe biefen Gegenstand betrachten. Geine bloge Souls bigfeit thun, bat allerbings nichts Großes, und insofern das Beste, was wir zu leisten vermogen . nichts als Erfullung, und noch mangelhafte Erfullung unferer Pflicht ift, liegt in ber hochsten Tugenb nichts Begeisternbes. Aber bei allen Schranten ber finnlichen Ratur bennoch treu und bebarrlich feine Schulbigfeit thun, und in ben Feffeln ber Materie bem beiligen Geiftergefes unwandelbar folgen, bies ift allerdings erhebend und ber Bewunderung werth. Gegen bie Geifterwelt gehalten, ift an unfrer Tugend freilich nichts Berbienftliches, und wie viel wir es uns auch toften laffen mogen, wir werben immer unnate Rnechte feyn; gegen bie Sinnenwelt gehalten, ift fie hingegen ein befto erhab: neres Objett. Infofern wir alle handlungen moralifc beurtheilen, und fie auf bas Sittengefen beziehen, werben wir

Aus biefem allem ergibt fich benn, bag bie moras lische und die afibetische Beurtheilung, weit entfernt, einander zu unterfingen, einander vielmehr im Bege fteben, weil fie bem Gemuth zwei gang entgegengefette Richtungen geben; benn bie Gefetmäßigfeit, welche bie Bernunft als moralische Richterin forbert, besteht nicht mit ber Ungebundenbeit, welche die Ginbildungsfraft als afthetische Richterin verlangt. Daber wird ein Dbjeft zu einem afthetischen Gebrauch gerade um fo viel weniger taugen, ale es fich zu einem moralischen qualificirt; und wenn ber Dichter es bennoch ermablen, mußte, so wird er wohl thun, es so zu behandeln, baf nicht sowohl unfere Bernunft auf die Regel bes Willens, als vielmehr unsere Phantafie auf bas Bermbgen bes Billens bingewiesen werbe. felbst willen muß ber Dichter biefen Beg einschlagen, benn mit unserer Freiheit ift fein Reich ju Ende. Nur fo lange wir außer une anschauen, find wir fein; er hat une verloren, fobald wir in unfern eigenen Bufen greifen. Dies erfolgt aber unausbleiblich, fobald ein Gegenstand nicht mehr als Erscheinung

wenig Urfache haben, auf unfere Sittlichteit flolz zu feyn; insofern wir aber auf die Möglichteit dieser handlungen sehen, und bas Bermögen unsers Gemuths, bas benselben zum Grund liegt, auf die Belt der Erscheinungen beziehen, b. h. insofern wir sie afthetisch beurtheilen, ist uns ein gewisses Selbstgefahl erlaubt, ja, es ist sogar nothwendig, weil wir ein Prinzipium in uns ausbeden, bas über alle Bergleichung groß und unendlich ist.

von une betrachtet wird, fonbern ale Befet aber une richtet.

Selbst von den Aeußerungen ber erhabensten Tugend fann ber Dichter nichts fur feine Abnichten brauchen, als was an benfelben ber Rraft gebort. Richtung ber Rraft befammert er fich nicht. Dichter, auch wenn er die vollfommenften fittlichen Mufter bor unfere Mugen ftellt, bat teinen andern 3wed, und barf teinen andern baben, ale une burch Betrachtung berfelben zu ergogen. uns aber nichts ergbten, als mas unfer Subjett berbeffert, und nichts tann uns geiftig ergogen, als mas unser geiftiges Bermogen erbobt. Bie fann aber bie Pflichtmäßigfeit eines Unbern unfer Subjett berbeffern und unfere geistige Kraft vermehren ? Dag er feine Pflicht mirtlich erfult, beruht auf einem jufalligen Gebrauche, ben er von feiner Freiheit macht, und ber eben barum fur une nichts beweisen fann. Es ift blog bas Bermbgen zu einer abnlichen Pflichtmäßigkeit, mas wir mit ibm theilen, und inbem wir in seinem Bermbgen auch bas unfrige mabrnehmen, fublen wir unsere geistige Rraft erboht. Es ift alfo bloß die vorgestellte Möglichkeit eines absolut freien Wollens, wodurch die wirkliche Ausübung beffelben unferm afthetischen Sinn gefällt.

Noch mehr wird man fich bavon überzeugen, wenn man nachdenkt, wie wenig die poetische Kraft des Gindrucks, den sittliche Charaktere oder handlungen auf uns machen, von ihrer hift vrischen Realität abhängt. Unfer Bohlgefallen an idealischen Charakteren

verliert nichts burch die Erinnerung, daß sie poeFiktionen sind, denn es ist die poetische,
nicht die historische Wahrheit, auf welche alle afthetische Wirkung sich grundet. Die poetische Wahrheit
besteht aber nicht barin, daß etwas wirklich geschehen
ist, sondern darin, daß es geschehen konnte, also in
der innern Moglichkeit der Sache. Die afthetische Kraft
muß also schon in der vorgestellten Moglichkeit liegen.

Selbst an wirklichen Begebenbeiten biftorischer Perfonen ift nicht die Existen, fondern bas burch die Erifteng fund geworbene Bermogen bas Poetifche. Der Umstand, daß diese Personen wirklich lebten, und baf biese Begebenbeiten wirklich erfolgten, tann amar febr oft unfer Bergnugen bermehren, aber mit einem frembartigen Bufat, ber bem poetischen Ginbrud vielmehr nachtheilig als beforderlich ift. Dan bat lange geglaubt, ber Dichtfunft unferes Baterlandes einen Dienst zu erweisen, wenn man den Dichtern Nationals gegenstände zur Bearbeitung empfahl. Dadurch, bieß es, murbe bie griechische Poefie fo bemachtigend fur bas Berg, weil fie einheimische Scenen malte und einbeimische Thaten verewigte. Es ift nicht zu laugnen, baß die Poefie der Alten, diefes Umftandes halber, Birtungen leiftete, beren die neuere Poefie fich nicht ruhmen tann, aber geborten diese Birtungen der Runft und bem Dichter? Bebe bem griechischen Runftgenie, wenn es por bem Genius ber Neuern nichts weiter als diesen zufälligen Bortbeil voraus batte, und webe bem griechischen Runftgeschmad, wenn er burch biefe bistorischen Beziehungen in den Werten seiner Dichter

erst hatte gewonnen werben muffen! Nur ein barbar rischer Geschmack braucht ben Stachel bes Privatinteresse, um zu ber Schönheit hingelockt zu werden,
und nur ber Stumper borgt von dem Stoffe eine Kraft, die er in die Form zu legen verzweiselt. Die Poesie soll ihren Weg nicht durch die kalte Region
des Gedächtnisses nehmen, soll nie die Gelehrsamkeit
zu ihrer Auslegerin, nie den Eigennutz zu ihrem Fürssprecher machen. Sie soll das Herz treffen, weil sie
aus dem Herzen sloß, und nicht auf den Staatsburger
in dem Menschen, sondern auf den Menschen in dem
Staatsburger zielen.

Es ift ein Gluck, baff bas mabre Genie auf die Fingerzeige nicht viel achtet, die man ihm, aus bef. ferer Meinung als Befugniß, ju ertheilen fich fauer werden lagt: fonft murben Sulger und feine Nachs folger ber beutschen Poefie eine fehr zweibentige Geftalt gegeben haben. Den Menschen moralisch auszubilben, und Nationalgefühle in bem Burger zu ente gunden, ift zwar ein febr ehrenvoller Auftrag fur ben Dichter, und die Musen wiffen es am besten, wie nabe bie Runfte bes Erbabenen und Schonen bamit zusammenhängen mögen. Aber was die Dichtkunft mittelbar gang vortrefflich macht, marbe ihr unmittele bar nur febr folecht gelingen. Die Dichtkunft fabrt bei bem Menschen nie ein besonderes Geschäft aus, und man tonnte fein ungeschickteres Bertzeug ermab. len, um einen einzelnen Auftrag, ein Detail, gut beforgt zu sehen. Ihr Wirkungekreis ift das Total ber menschlichen Ratur, und bloß, insofern fie auf

ben Charakter einfließt, kann fie auf seine einzelnen Wirkungen Ginfluß haben. Die Poefie kann bem Menschen werden, was dem helben die Liebe ist. Sie kann ihm weder rathen, noch mit ihm schlagen, noch sonst eine Arbeit für ihn thun; aber zum helben kann sie ihn erziehen, zu Thaten kann sie ihn rusen, und zu Allem, was er seyn soll, ihn mit Starke ausrusten.

Die afthetische Rraft, womit uns bas Erhabene ber Gefinnung und Handlung ergreift, beruht alfo feineswegs auf bem Intereffe ber Bernunft, bag recht gehandelt merbe, fondern auf dem Intereffe der Gins bildungefraft, bag recht handeln moglich fen, b. b. baß teine Empfindung, wie machtig fie auch fev, bie Freiheit bes Bemuthe ju unterbruden vermoge. Diefe Moglichkeit liegt aber in jeber farten Meußerung von Freiheit und Willensfraft, und wo nur irgend ber Dichter biefe antrifft, ba bat er einen zwedmäßigen Gegenstand fur feine Darftellung gefunden. Sur fein Intereffe ift es eine, aus welcher Claffe von Charatteren, ber fcblimmen ober guten, er feine Belben nehmen will, da bas nämliche Mag von Rraft, welches zum Guten nothig ift, febr oft zur Confes queng im Bofen erforbert werben fann. Wie viel mehr wir in afthetischen Urtheilen auf die Rraft als auf die Richtung ber Rraft, wie viel mehr auf Freiheit als auf Gefetmäßigkeit feben, wird icon baraus binlanglich offenbar, daß wir Rraft und Freiheit lieber auf Roften ber Gefehmäßigfeit geaußert, ale bie Befetmäßigkeit auf Roften der Rraft und Freiheit beobs achtet feben. Go balb namlich galle eintreten, wo

bas moralifche Gefet fich mit Antreiben gattet, Die ben Billen durch ihre Macht fortzureißen broben, fo gewinnt ber Charafter afthetisch, wenn er biefem Untreiben widerfteben fann. Gin Lafterhafter fangt an uns zu intereffiren , fobald er Glud und Leben magen muß, um feinen folimmen Billen burchaufeten; ein Tugendhafter bingegen verliert in demfelben Berbaltnif unfere Aufmertfamteit, als feine Gladfeligfeit felbst ihn jum Boblverhalten nothigt. Rache, zum Beispiel, ift unstreitig ein unedler und selbst niedriger Richts besto weniger wird sie afthetisch, so bald fie bem, ber fie ausubt, ein ichmerzhaftes Opfer toftet. Medea, indem fie ihre Rinder ermordet, zielt bei biefer Handlung auf Jasons Berg, aber zugleich fubrt fie einen ichmerzhaften Stich auf ihr eigenes, und ihre Rache wird afthetisch erhaben, sobald wir die garliche Mutter feben.

Das afthetische Urtheil enthalt hierin mehr Wahres, als man gewöhnlich glaubt. Offenbar kundigen Laster, welche von Willensstarke zeugen, eine größere Anlage zur wahrhaften moralischen Freiheit an, als Tugenden, die eine Stütze von der Neigung entlehnen, weil es dem consequenten Bosewicht nur einen einzigen Sieg über sich selbst, eine einzige Umkehrung der Maximen kostet, um die ganze Consequenz und Willensfertigkeit, die er an das Bose verschwendete, dem Guten zuzus wenden. Woher sonst kann es kommen, daß wir den halbguten Charakter mit Widerwillen von uns stoßen, und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Bewuns berung folgen? Daher unstreitig, weil wir bei jenem

auch die Moglichkeit des abfolut freien Bollens aufs geben, diefem hingegen es in jeder Meußerung aus merten, daß er durch einen einzigen Billensatt fich jur ganzen Barbe ber Menschheit aufrichten fann.

In aftbetischen Urtbeilen find wir also nicht fur bie Sittlichkeit an fich felbft, sondern bloß fur bie Freiheit intereffirt, und jene tann nur insofern unserer Einbildungsfraft gefallen, als fie die lettere fichtbar macht. Es ift baber offenbare Berwirrung ber Grengen, wenn man moralische 3medmäßigkeit in aftbetischen Dingen forbert, und, um bas Reich ber Bernunft gu erweitern, bie Ginbilbungefraft aus ihrem rechtmäßigen Bebiete verbrangen will. Entweder wird man fie gang unterjochen muffen, und bann ift es um alle afthes tische Wirkung geschehen; ober fie wird mit ber Bernunft ihre Berrichaft theilen, und bann wird far Moralitat wohl nicht viel gewonnen fenn. Indem man zwei verschiedene 3mede verfolgt, wird man Gefahr laufen, beide zu verfehlen. Dan wird die Freiheit ber Phantafie burch moralische Gefebmafigfeit feffeln, und die Nothwendigkeit der Bernunft durch die Billfubr der Ginbildungefraft gerfibren.

2000

## Ueber

## den Grund des Vergungens

an

## tragischen Gegenständen. \*

Wie sehr auch einige neuere Aesthetiker sich's zum Geschäft machen, die Runfte der Phantasie und Empssindung gegen den allgemeinen Glauben, daß sie auf Bergnügen abzwecken, wie gegen einen herabsetzenden Borwurf zu vertheidigen, so wird dieser Glaube dens noch, nach wie vor, auf seinem sesten Grunde bestehen, und die schönen Künste werden ihren althergebrachten unabstreitbaren und wohlthätigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen, zu welchem man sie großmuthig erhöhen will. Unbesorgt, daß ihre auf unser Bergnügen abzielende Bestimmung sie erniedrige, werden sie vielmehr auf den Borzug stolz seyn, dassenige uns mittelbar zu leisten, was alle übrige Richtungen und

<sup>\*</sup> Anmerenug bes Herausgebers. Im ersten Stud ber Neuen Thalia vom Jahr 1792 wurde bieser Aufsan zuerst gebruckt.

Thatigkeiten bes menschlichen Geiftes nur mittelbar erfallen. Dag ber 3med ber Natur mit bem Menichen feine Gladfeligkeit fen, wenn auch ber Denich felbft in feinem moralischen Sanbeln von diesem 3mede nichts wiffen foll, wird wohl Niemand bezweifeln, ber aberbaupt nur einen 3med in ber Natur annimmt. biefer alfo, ober vielmehr mit ihrem Urheber haben bie ichbnen Runfte ihren 3med gemein, Bergnugen auszuspenden und Gludliche ju machen. Spielend verleihen fie, mas ihre ernftern Schweftern uns erft mubfam erringen laffen; fie verschenken, mas bort erft der fauer erworbene Preis vieler Anftrengungen ju fepn pflegt. Dit anspannendem Aleife muffen wir bie Bergnugungen bes Berftandes, mit ichmerghaften Opfern die Billigung ber Bernunft, die Freuden ber Sinne burch barte Entbehrungen erfaufen, ober bas Uebermaß berfelben burch eine Rette von Leiden bugen: bie Runft allein gemahrt uns Genuffe, bie nicht erft abverdient merden burfen, die fein Opfer foften, Die burch feine Reue erfauft werben. Ber wird aber bas Berbienst, auf biese Art ju ergbten, mit bem armseligen Berdienst, ju beluftigen, in eine Claffe feten? Ber fich einfallen laffen, ber ichonen Runft bloß beswegen jenen 3med abzusprechen, weil fie uber diesen erhaben ift?

Die wohlgemeinte Absicht, bas Moralischgute übers all als hochften Zweck zu verfolgen, die in der Runft icon so manches Mittelmäßige erzeugte und in Schutz nahm, hat auch in der Theorie einen abnlichen Schaben angerichtet. Um den Kunften einen recht hohen

Rang anzuweisen, um ihnen die Gunft bes Staats, bie Ebrfurcht aller Menfchen ju erwerben, vertreibt man fie aus ihrem eigenthamlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und gang unnaturlich ift. Man glaubt ibnen einen großen Dienft zu erweisen, indem man ihnen, anstatt des frivolen 3mede, ju ergogen, einen moralischen unterschiebt, und ibr fo febr in die Augen fallender Ginfluß auf bie Sittlichkeit muß biefe Behauptung unterftuten. Man findet es widersprechend, daß diefelbe Runft, bie ben bochften 3med ber Menschheit in fo großem Dage befordert, nur beilaufig diefe Birtung leiften und einen fo gemeinen 3weck, wie man fich bas Beranugen benft, zu ihrem letten Augenmert baben follte. Aber biefen anscheinenden Widerspruch murbe, wenn wir fie batten, eine bundige Theorie des Bergnugens und eine vollständige Philosophie der Kunst sehr leicht zu beben im Stande sepn. Aus diefer wurde fich ergeben, daß ein freies Bergnugen, fo wie die Runft es bervorbringt , burchaus auf moralischen Bedingungen berube, daß die gange fittliche Natur des Menschen babei thatig fen. Aus ihr murbe fich ferner ergeben, daß die hervorbringung biefes Bergnugens ein 3med fen, ber schlechterdings nur durch moralische Mittel erreicht werden tonne, bag also bie Runft, um bas Bergnugen, ale ihren mabren 3med, volltommen gu erreichen, burch bie Moralitat ihren Beg nehmen muffe. Fur die Burdigung ber Runft ift es aber volltommen einerlei, ob ihr 3med ein moralischer fep, ober ob fie ibren 3med nur durch moralische Mittel

erreichen tonne, benn in beiben Rallen bat fie es mit ber Sittlichkeit ju thun, und muß mit bem fittlichen Befühl im engften Ginverftanbnif bandeln; aber für die Bolltommenheit der Kunft ift es nichts weniger als einerlei, welches von beiben ihr 3med und welches bas Mittel ift. Ift ber 3wed felbft moralisch, fo verliert fie bas, wodurch fie allein machtig ift, ihre Freiheit und bas, wodurch fie fo allgemein wirkfam ift, ben Reig bes Bergnugens. Das Spiel verwandelt fich in ein ernfthaftes Geschäft; und boch ift es gerade bas Spiel, wodurch fie das Geschäft am besten vollfubren fann. Rur indem fie ibre bochfte aftbetische Wirkung erfallt, wird fie einen wohlthatigen Ginfluß auf die Sittlichkeit haben; aber nur indem fie ihre vollige Freiheit ausübt, kann fie ihre bochfte afthes tifche Wirfung erfullen.

١

Es ist ferner gewiß, daß jedes Bergnügen, insofern es aus sittlichen Quellen fließt, den Menschen sittlich verbessert, und daß hier die Wirkung wieder zur Ursache werden muß. Die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärkt unsere moralischen Gefühle, wie das Bergnügen am Bohlthun, an der Liebe u. s. f. alle diese Neigungen stärkt. Sben so, wie ein vergnügter Seist das gewisse Loos eines sittlich vortrefslichen Menschen ist, so ist sittliche Vortrefslich, keit gern die Begleiterin eines vergnügten Semüths. Die Kunst wirkt also nicht beswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergötzt, sondern auch deßwegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird.

Die Mittel, wodurch bie Runft ihren 3wed erreicht, find fo vielfach, als es überhaupt Quellen eines freien Bergnugens gibt. Frei aber nenne ich basjenige Bergnugen, wobei bie geiftigen Rrafte, Bernunft und Ginbilbungefraft, thatig find, und mo bie Empfindung burch eine Borftellung erzeugt wird, im Gegensatz von dem physischen oder finnlichen Beranugen, mobei die Seele einer blinden Naturnothe wendigkeit unterworfen wird, und die Empfindung unmittelbar auf ihre phyfifche Urfache erfolgt. finnliche Luft ift bie einzige, Die vom Gebiet ber iconen Runft ausgeschloffen wird, und eine Beschicklichkeit, die finnliche Luft zu erwecken, kann fich nie ober alsbann nur jur Runft erheben, wenn die finnlichen Eindrucke nach einem Runftplan geordnet, verftartt ober gemäßiget werben, und biefe Planmäßigkeit burch die Borftellung erkannt wird. Aber auch in diesem Kall mare nur dasjenige an ibr Kunft, mas ber Gegenstand eines freien Bergnugens ift, namlich ber Geschmad in ber Anordnung, ber unsern Berftand ergott, nicht die phyfischen Reize felbft, Die nur unfere Sinnlichfeit vergnugen.

Die allgemeine Quelle jedes, auch des sinnlichen, Bergnügens ist 3wedmäßigkeit. Das Bergnügen ist sinnlich, wenn die 3wedmäßigkeit nicht durch die Borstellungskräfte erkannt wird, sondern bloß durch das Gesetz der Nothwendigkeit die Empfindung des Bergnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zwedmäßige Bewegung des Bluts und der Lesbensgeister in einzelnen Organen oder in der ganzen

Maschine die korperliche Lust mit allen ihren Arten und Modisikationen; wir sublen diese Zwedmäßigkeit durch das Medium der angenehmen Empsindung, aber wir gelangen zu keiner, weiter klaren noch verworrenen Borstellung von ihr.

Das Bergnugen ift frei, wenn wir uns die 3mede magigfeit vorstellen, und bie angenehme Empfindung die Borftellung begleitet; alle Borftellungen alfo, mos burch wir Uebereinstimmung und 3wedmäßigkeit erfahren, find Quellen eines freien Bergnugens, und insofern fabig, von der Runft zu dieser Abficht gebraucht zu werben. Sie erschopfen fich in folgenden Rlaffen: Gut, Babr, Bollfommen, Schon, Rubrend, Erhaben. Das Gute beschäftigt unfre Bernunft, bas Bahre und Bollfommene ben Berftand, bas Schone ben Verstand mit der Ginbildungefraft, bas Ruhrende und Erhabene die Bernunft mit ber Einbildungefraft. Zwar ergott auch ichon ber Reiz ober bie zur Thatigfeit aufgeforderte Rraft, aber die Runft bedient fich des Reiges nur, um die bobern Gefühle ber 3medmagig. feit zu begleiten; allein betrachtet, verliert er fich unter die Lebensgefühle, und die Runft verschmatt ibn, wie alle finnlichen Lufte.

Die Berschiebenheit ber Quellen, aus welchen bie Runft bas Bergnügen schöpft, bas sie uns gemähret, kann far sich allein zu keiner Eintheilung ber Kunste berechtigen, ba in berselben Runstklasse mehrere, ja oft alle Urten bes Bergnügens zusammenfließen konnen. Aber insofern eine gewisse Art berselben als Haupts zwed verfolgt wirb, kann sie, wenn gleich nicht eine

eigene Rlaffe, boch eine eigene Unficht ber Runftwerke Co 3. B. tonnte man biejenigen Runfte, welche ben Berftand und bie Ginbilbungefraft porzugeweise befriedigen, diejenigen alfo, die bas Babre, bas Bollfommene, bas Schone zu ihrem hauptzweck machen, unter bem Namen ber ichonen Runfte (Runfte bes Geschmads, Runfte bes Berftandes) begreifen; Diejenigen hingegen, die bie Ginbildungefraft mit ber Bernunft vorzugeweise beschäftigen, alfo bas Gute, bas Erhabene und Ruhrende ju ihrem Sauptgegene ftand haben, unter bem Namen ber rubrenden Runfte (Runfte des Gefühls, des Bergens) in eine besondere Rlaffe bereinigen. 3mar ift es unmbglich, bas Rub. rende bon bem Schonen burchaus zu trennen, aber febr gut fann bas Schone ohne bas Rubrende be-Wenn alfo gleich die verschiedene Unficht zu steben. feiner vollkommenen Gintheilung ber freien Runfte berechtigt, fo bient fie wenigstens bagu, die Pringipien au Beurtheilung berfelben naber anaugeben und ber Bermirrung vorzubeugen, welche unvermeiblich eine reißen muß, wenn man bei einer Gefetgebung in aftbetischen Dingen bie gang verschiedenen Relber bes Rubrenden und bes Schonen verwechselt.

Das Ruhrende und Erhabene kommen darin überein, daß sie Lust durch Unlust hervorbringen, daß sie uns also (da die Lust aus 3wedmäßigkeit, der Schmerz aber aus dem Gegentheil entspringt) eine 3wedmäßigkeit zu empfinden geben, die eine 3wedwidrigkeit voraussett.

Das Gefühl des Erhabenen befteht einerfeits aus bem Gefühl unferer Dhnmacht und Begrenzung, einen

Gegenstand zu umfassen, anderseits aber aus dem Gefahl unsrer Uebermacht, welche vor keinen Grenzen erschrickt, und dasjenige sich geistig unterwirft, dem unsre sinnlichen Krafte unterliegen. Der Gegenstand bes Erhabenen widerstreitet also unserm sinnlichen Bermdgen, und diese Unzwedmäßigkeit muß uns nothwendig Unlust erwecken. Aber sie wird zugleich eine Beranlassung, ein anderes Bermdgen in uns zu unsserm Bewußtseyn zu bringen, welches demjenigen, woran die Einbildungskraft erliegt, aberlegen ist. Ein erhabener Gegenstand ist also eben dadurch, daß er der Sinnlichkeit widerstreitet, zwedmäßig für die Bernunft, und ergötzt durch das höhere Bermdgen, indem er durch das niedrige schmerzt.

Rabrung in seiner strengen Bebeutung bezeichnet die gemischte Empfindung bes Leidens und der Lust an dem Leiden. Rabrung kann man also nur dann aber eigenes Unglad empfinden, wenn der Schmerz aber dasselbe gemäßigt genug ist, um der Lust Raum zu lassen, die etwa ein mitleidender Juschauer dabei empfindet. Der Berlust eines großen Guts schlägt uns heute zu Boden, und unser Schmerz rahrt den Zuschauer; in einem Jahre erinnern wir uns dieses Leidens selbst mit Rahrung. Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens, der Held und der Weise werden vom hochsten eigenen Unglad nur gerahrt.

Rubrung enthalt eben fo wie bas Gefuhl bes Erhabenen zwei Beftanbtheile, Schmerz und Bergnusgen; alfo bier wie bort liegt ber Zwedmäßigfeit eine

Zwedwidrigfeit jum Grunde. Co icheint es eine 3medwidrigkeit in ber Ratur zu fenn, daß ber Menich leibet, ber boch nicht gum Leiben bestimmt ift, und diese Zwedwidrigkeit thut uns webe. Aber dieses Bebethun ber 3medwidrigfeit ift zwedmagig fur unfere vernunftige Ratur überhaupt, und, insofern es uns jur Thatigfeit aufforbert, zwedmagig fur bie menschliche Gesellschaft. Wir muffen also über bie Unluft felbft, welche bas 3medwidrige in uns erregt. nothwendige Luft empfinden, weil jene Unluft zwedmaßig ift. Um zu bestimmen, ob bei einer Rubrung die Lust ober die Unluft hervorstechen werde, fommt es barauf an, ob die Borftellung ber 3medwidrigkeit ober die ber 3medmäßigkeit bie Dberhand behalt. Dies fann nun entweder von ber Menge ber 3mede. die erreicht oder verlett werden, oder von ihrem Berbaltniß zu bem letten 3med aller 3mede abbangen.

Das Leiben bes Tugenbhaften rührt uns schmerzshafter, als bas Leiben bes Lasterhaften, weil bort nicht nur bem allgemeinen 3wed ber Menschen, gludslich zu seyn, sondern auch dem besondern, daß die Tugend gludlich mache, hier aber nur dem ersten widersprochen wird. Hingegen schmerzt uns das Gluddes Bhewichts auch weit mehr, als das Unglud des Tugendhaften, weil erstlich das Laster selbst, und zweitens die Belohnung des Lasters eine 3wedwidrigsteit enthalten.

Außerdem ift die Tugend weit mehr geschickt, sich sonst zu belohnen, als das gludliche Laster, sich zu bestrafen; eben beswegen wird ber Rechtschaffene im

Unglud weit eher ber Tugend getreu bleiben, als ber Lafterhafte im Glud zur Tugend umtehren.

Vorzäglich aber kommt es bei Bestimmung bes Berhältnisses ber Lust zu ber Unlust in Rührungen darauf an, ob der verletzte Zweck den erreichten, oder ber erreichte ben, der verletzt wird, an Wichtigkeit übertresse. Keine Zweckmäßigkeit geht und so nah an als die moralische, und nichts geht über die Lust, die wir über diese empsinden. Die Naturzweckmäßigkeit konnte noch immer problematisch seyn, die moralische ist und erwiesen. Sie allein gründet sich auf unsere vernünstige Natur und auf innere Nothwendigkeit. Sie ist und die nächste, die wichtigste, und zugleich die erkennbarste, weil sie durch nichts von Außen, sondern durch ein inneres Prinzip unserer Bernunft bestimmt wird. Sie ist das Palladium unserer Freiheit.

Diese moralische Zwedmäßigkeit wird am lebenbigsten erkannt, wenn sie im Widerspruch mit Andern
bie Oberhand behalt; nur bann erweist sich die ganze
Macht bes Sittengesetzes, wenn es mit allen übrigen
Naturkräften im Streit gezeigt wird, und alle neben
ihm ihre Gewalt über ein menschliches herz verlieren.
Unter biesen Naturkräften ist Alles begriffen, was
nicht moralisch ist, Alles, was nicht unter ber hochsten Gesetzebung ber Vernunft steht; also Empsindungen, Triebe, Affekte, Leidenschaften so gut als physische
Nothwendigkeit und das Schicksal. Je furchtbarer
Gegner, besto glorreicher ber Sieg; der Widerstand
allein kann die Kraft sichtbar machen. Aus diesem folgt,
"daß das hochste Bewußtseyn unserer moralischen

"Natur nur in einem gewaltsamen Buftanbe im "Rampfe erhalten werben fann, und bag bas bochfte moralische Bergnugen jeberzeit von Schmerz begleis "tet seyn wird."

Diejenige Dichtungsart alfo, welche uns bie moralifche Luft in vorzüglichem Grade gemahrt, muß fich eben begwegen ber gemischten Empfindungen bebienen, und uns burch ben Schmerz ergogen. thut vorzugeweise die Tragbbie, und ihr Gebiet umfaßt alle möglichen Falle, in benen irgend eine Naturzwedmäßigfeit einer moralischen, ober auch eine moralische 3wedmäßigkeit ber andern, die bober ift, aufgeopfert wirb. Es mare vielleicht nicht unmbalich. nach bem Berhaltniß, in welchem bie moralische 3medmaßigfeit im Widerspruch mit ber andern erfannt und empfunden wird, eine Stufenleiter bes Bergnugens von der unterften bis zur bochften binauf zu fubren. und ben Grab ber angenehmen ober ichmerabaften Ruhrung a priori aus bem Pringip ber 3medmäßig. keit bestimmt anzugeben. Ja vielleicht ließen sich aus eben diesem Pringip bestimmte Ordnungen ber Traabbie ableiten, und alle moglichen Claffen berfelben a priori in einer vollständigen Tafel erschöpfen; so baß man im Stande mare, jeder gegebenen Tragbbie ihren Plat anzuweisen, und ben Grad sowohl ale die Art ber Rubrung im Boraus zu berechnen, über ben fie fich, vermoge ihrer Species, nicht erheben fann. Aber diefer Gegenstand bleibt einer eigenen Erdrterung vorbehalten.

Bie fehr bie Borftellung ber moralischen Zweds maßigkeit ber Naturzwedmäßigkeit in unserm Gemuthe vorgezogen werbe, wird aus einzelnen Beispielen eins leuchtend zu erkennen senn.

Benn wir Shon und Amanda an ben Marterpfabl gebunden feben, beibe aus freier Babl bereit, lieber ben furchterlichen Reuertod zu fterben, ale burch Untreue gegen bas Geliebte fich einen Thron ju erwerben - was macht uns wohl diesen Auftritt gum Gegenstand eines fo himmlischen Bergnugens? Der Biberfpruch ihres gegenwartigen Buftandes mit bem lachenden Schickfale, bas fie verschmahten, die ans scheinende Zwedwidrigkeit ber Natur, welche Tugend mit Elend lohnt, die naturwidrige Berlaugnung ber Gelbstliebe u. f. f. follten une, ba fie fo viele Borftellungen bon 3medwidrigfeit in unfere Seele rufen, mit bem empfindlichsten Schmerz erfullen - aber mas fummert une bie Natur mit allen ihren 3meden und Befeten, wenn fie burch ihre 3medwidrigfeit eine Beranlaffung wirb, uns bie moralifche 3wedmaßigfeit in uns in ihrem vollsten Lichte ju zeigen? Die Erfahrung von der fiegenden Macht des fittlichen Gefetzes, die wir bei diefem Anblick machen, ift ein fo bobes, so wesentliches But, baf wir spaar versucht werden, uns mit bem Uebel auszuschnen, bem wir es zu verdanken baben. Uebereinstimmung im Reich ber Freiheit ergott uns unendlich mehr, als alle Bis berfprache in ber naturlichen Welt uns zu betrüben bermbaen.

Benn Coriolan, bon ber Gatten : und Rinbes: und Burgerpflicht bestegt, bas icon fo gut ale eroberte Rom verlagt, feine Rache unterbrudt, fein Deer gurudfuhrt, und fich bem Sag eines eiferfuchtis gen Nebenbublere jum Opfer babingibt, fo begeht er offenbar eine febr zwedwidrige Sandlung; er verliert burch biefen Schritt nicht nur die Frucht aller biss berigen Siege, sondern rennt auch vorfätlich feinem Berderben entgegen - aber wie trefflich, wie unaussprechlich groß ift es auf ber anbern Seite, ben grob. ften Widerspruch mit der Neigung einem Biderspruch mit bem fittlichen Gefühl fubn vorzugieben, und auf solche Art bem bochsten Interesse ber Sinnlichkeit ents gegen, gegen die Regeln der Rlugbeit zu verftoßen, um nur mit der bobern moralischen Pflicht übereins ftimmend zu handeln? Jede Aufopferung bes Lebens ift zwedwidrig, benn bas Leben ift bie Bedingung aller Guter; aber Aufopferung bes Lebens in moralis scher Absicht ift in bobem Grad zwedmäßig, benn bas Leben ift nie fur fich felbst, nie als 3med, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Tritt also ein Kall ein, wo die Singebung bes Lebens ein Mittel gur Sittlichkeit wird, fo muß bas Leben ber Sittlichkeit nachstehen. "Es ift nicht nothig, daß ich lebe, aber es ist nothig, daß ich Rom vor dem hunger schutze," fagt ber große Pompejus, ba er nach Afrika schiffen foll, und feine Freunde ibm anliegen, feine Abfahrt ju verschieben, bis ber Seefturm vorüber fen.

Aber bas Leben eines Berbrechers ift nicht weniger tragifch ergobend, als bas Leiden bes

Augendhaften; und boch erhalten wir hier die Borstellung einer moralischen Zwedwidrigkeit. Der Widerspruch seiner Handlung mit dem Sittengesetz sollte uns mit Unwillen, die moralische Unvollkommenheit, die eine solche Art zu handeln voranssetzt, mit Schmerz erfüllen; wenn wir auch das Unglück der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opfer davon werden. Hier ist keine Zufriedenheit mit der Moralität der Personen, die uns für den Schmerz zu entschädigen vermöchte, den wir über ihr Handeln und Leiden empsinden — und doch ist Beides ein sehr bankbarer Gegenstand für die Kunst, bei dem wir mit hohem Bohlgefallen verweilen. Es wird nicht schwer seyn, diese Erscheinung mit dem bisher Gesagten in Uebereinstimmung zu zeigen.

Nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesetz gibt uns die Borstellung moralischer Zweckmäßigkeit, auch der Schmerz über Berletzung desselben thut es. Die Traurigkeit, welche das Bewußtseyn moralischer Unvollkommenheit erzeugt, ist zweckmäßig, weil sie der Zusriedenheit gegenüber sieht, die das moralische Rechtthun begleitet. Reue, Selbstverdammung, selbst in ihrem höchsten Grad, in der Verzweislung, sind moralisch erhaben, weil sie nimmermehr empfunden werden konnen, wenn nicht tief in der Brust des Berbrechers ein unbestechliches Gefühl für Recht und Unrecht wachte, und seine Ansprüche selbst gegen das seurigste Interesse der Selbstliebe geltend machte. Reue über eine That entspringt aus der Vergleichung ders selben mit dem Sittengesetz, und ist Mißbilligung

biefer That, weil fie bem Sittengeset widerstreitet. Alfo muß im Augenblick ber Reue bas Sittengefet bie bochfte Inftang im Gemuth eines folchen Menschen fenn; es muß ihm wichtiger fenn, als felbft ber Preis bes Berbrechens, weil das Bewußtsenn bes beleidigten Sittengesetes ibm ben Benug biefes Preifes vergallt. Der Buftand eines Gemuthe aber, in welchem bas Sittengesetz fur die bochfte Instang erkannt wird, ift moralisch zwedmäßig, also eine Quelle moralischer Luft. Und mas kann auch erhabener fenn, als jene beroische Bergweiflung, die alle Guter bes Lebens, Die das Leben felbft in den Staub tritt, weil fie die migbilligende Stimme ihres innern Richters nicht ertragen und nicht übertauben fann? Db der Tugends hafte sein Leben freiwillig dabin gibt, um dem Sits tengesetz gemäß zu handeln - ober ob der Berbrecher unter bem 3mange bes Bewiffens fein Leben mit eige ner Sand gerftort, um die Uebertretung jenes Gefetes an fich zu bestrafen, fo fleigt unsere Achtung fur bas Sittengefet ju einem gleich hohen Grabe empor; und, wenn ja noch ein Unterschied Statt fande, fo murbe er vielmehr zum Bortheil des Lettern ausfallen, ba bas begludende Bewußtsenn bes Rechthandelns dem Tugendhaften feine Entschließung doch einigermaßen konnte erleichtert haben, und das fittliche Berdienft an einer handlung gerade um eben fo viel abnimmt, als Neigung und Luft baran Theil haben. Reue und Bergmeiflung uber ein begangenes Berbrechen zeigen une die Macht bee Sittengesetzes nur spater, nicht fdmader; es find Gemalbe ber erhabenften Sittlichkeit,

nur in einem gewaltsamen Justand entworfen. Gin Mensch, ber wegen einer verletzten moralischen Pflicht verzweiselt, tritt eben dadurch zum Gehorsam gegen dasselbe zurud, und je furchtbarer seine Selbstverdammung sich außert, besto machtiger sehen wir das Sittenzgesetz ihm gebieten.

Aber es gibt Falle, wo bas moralische Bergnugen nur burch einen moralischen Schmerz erfauft wird, und bies geschieht, wenn eine moralische Pflicht ubertreten werden muß, um einer bobern und allgemeinern besto gemäßer zu bandeln. Bare Coriolan, anftatt feine eigene Baterftabt ju belagern, vor Antium ober Corioli mit einem romifchen heere geftanden, ware feine Mutter eine Bolfcierin gewesen, und ihre Bitten batten die namliche Birfung auf ibn gebabt. so wurde dieser Sieg der Kindespflicht den entgegengefetten Gindrud auf uns machen. Der Ehrerbietung gegen die Mutter ftande dann die weit bobere burgerliche Berbindlichkeit entgegen, welche im Collifionsfall bor jener ben Borzug verdient. Jener Commandant, bem die Bahl gelaffen wird, entweder die Stadt au übergeben, ober seinen gefangenen Sohn bor feinen Augen burchbohrt ju feben, mablt ohne Bedenken bas Lettere, weil die Pflicht gegen fein Kind ber Pflicht gegen fein Baterland billig untergeordnet ift. Es emport zwar im erften Augenblick unfer Berg, bag ein Bater bem Naturtriebe und ber Baterpflicht fo widersprechend handelt, aber es reift uns bald gu einer fußen Bewunderung bin, bag fogar ein moras lischer Antrieb, und wenn er fich felbst mit ber

Reigung gattet, Die Bernunft in ihrer Gesetgebung nicht irre machen fann. Wenn ber Rorinthier Timoleon einen geliebten aber ehrsuchtigen Bruder Limophanes ermorden lagt, weil feine Meinung von patriotischer Bflicht ibn zu Bertilaung alles beffen, was die Republit in Gefahr fest, verbindet, fo feben wir ibn gwar nicht obne Entseten und Abschen diese naturwidrige, bem moralischen Gefühl so fehr widerftreitende Sandlung begeben; aber unfer Abicheu lost fich bald in die bochfte Achtung ber beroischen Tugend auf, die ihre Unspruche gegen jeden fremden Ginfluß ber Reigung behauptet, und im fturmischen Biber, ftreit ber Gefuble eben fo frei und eben fo richtig als im Buftand ber bochften Rube entscheidet. Wir ton= nen über republikanische Pflicht mit Timoleon gang verschieden benten; bas andert an unserm Boblgefallen nichts. Bielmehr find es gerade folche Källe, wo unser Berftand nicht auf ber Seite ber handelnden Perfon ift, aus welchen man ertennt, wie febr wir Pflichtmäßigkeit über 3medmäßigkeit, Ginflimmung mit der Bernunft über die Ginstimmung mit bem Berftande erbeben.

Ueber keine moralische Erscheinung aber wird bas Urtheil ber Menschen so verschieden ausfallen, als gerade über diese, und ber Grund dieser Berschieden, heit darf nicht weit gesucht werden. Der moralische Sinn liegt zwar in allen Menschen, aber nicht bei allen in derzenigen Starke und Freiheit, wie er bei Beurtheilung dieser Fälle vorausgesetzt werden muß. Für die Reisten ist es genug, eine Handlung zu

billigen, weil ihre Ginftimmung mit dem Sittengefet nicht gefaßt wird, und eine andre zu verwerfen, weil ihr Biderftreit mit diefem Gefet in die Augen leuchtet. Aber ein heller Berftand und eine von jeder Naturfraft, alfo auch von moralischen Trieben (insofern fie inftinktartig wirken) unabhangige Bernunft wird erfordert, die Berbaltniffe moralischer Pflichten zu bem bochften Prinzip ber Sittlichkeit richtig zu bestimmen. Daber wird die namliche handlung, in welcher einige Benige bie bochfte 3wedmagigfeit erfennen, bem groffen Saufen als ein empbrenber Wiberfpruch erscheinen, obgleich Beide ein moralisches Urtheil fallen; daber ruhrt es, daß die Ruhrung an folden Sandlungen nicht in der Allgemeinheit mitgetheilt werden fann, wie die Einheit ber menschlichen Natur und die Roth. wendigfeit bes moralischen Gefetes erwarten lagt. Aber auch bas mabrite und bochfte Erhabene ift, wie man weiß, Bielen Ueberspannung und Unfinn, weil das Dag der Bernunft, die das Erhabene erkennt, nicht in Allen daffelbe ift. Gine fleine Seele fintt unter ber Laft fo großer Borftellungen babin, ober fublt fich peinlich uber ihren moralischen Durchmeffer Sieht nicht oft genug ber auseinander gespannt. gemeine Saufe ba bie baflichfte Berwirrung, wo ber benkende Beift gerade die bochfte Ordnung bewundert?

So viel uber bas Gefühl ber moralischen 3wed, maßigkeit, insofern es ber tragischen Ruhrung und unserer Luft an bem Leiben jum Grunde liegt. Aber es find beffen ungeachtet Falle genug vorhanden, wo uns die Naturzwedmäßigkeit selbst auf Unkoften ber

moralischen zu ergoben scheint. Die bochste Consequenz eines Bosewichts in Anordnung seiner Maschisnen ergobt uns offenbar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen Gesubl widerstreiten. Ein solcher Mensch ist fähig, unsre lebhasteste Theilnahme zu erswecken, und wir zittern vor dem Fehlschlag derselben Plane, deren Bereitlung wir, wenn es wirklich an dem wäre, daß wir Alles auf die moralische Zwecksmäßigkeit beziehen, aus's Feurigste wünschen sollten. Aber auch diese Erscheinung hebt daszenige nicht aus, was bisher über das Gesühl der moralischen Zwecksmäßigkeit, und seinen Einsluß auf unser Bergnügen an tragischen Rührungen behauptet wurde.

3medmagigfeit gewährt uns unter allen Umftanben Bergnugen, fie beziehe fich entweder gar nicht auf bas Sittliche, ober fie wiberftreite bemfelben. genießen biefes Bergnugen rein, fo lange wir uns feines fittlichen 3medes erinnern, bem baburch mibers sprochen wird. Eben fo, wie wir uns an bem berftanbahnlichen Inftinkt ber Thiere, an bem Runftfleiß ber Bienen u. bergl. ergoten, ohne biefe Naturgmedmaßigkeit auf einen verftandigen Willen, noch weniger auf einen moralischen 3med zu beziehen, fo gemabrt uns die Zwedmäßigfeit eines jeden menschlichen Beschafts an fich felbst Bergnugen , sobald wir uns weiter nichts babei benten, als bas Berbaltnif ber Mittel zu ihrem 3med. Rallt es uns aber ein, dies fen 3wed nebft feinen Mitteln auf ein fittliches Pringip zu beziehen, und entbeden wir alsbann einen Biberfpruch mit bem lettern , furg , erinnern wir uns,

bag es die Sandlung eines moralischen Befens ift, fo tritt eine tiefe Indignation an die Stelle jenes erften Beranugens, und keine noch so große Berstandeszwecks magigfeit ift fabig, une mit ber Borftellung einer fittlichen 3medwibrigfeit zu verfohnen. Nie barf es uns lebhaft werben, daß diefer Richard III., diefer Jago, diefer Lovelace Menfchen find; fonft wird fich unsere Theilnahme unausbleiblich in ihr Gegentheil ver-Daß wir aber ein Bermbgen befigen und manbeln. auch baufig genug ausuben, unfre Aufmertfamteit von einer gewiffen Seite ber Dinge freiwillig abzulenken und auf eine andere zu richten, baß bas Bergnugen felbft, welches burch biefe Absonderung allein fur uns moglich ift, une bagu einladet und babei festhalt, wird burch bie tagliche Erfahrung beftatigt.

Nicht felten aber gewinnt eine geistreiche Bosbeit porzuglich begwegen unfre Gunft, weil fie ein Mittel ift, une ben Genug ber moralischen 3wedmagigfeit Je gefährlicher bie Schlingen find, au verschaffen. welche Lovelace Clariffens Tugend legt, je barter die Proben find, auf welche bie erfinderische Grausams feit eines Despoten die Standhaftigkeit feines uns schuldigen Opfere stellt, in besto boberm Glang seben wir die moralische 3wedmäßigkeit triumphiren. freuen uns über die Dacht des moralischen Pflichtgefuhle, welche die Erfindungefraft eines Berführers fo fehr in Arbeit feten tann. hingegen rechnen wir bem consequenten Bosewicht die Bestegung des moralischen Gefühls, von dem wir miffen, daß es fich nothwendig in ihm regen mußte, ju einer Art von Berbienst an,

weil es von einer gewiffen Starte ber Seele und einer großen 3wedmaßigkeit bes Berftandes zeugt, fich burch keine moralische Regung in seinem Sandeln irre machen zu laffen.

Uebrigens ift es unwidersprechlich, daß eine zweckmagige Bosheit nur alebann ber Gegenftand eines volltommenen Boblgefallens werden fann, wenn fie por ber meralischen 3medmäßigkeit ju Schanden wird. Dann ift fie fogar eine wesentliche Bedingung bes bochften Wohlgefallens, weil fie allein vermag, die Uebermacht bes moralischen Gefühls recht einleuchtenb ju machen. Es gibt baven feinen überzeugendern Beweis, als ben letten Ginbrud, mit dem uns ber Berfaffer ber Clariffa entlagt. Die bochte Berftandes zwedmäßigkeit, die wir in bem Berfuhrungeplane bes Lovelace unfreiwillig bewundern mußten, wird burch bie Betnunftzwedmäßigfeit, welche Clariffa biefem furchtbaren Zeind ihrer Unschuld entgegenfest, glorreich übertroffen, und wir feben uns badurch in ben Stand gesett, ben Genuf Beiber in einem boben Grab au vereinigen.

Insofern sich ber tragische Dichter zum Ziel setz, bas Gefühl ber moralischen Zweckmäßigkeit zu einem lebendigen Bewußtsenn zu bringen, insofern er also die Mittel zu diesem Zweck verständig wählt und answendet, muß er den Kenner jederzeit auf eine gedoppelte Art durch die moralische und durch die Naturzwecksmäßigkeit ergeben. Durch jene wird er das herz, durch diese den Berstand befriedigen. Der große hause erleidet gleichsam blind die von dem Künftler auf das

Berg beabsichtete Birfung, ohne die Magie zu burchbliden, vermittelft welcher die Runft Diefe Dacht über ibn ausubte. Aber es gibt eine gewiffe Raffe von Rennern, bei benen ber Ranftler, gerabe umgefehrt, bie auf bas Berg abgezielte Wirfung verliert, beren Gefchmad er aber burch bie 3medmagigteit ber bagu angewandten Mittel fur fich gewinnen fann. biefen sonderbaren Widerspruch artet ofters die feinfte Rultur bes Geschmacks aus, besonders mo bie moralifche Beredlung hinter ber Bilbung bes Ropfes jurad. Diefe Art Renner suchen im Rabrenben und Erhabenen nur bas Berftanbige; biefes empfinden und prufen fie mit dem richtigften Geschmad, aber man bute fich, an ihr Berg zu appelliren. Alter unb Rultur fubren une biefer Rlippe entgegen, und biefen nachtbeiligen Ginflug von beiben gladlich befiegen, ift ber bochfte Charafterruhm bes gebildeten Dannes. Unter Europens Nationen find unfere Nachbarn, die Frangofen, biefem Ertrem am nachften geführt worben, und wir ringen, wie in Allem, fo auch bier, biefem Mufter nach.

## Weber die tragische Kunst. \*

Der Buftand bes Affette fur fich felbft, unabhangig von aller Beziehung feines Gegenftandes auf unfere Berbefferung ober Berichlimmerung, bat etwas Ergobenbes fur une; wir ftreben, une in benfelben gu versetzen, wenn es auch einige Opfer toften sollte. Unfern gewöhnlichsten Bergnugungen liegt biefer Trieb jum Grunde; ob ber Affett auf Begierbe ober Berab, Scheuung gerichtet, ob er feiner Natur nach angenehm ober peinlich fen, fommt babei wenig in Betrachtung. Bielmehr lehrt die Erfahrung, daß der unangenehme Affett ben großern Reig fur uns habe, und alfo bie Luft am Affett mit feinem Inhalt gerabe in umgetehrtem Berhaltniffe ftebe. Es ift eine allgemeine Ericheinung in unferer Ratur, bag une bas Traurige, bas Schredliche, bas Schauberhafte felbft, mit uns widerstehlichem Zauber an fich lockt, bag wir uns von Auftritten bes Jammers, bes Entfegens, mit gleichen

<sup>\*</sup> Anmertung bes Herausgebers. Im zweiten Stud ber neuen Thalia vom Jahre 1792 findet fich biefer Anffat zuerst.

Rraften weggestoßen und wieder angezogen fublen. Alles brangt fich voll Erwartung um ben Erzähler einer Mordgeschichte; bas abenteuerlichste Gespenster, mabrchen verschlingen wir mit Begierde und mit besto größerer, je mehr uns dabei die haare zu Berge steigen.

Lebhafter außert fich diese Regung bei Gegenftanftanben ber wirklichen Unschauung. Ein Meersturm. ber eine gange Klotte versenkt, vom Ufer aus geseben, murbe unfere Phantafie eben fo fart ergoten, als er unfer fublendes Derg emport; es burfte fchwer fenn, mit bem Lucres ju glauben, bag biefe naturliche Luft aus einer Bergleichung unfrer eigenen Sicherheit mit ber mahrgenommenen Gefahr entspringe. Bie gablreich ift nicht bas Gefolge, bas einen Berbrecher nach bem Schauplat feiner Qualen begleitet! Beber bas Bergnugen befriedigter Gerechtigkeiteliebe, noch die uneble Luft ber geftillten Rachbegierbe fann biefe Ericheinung erklaren. Diefer Ungludliche tann in bem Bergen der Buschauer fogar entschuldigt, bas aufrichtigfte Mitleid fur feine Erhaltung geschäftig fenn; bennoch regt fich, ftarter ober ichmacher, ein nengieriges Berlangen bei bem Bufchauer, Mug' und Dhr auf ben Ausbrud feines Leibens ju richten. Wenn der Mensch von Erziehung und verfeinertem Gefühl bierin eine Ausnahme macht, fo rabrt bies nicht baber, daß dieser Trieb gar nicht in ihm vorhanden mar, fonbern baber, bag er von ber ichmerzhaften Starte bes Mitleide übermogen, ober bon ben Gefeten bes Anftande in Schranken gehalten wird. Der robe Sobn

ber Natur, ben tein Gefühl zarter Menschlichkeit zügelt, aberläßt fich ohne Scheu diesem machtigen Zuge. Er muß also in der ursprünglichen Anlage bes menschlichen Gemuths gegründet, und durch ein allgemeines psychologisches Gesetz zu erklaren senn.

Benn wir aber auch diefe roben Naturgefühle mit ber Burbe ber menschlichen Natur unverträglich finden. und besmegen Unftand nehmen, ein Gefet fur bie gange Gattung barauf ju grunden, fo gibt es noch Erfahrungen genug, die die Birklichkeit und Allges meinheit bes Bergnagens an ichmerzhaften Rabrungen außer 3meifel feten. Der peinliche Rampf entgegens gefetter Reigungen ober Pflichten, ber fur benjenigen, ber ihn erleibet, eine Quelle bee Elends ift, erabtt uns in ber Betrachtung; wir folgen mit immer fleis gender Luft den Fortschritten einer Leidenschaft bis gu bem Abgrund, in welchen fie ihr ungludliches Opfer binabzieht. Das namliche garte Gefahl, bas uns von dem Unblid eines phyfifchen Leidens, ober auch pon bem phyfifchen Musbrud eines moralifchen gurud. fcredt, lagt une in ber Sympathie mit bem reinen moralischen Schmerz eine nur befto fugere Luft ems pfinden. Das Intereffe ift allgemein, mit bem wir bei Schilderungen folcher Gegenftande verweilen.

Naturlicher Beise gilt dies nur von dem mitgestheilten oder nachempfundenen Uffekt; denn die nabe Beziehung, in welcher der ursprungliche zu unserm Gladseligkeitstriebe steht, beschäftigt und besitzt uns gewöhnlich zu sehr, um der Lust Raum zu laffen, die er, frei von jeder eigennatigen Beziehung, für sich

So ist bei bemjenigen, ber wirklich von einer ichmerzhaften Leidenschaft beberricht mird, bas Befuhl bes Schmerzens überwiegend, fo febr bie Schilderung feiner Gemuthelage ben Borer ober Bus ichauer entzuden fann. Deffenungeachtet ift felbft ber ursprungliche schmerzhafte Affekt fur benjenigen, ber ibn erleidet, nicht gang an Bergnugen leer; nur find bie Grade Diefes Bergnugens nach ber Gemuthebe schaffenheit ber Menschen verschieden. Lage nicht auch in ber Unrube, im 3meifel, in ber Kurcht ein Genuff, fo murben Sagarbipiele ungleich weniger Reig fur uns baben, so wurde man fich nie aus tollfubnem Muthe in Gefahren fturgen, fo tonnte felbft die Sympathie mit fremden Leiden gerade im Moment ber bochften Musion und im ftarkften Grad ber Berwechslung nicht am lebhafteften ergoben. Daburch aber wird nicht gefagt, baf bie unangenehmen Affette an und fur fich selbst Lust gemähren, welches zu bebaupten wohl Niemand fich einfallen laffen wird; es ift genug, wenn biefe Buftanbe bes Gemuthe blog bie Bebingungen abgeben, unter welchen allein gewiffe Arten bes Bergnugens fur uns moglich finb. Gemuther alfo, welche fur biefe Arten bes Bergnugens vorzüglich empfanglich und vorzüglich barnach luftern find, werben fich leichter mit biefen unangenehmen Bedingungen berfohnen, und auch in den heftigsten Sturmen ber Leidenschaft ihre Freiheit nicht gang verlieren.

Bon ber Beziehung seines Gegenstandes auf unser finnliches ober sittliches Bermbgen ruhrt die Unlust ber, welche mir bei widrigen Affekten empfinden, so

wie die Luft bei ben angenehmen aus eben biefen Nach bem Berhaltnig nun, in Quellen entfpringt. welchem die fittliche Natur eines Menschen zu seiner finnlichen flebt, richtet fich auch ber Grab ber Kreis beit, ber in Affetten behauptet werden tann; und ba nun befanntlich im Moralischen feine Babl fur une Kattfindet, der finnliche Trieb bingegen der Befetsgebung ber Bernunft unterworfen und alfo in unferer Gewalt ift, wenigftens fenn foll, fo leuchtet ein, bag es moglich ift, in allen benjenigen Affetten, welche mit bem eigennutigen Trieb zu thun baben, eine vollkommene Freiheit ju behalten, und uber ben Grab herr zu fenn, ben fie erreichen follen. Diefer wird in eben dem Dage schwächer senn, als der moralische Sinn über ben Gludfeligfeitetrieb bei einem Menfchen bie Obergewalt behauptet, und die eigennutgige Unbanglichkeit an fein individuelles 3ch burch ben Ges borfam gegen allgemeine Bernunftgefete vermindert Ein folder Mensch wird also im Bustand bes Affetts bie Begiebung eines Gegenftanbes auf feinen Glacfeligkeitstrieb weit weniger empfinden, und folglich auch weit weniger von der Unluft erfahren, die nur aus diefer Beziehung entspringt; bingegen wird er besto mehr auf bas Berhaltnig merten, in welchem: eben biefer Gegenstand ju feiner Sittlichkeit steht, und eben barum auch besto empfanglicher fur bie Luft fenn, welche die Beziehung auf's Sittliche nicht felten in die peinlichften Leiden ber Sinnlichkeit mifcht. Eine folche Berfaffung bes Gemuthe ift am fabigften, bas Bergnugen bes Mitleids zu genießen, und felbft

ben urspränglichen Affett in ben Schranten bes Dits leids zu erhalten. Daber ber bobe Berth einer Lebens, philosophie, welche durch flete hinweisung auf allgemeine Gefete bas Gefühl fur unfere Individualitat entfraftet, im Bufammenbange bes großen Bangen unfer fleines Gelbft uns verlieren lehrt, und uns baburch in ben Stand fett, mit uns felbft wie mit Fremdlingen umzugeben. Diese erhabene Beiftesftims mung ift bas Loos ftarter und philosophischer Gemuther, bie burch fortgefette Arbeit an fich felbst ben eigens nutgigen Trieb unterjochen gelernt baben. fcmerghaftefte Berluft fubrt fie nicht aber eine Bebs muth binaus, mit ber fich noch immer ein merklicher Grab bes Bergnugens gatten fann. Sie, Die allein fabig find, fich von fich felbft zu trennen, genießen allein bas Borrecht, an fich felbst Theil zu nehmen, und eigenes Leiden in dem milden Biderschein ber Sympathie ju empfinden.

Schon das Bisberige enthalt Winke genug, die uns auf die Quellen des Bergnügens, das der Affekt an sich selbst, und vorzüglich der traurige, gemährt, aufmerksam machen. Es ist größer, wie man gesehen hat, in moralischen Gemüthern, und wirkt desto freier je mehr das Gemüth von dem eigennüßigen Triebe unabhängig ist. Es ist ferner lebhafter und stärker in traurigen Affekten, wo die Selbstliebe gekränkt wird, als in frohlichen, welche eine Befriedigung derselben voraussehen; also wächst es, wo der eigennüßige Trieb beleidigt, und nimmt ab, wo diesem Triebe geschmeichelt wird. Wir kennen aber nicht mehr als

zweierlei Quellen des Bergnügens, die Befriedigung bes Glückfeligkeitstriebes und die Erfüllung moralischer Gefetze; eine Luft also, von der man bewiesen hat, daß sie nicht aus der ersten Quelle entsprang, muß nothwendig aus der zweiten ihren Ursprung nehmen. Aus unserer moralischen Natur also quillt die Lust hervor, wodurch uus schmerzhafte Uffekte in der Mitteilung entzücken, und, auch sogar ursprünglich empfunden, in gewissen Fällen noch angenehm rühren.

Man bat es auf mehrere Urt versucht, bas Bergnugen bes Mitleibs ju erflaren: aber bie menigften Auflbfungen tonnten befriedigend ausfallen, weil man ben Grund ber Erscheinung lieber in begleitenden Umftanden als in ber Natur bes Affette felbft auffuchte. Bielen ift bas Bergnugen bes Mitleibs nichts Unde res, als bas Bergnugen ber Seele an ihrer Empfindfamteit; Undern die Luft an ftartbeschaftigten Rraften lebhafter Birtfamteit bes Begehrungevermbgens, fnry an einer Befriedigung bes Thatigfeitevermogens, Undere laffen fie aus ber Entbedung fittlich ichbner Charafterguge, bie ber Rampf mit bem Unglud und mit ber Leidenschaft fichtbar mache, entspringen. Noch immer aber bleibt unaufgelost, marum gerade bie Pein felbst, bas eigentliche Leiben, bei Gegenständen bes Mitleide une am machtigften anzieht, ba nach jenen Erflarungen ein fcmacherer Grad bes Leibens ben angeführten Urfachen unfrer Luft an ber Rubrung offenbar gunftiger feyn mußte. Die Lebhaftigfeit und Starte ber in unferer Phantafie erwedten Borftellungen, die fittliche Bortrefflichkeit ber leidenden Perfonen, ber Radblid bes mitleibenden Subjekts auf sich selbst, können die Lust an Rahrungen wohl erhöhen, aber sie sind die Ursache nicht, die sie hervordringt. Das Leiden einer schwachen Seele, der Schwerz eines Bossewichts, gewähren uns diesen Genuß freilich nicht; aber deswegen nicht, weil sie unser Mitleid nicht in dem Grade wie der leidende Held oder der kämpsende Tugendhafte erregen. Stets also kehrt die erste Frage zurück, warum eben just der Grad des Leidens den Grad der sympathetischen Lust an einer Rührung bestimme, und sie kann auf keine andere Art beantwortet werden, als daß gerade der Augriff auf unsere Sinnslichkeit die Bedingung sey, diejenige Krast des Gesmuths auszuregen, deren Thätigkeit jenes Vergnügen an sympathetischem Leiden erzeugt.

Diese Kraft nun ist keine andere als die Bernunft, und insofern die freie Wirksamkeit berselben, als absolute Selbstthätigkeit, vorzugsweise den Namen der Thätigkeit verdient, insofern sich das Gemuth nur in seinem sittlichen Handeln volkkommen unabhängig und frei suhlt; insofern ist es freilich der befriedigte Trieb der Thätigkeit, von welchem unser Bergnügen an traurigen Rührungen seinen Ursprung zieht. Aber so ist es auch nicht die Menge, nicht die Lebhaftigkeit der Borstellungen, nicht die Wirksamkeit des Begehrungsvermögens überhaupt, sondern eine bestimmte Sattung der erstern, und eine bestimmte, durch Verzuunft erzeugte Wirksamkeit des letztern, was diesem Vergnügen zum Grunde liegt.

Der mitgetheilte Affett überhaupt hat alfo etwas Ergobenbes fur uns, weil er ben Thatigfeitstrieb

befriedigt; ber traurige Affekt leiftet jede Wirkung in einem bobern Grade, weil er diefen Trieb in einem bobern Grade befriedigt. Nur im Zustand seiner vollskommenen Freiheit, nur im Bewustseyn seiner versnunftigen Natur außert das Gemath seine bochste Thatigkeit, weil es da allein eine Kraft anwendet, die jedem Widerstand überlegen ift.

Derjenige Zustand des Gemuths also, ber vorzugsweise diese Kraft zu ihrer Verkündigung bringt, diese
bobere Thatigkeit weckt, ist der zwedmaßigste für ein
vernünstiges Wesen, und für den Thatigkeitstrieb der
befriedigendste; er muß also mit einem vorzüglichen Grade von Lust verknüpft seyn. In einen solchen Zustand versetzt und der traurige Affekt, und die Lust an demselben muß die Lust an frohlichen Uffekten in
eben dem Grad übertreffen, als das sittliche Vermögen in uns über das sinnliche erhaben ist.

Was in dem ganzen Spstem der Zwecke nur ein untergeordnetes Glied ist, darf die Kunst aus diesem Zusammenhange absondern und als Hauptzweck verfolgen. Für die Natur mag das Vergnügen nur ein mittelbarer Zweck seyn; für die Kunst ist es der höchste. Es gehört also vorzüglich zum Zweck der letztern, das hohe Vergnügen nicht zu vernachlässigen, das in der traurigen Rührung enthalten ist. Diejenige Kunst aber, welche sich das Vergnügen des Mitleids insbesondere

<sup>\*</sup> Siehe die Abhandlung aber ben Grund bes Bergnagens an tragifchen Gegenfianten.

jum 3wed fest, heißt bie tragifche Kunft im allges meinften Berftande.

Die Runft erfüllt ihren 3med burch Nachahmung ber Natur, indem sie die Bedingungen erfüllt, unter welchen das Bergnügen in der Birklichkeit möglich wird, und die zerstreuten Anstalten der Natur zu diesem 3mede nach einem verständigen Plan vereinigt, um das, was diese bloß zu ihrem Rebenzweck machte, als letzten 3med zu erreichen. Die tragische Kunft wird also die Natur in benjenigen Handlungen nachsahmen, welche den mitleidenden Affekt vorzüglich zu erwecken vermögen.

Um also ber tragischen Runft ihr Berfahren im Allgemeinen vorzuschreiben, ift es vor Allem nothig, die Bedingungen zu wiffen, unter welchen nach der gewöhnlichen Erfahrung das Bergnügen der Rührung am gewiffesten und am stärksten erzeugt zu werden pflegt; zugleich aber auch auf diejenigen Umstände ausmerksam zu machen, welche es einschränken oder gar zerstören.

Zwei entgegengesetze Ursachen gibt die Erfahrung an, welche das Bergnugen an Ruhrungen hindern: wenn das Mitleid entweder zu schwach, oder wenn es so start erregt wird, daß der mitgetheilte Uffett zu der Lebhaftigkeit eines ursprünglichen übergeht. Jenes kann wieder entweder an der Schwäche des Eindrucks liegen, den wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Falle wir sagen, daß unser Derz kalt bleibt, und wir weder Schmerz noch Bergnugen empfinden; oder es liegt an ftarkern

Empfindungen, welche ben empfangenen Ginbrud bes fampfen und burch ihr Uebergewicht im Gemuth bas Bergnugen bes Mitleibs ichwachen ober ganglich erflicen.

Rach dem, mas im borbergebenden Auffat über ben Grund bes Bergnugens an tragifchen Gegenftanben behauptet murbe, ift bei jeber tragifchen Rahrung bie Borftellung einer Zwedwidrigfeit, welche, wenn bie Ruhrung ergogend fenn foll, jederzeit auf eine Borftellung von boberer 3medmagiafeit leitet. bas Berhaltnig biefer beiben entgegengefetten Borftellungen unter einander fommt es nun an, ob bei einer Rubrung bie Luft ober bie Unluft bervorftechen foll. Ift die Borftellung der 3wedwidrigfeit lebhafter als die des Gegentheils, ober ift der verlette 3med von größerer Bichtigkeit als ber erfulte, fo wird jederzeit die Unluft die Oberhand behalten; es mag biefes nun objektiv von ber menschlichen Gattung überhaupt, ober blof subjektiv von besondern Indivibuen gelten.

Wenn die Unluft über die Ursache eines Ungluds zu ftart wird, so schwächt sie unser Mitleid mit demjenigen, der es leidet. Zwei ganz verschiedene Empfindungen können nicht zu gleicher Zeit in einem hohen Grade in dem Gemuthe vorhanden seyn. Der Unwille über den Urheber des Leidens wird zum herrschenden Affekt, und jedes andere Gefühl muß ihm weichen. So schwächt es jederzeit unsern Antheil, wenn sich der Ungludliche, den wir bemitleiden sollen, aus eigner unverzeihlicher Schuld in sein Berderben gestützt hat, oder sich auch aus Schwäche des Verstandes

und aus Kleinmuth nicht, da er es doch konnte, aus demfelben zu ziehen weiß. Unferm Antheil an dem unglucklichen, von seinen undankbaren Tochtern mißhandelten Lear schadet es nicht wenig, daß dieser kindische Alte seine Krone so leichtsinnig hingab, und
seine Liebe so unverständig unter seinen Tochtern vertheilte. In dem Kronegk'schen Trauerspiel Olint und
Sophronia kann selbst das fürchterlichste Leiden, dem
wir diese beiden Martyrer ihres Glaubens ausgesetzt
sehen, unser Mitleid, und ihr erhabener Heroismus
unsere Bewunderung nur schwach erregen, weil der
Wahnstnn allein eine Handlung begehen kann, wie
diesenige ist, wodurch Olint sich selbst und sein ganzes
Volk an den Kand des Berderbens führte.

Unfer Mitleid wird nicht weniger geschwächt, wenn ber Urheber eines Unglude, beffen ichulblofe Opfer wir bemitleiden follen , unfere Seele mit Abicheu erfullt. Es wird jederzeit der bochften Bolltommenbeit seines Werks Abbruch thun, wenn der tragische Dich. ter nicht ohne einen Bofewicht auskommen fann, und wenn er gezwungen ift, Die Große des Leidens von ber Große ber Bosheit berguleiten. Chatespeare's Jago und Laby Macbeth. Cleopatra in der Rorolane, Krang Moor in den Raubern zeugen fur diese Behauptung. Ein Dichter, ber fich auf feinen mahren Bortheil verftebt, wird bas Unglad nicht burch einen bofen Billen, ber Unglud beabsichtet, noch viel weniger durch einen Mangel bes Berftandes, fonbern burch ben 3mang ber Umffande berbeifuhren. Entspringt baffelbe nicht aus moralifchen Quellen, sondern von außerlichen

Dingen, die meder Willen haben, noch einem Billen unterworfen find, fo ift bas Mitleid reiner, und wird jum wenigsten burch feine Borftellung moralischer 3medwidrigfeit gefdmacht. Aber bann tann bem theilnehmenden Buschauer bas unangenehme Gefühl einer 3medwibrigkeit in ber Natur nicht erlaffen werben, welche in diesem Kall allein die moralische 3medmagigfeit retten fann. Bu einem weit bobern Grad fteigt bas Mitleid, wenn sowohl berjenige, welcher leibet, als berjenige, welcher Leiben verurfacht, Gegenflande beffelben werben. Dies tann nur bann geicheben, wenn ber Lettere weber unfern Dag noch unsere Berachtung erregt, sondern wider feine Reigung dahin gebracht wird, Urheber des Unglude zu werden. So ift es eine vorzügliche Schonbeit in ber beutschen Aphigenia, daß der Taurische Konia, der Einzige, ber ben Bunichen Drefts und feiner Schwester im Wege fieht, nie unfre Achtung verliert, und uns zulett noch Liebe abnothigt.

Diese Gntung des Ruhrenden wird noch von der jenigen übertroffen, wo die Ursache des Ungluds nicht allein nicht der Moralität widersprechend, sondern sogar durch Moralität allein möglich ift, und wo das wechselseitige Leiden bloß von der Borstellung herrührt, daß man Leiden erweckte. Bon dieser Urt ist die Situation Chimenens und Roderichs im Cid des Perter Corneille; unstreitig, was die Verwicklung betrifft, dem Meisterstück der tragischen Buhne. Ehrliebe und Kindespsicht bewassnen Roderichs Hand gegen den Bater seiner Geliebten, und Tapferkeit macht ihn zum

Ueberminder beffelben: Ebrliebe und Rindespflicht ermeden ibm in Chimenen, ber Tochter bes Erschlas genen, eine furchtbare Anflagerin und Berfolgerin. Beibe handeln ihrer Reigung entgegen, welche vor bem Unglud bes verfolgten Gegenstanbes eben fo angstlich gittert, als eifrig fie bie morglische Pflicht macht, diefes Unglud berbeigurufen. Beibe alfo gewinnen unfre bochfte Achtung, weil fie auf Roften ber Reigung eine moralische Pflicht erfallen; beide ents flammen unfer Mitleid auf's Sochfte, weil fie freiwillig und aus einem Beweggrund leiden, der fie in bobem Grabe achtungewurdig macht. hier alfo wird unfer Mitleid fo wenig burch widrige Gefühle geftort, baf es vielmehr in boppelter Klamme auflobert; blog die Unmbglichkeit, mit ber bochften Burbigfeit jum Glade bie Ibee bes Unglude zu vereinbaren, tonnte unfere sympathetische Luft noch burch eine Bolte bes Schmergens truben. Bie viel auch icon baburch gewonnen wird, baf unfer Unwille aber biefe 3mechwidrigfeit fein moralisches Befen betrifft, sondern an ben unschads lichften Ort, auf die Nothwendigkeit abgeleitet wird, fo ift eine blinde Untermarfigfeit unter bas Schickfal immer bemuthigend und frautend fur freie fich felbft bestimmende Befen. Dies ift es, was uns auch in ben vortrefflichften Studen ber griechischen Bubne etwas zu munichen übrig lagt, weil in allen biefen Studen zulett an die Nothwendigkeit appellirt wird, und fur unsere Bernunft forbernde Bernunft immer ein unaufgeloster Rnoten guradbleibt. Aber auf ber bochften und letten Stufe, welche ber moralisch gebilbete Menich erklimmt, und zu welcher bie rubrenbe Runft fich erheben fann, lost fich auch biefer, und jeber Schatten von Unluft verschwindet mit ihm. Dies geschieht, wenn selbst biese Unzufriedenheit mit bem Schicksal hinwegfällt, und sich in die Ahnung ober lieber in ein beutliches Bewuftfeyn einer teleolos gifchen Berknupfung ber Dinge, einer erhabenen Ord, nung, eines gutigen Billens verliert. Dann gefellt fich zu unserm Bergnugen an moralischer Uebereinftimmung die erquidende Borftellung ber volltommens ften Zwedmäßigfeit im großen Gangen ber Natur, und die icheinbare Berletung berfelben, welche uns in bem einzelnen Kalle Schmerzen erwedte, wird bloß ein Stachel fur unsere Bernunft, in allgemeinen Ges feten eine Rechtfertigung diefes besondern Kalles aufzufuchen, und ben einzelnen Difflaut in ber großen Barmonie aufzuldfen. Bu diefer reinen Sobe tragifcher Ruhrung bat fich die griechische Runft nie erhoben, weil weder die Bolkereligion noch selbst die Philosos phie ber Griechen ihnen so weit voranleuchtete. Der neuern Runft, welche ben Bortheil genießt, von einer gelauterten Philosophie einen reinern Stoff gu ems pfangen, ift es aufbehalten, auch diese bochfte Rordes rung ju erfullen, und fo bie gange morglische Burbe ber Kunft zu entfalten. Muffen wir Neuern wirklich darauf Bergicht thun, griechische Runft je wieder bergus ftellen, wenn der philosophische Genius des Zeitalters und die moderne Rultur. überhaupt der Poesse nicht gunftig find, fo wirken fie weniger nachtheilig auf die tragische Runft, welche mehr auf bem Sittlichen ruht. Ihr allein erfett vielleicht unfere Rultur ben Raub, ben fie an ber Runft aberhaupt verabte.

So wie die tragische Rabrung burch Ginmischung mibriger Borftellungen und Gefable gefdmacht, und baburch die Luft an berfelben vermindert wird, fo fann fie im Gegentheil burch ju große Unnaberung an ben ursprunglichen Affekt zu einem Grabe ausschweifen, ber ben Schmerz überwiegend macht. Es ift bemerkt worden, daß die Unluft in Affekten von ber Beziehung ihres Gegenstanbes auf unsere Sinnlichfeit, fo wie die Luft an benfelben von der Begiebung des Affetts felbft auf unfere Sittlichkeit, feinen Ursprung nehme. Es wird also gwischen Sinnlichfeit und Sittlichkeit ein beftimmtes Berhaltnig vorausgesett, welches bas Berbaltnif ber Unluft zu ber Luft in traurigen Ruhrungen entscheibet, und welches nicht verandert oder umgefehrt werben fann, ohne zugleich die Gefühle von Luft und Unluft bei Rabrungen umzukehren, ober in ihr Gegentheil zu verwandeln. lebhafter die Sinnlichkeit in unferm Gemuthe erwacht, besto ichmacher wird bie Sittlichfeit wirken, und umgefehrt, je mehr jene von ihrer Dacht verliert, befto mehr wird biefe an Starte gewinnen. Bas alfo ber Sinnlichkeit in unserm Gemuthe ein Uebergewicht gibt, muß nothwendiger Beife, weil es die Sittlichkeit eins fdrankt, unfer Bergnagen an Rabrungen vermindern, bas allein aus biefer Sittlichkeit fließt; fo wie Alles, was biefer lettern in unferm Gemuth einen Schwung gibt, fogar in urfprunglichen Affetten bem Schmerz feinen Stachel nimmt. Unfere Sinnlichkeit erlangt aber diefes Uebergewicht wirklich, wenn fich bie Borftellungen bes Leibens zu einem ifolchen Grabe ber Lebhaftigfeit erheben, ber uns feine Doglichfeit abrig lagt, ben mitgetheilten Affett von einem urfprung. lichen, unfer eigenes Ich von bem leibenben Subjekt, ober Bahrheit von Dichtung zu unterscheiben. Sie erlangt gleichfalls bas Uebergewicht, wenn ihr burch Unbaufung ihrer Gegenftanbe und burch bas blenbenbe Licht, bas eine aufgeregte Ginbilbungefraft baruber perbreitet, Nahrung gegeben wirb. Nichts bingegen ift geschickter, fie in ihre Schranten gurudzuweifen, als ber Beiftand überfinnlicher, fittlicher Ideen, an benen fic bie unterbradte Bernunft, wie an geiftigen Stugen, aufrichtet, um fich uber den truben Dunftfreis der Gefahle in einen beitern horizont zu erbeben. Daber ber große Reig, welchen allgemeine Bahrheiten ober Sittenspruche, an ber rechten Stelle in ben bramatischen Dialog eingestreut, fur alle gebilbete Bolfer gehabt haben, und ber faft übertriebene Gebrauch, ben ichon bie Griechen bavon machten. Richts ift einem fittlichen Gemuthe willfommener, als nach einem lang anhaltenben Buftand bes blogen Leis bens aus ber Dienftbarkeit ber Sinne gur Selbstthatige feit gewect, und in feine Freiheit wieber eingeset au werben.

So viel von den Urfachen, welche unfer Mitleib einschränken, und bem Bergnugen an ber traurigen Rahrung im Bege fteben. Jest find bie Bebingungen aufzugahlen, unter melchen bas Mitleib beforbert, und

bie Luft ber Ruhrung am Unfehlbarften und am Startften erwedt wird.

Aues Mitleid fett Borftellungen des Leibens voraus, und nach der Lebhaftigfeit, Bahrheit, Bollftanbigfeit und Dauer ber lettern richtet fich auch ber Grad ber erftern.

1) Je lebbafter die Borftellungen, besto mehr mird bas Gemuth zur Thatigfeit eingelaben, befto mehr wird seine Sinnlichkeit gereigt, besto mehr also auch fein fittliches Bermogen jum Biberftand aufgeforbert. Borftellungen bes Leidens laffen fich aber auf zwei verschiedenen Wegen erhalten, welche der Lebhaftigkeit bes Ginbrucks nicht auf gleiche Art gunftig find. Ungleich ftarter afficiren une Leiben, von benen wir Beugen find, ale folche, bie wir erft burch Ergablung ober Beschreibung erfahren. Jene beben bas freie Spiel unserer Einbildungefraft auf, und bringen, ba fie unsere Sinnlichkeit unmittelbar treffen, auf bem furzesten Weg zu unserm herzen. Bei ber Erzählung hingegen wird bas Besondere erft jum Allgemeinen erhoben, und aus diefem bann bas Befondere erkannt, also schon burch diese nothwendige Operation bes Berftandes bem Ginbruck febr viel von feiner Starte entzogen. Gin ichmacher Ginbrud aber wird fich bes Gemuthe nicht ungetheilt bemachtigen, und fremdartigen Borftellungen Raum geben, feine Birtung ju ftoren und die Aufmerkfamteit ju gerftreuen. Sebr oft verfett uns auch die erzählende Darftellung aus bem Gemuthezustand ber banbelnben Personen in ben bes Erzählers, welches die, jum Mitleid fo nothwendige Täuschung unterbricht. So oft ber Erzähler in eigner Person sich vordringt, entsteht ein Stillstand in
ber Pandlung, und barum unvermeiblich auch in unserm theilnehmenden Affekt; dies ereignet sich selbst
bann, wenn sich der dramatische Dichter im Dialog
vergist, und der sprechenden Person Betrachtungen in
ben Mund legt, die nur ein kalter Juschauer anstellen
konnte. Bon diesem Fehler durfte schwerlich eine unserer neuern Tragdbien frei senn, doch haben ihn
die franzdsischen allein zur Regel erhoben. Unmittelbare lebendige Gegenwart und Versinnlichung sind
also nothig, unsern Vorstellungen vom Leiden diejenige
Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von
Rührung erfordert wird.

2) Aber wir tonnen die lebhafteften Gindrude von einem Leiden erhalten, ohne boch ju einem merklichen Grad des Mitleids gebracht ju werden, wenn es biefen Eindruden an Bahrheit fehlt. Wir muffen uns einen Begriff von dem Leiden machen, an bem mir Theil nehmen follen; bagu gebort eine Uebereinstims mung beffelben mit etwas, mas ichon borber in uns borhanden ift. Die Möglichkeit des Mitleids beruht namlich auf ber Bahrnehmung ober Borausfetzung einer Aehnlichkeit amischen und und dem leidenden Subjekt. Ueberall, wo diese Aebnlichkeit fich erkennen lagt, ift das Mitleid nothwendig; wo fie fehlt, unmoglich. Je fichtbarer und großer die Aehnlichkeit, desto lebhafter unser Mitleid; je geringer jene, defto fdmacher auch biefes. Es muffen, wenn wir ben Uffett eines Andern ibm nachempfinden follen, alle

innere Bedingungen zu diesem Affekt in uns selbst vorhanden seyn, damit die außre Ursache, die durch ihre Bereinigung mit jenen dem Affekt die Entstehung gab, auch auf uns eine gleiche Wirkung außern konne. Wir muffen, ohne uns Zwang anzuthun, die Person mit ihm zu wechseln, unser eigenes Ich seinem Zustande augenblicklich unterzuschieben fähig seyn. Wie ist es aber möglich, den Zustand eines Andern in uns zu empfinden, wenn wir nicht uns zuvor in diesem Andern gefunden haben?

Diese Aehnlichkeit geht auf die ganze Grundlage bes Gemuthe, infofern biefe nothwendig und allgemein ift. Allgemeinbeit und Nothwendigkeit aber ents halt vorzugeweise unfre fittliche Natur. Das finnliche Bermogen fann burch jufallige Urfachen anders bestimmt werden ; felbst unfre Erkenntnifvermdgen find von veranderlichen Bedingungen abbangig; unfre Sittlichkeit allein ruht auf fich felbft, und ift eben barum am tauglichften, einen allgemeinen und fichern Manftab biefer Mebnlichfeit abzugeben. Gine Borftellung alfo, welche wir mit unfrer gorm gu benten und ju empfinden übereinstimmend finden, welche mit uns ferer eigenen Gebankenreihe icon in gemiffer Bermandtichaft fieht, welche von unferm Gemuth mit Leichtigfeit aufgefaßt wird, nennen wir mahr. trifft die Mehnlichkeit bas Gigenthamliche unfere Bemuths, bie befondern Bestimmungen bes allgemeinen Menschencharakters in uns, welche fich unbeschadet biefes allgemeinen Charafters binwegbenten laffen, fo hat diefe Borftellung blog Bahrheit fur une; betrifft

fie die allgemeine und nothwendige Form, welche wir bei ber gangen Gattung voraussetzen, fo ift bie Babrbeit der objektiven gleich zu achten. Kur ben Romer bat ber Richterspruch bes erften Brutus, ber Gelbstmord des Cato subjektive Babrbeit. Die Borftellungen und Gefühle, aus benen die Bandlungen diefer beiben Männer fließen, folgen nicht unmittelbar aus ber allgemeinen, sondern mittelbar aus einer besonders bestimmten menschlichen Natur. Um biefe Gefifle mit ihnen zu theilen, muß man eine romifche Befinnung befigen, ober boch ju augenblidlicher Unnahme bes lettern fabig fenn. hingegen braucht man bloß Mensch überhaupt zu fenn, um burch die belbenmus thige Aufopferung eines Leonibas, burch bie rubige Ergebung eines Ariftib, burch ben freiwilligen Tob eines Sofrates in eine bobe Rubrung verfett, um burch ben ichredlichen Gludewechsel eines Darius gu Thranen bingeriffen ju werden. Golden Borftellungen raumen wir, im Begenfat mit jenen, objektive Babrheit ein, weil fie mit ber Ratur aller Subjette abereinstimmen, und dadurch eine eben fo ftrenge AUgemeinbeit und Nothwendigkeit erhalten, als wenn fie von jeder subjektiven Bedingung unabbangig maren.

Uebrigens ift die subjektive mahre Schilberung, weil sie auf zufällige Bestimmungen geht, darum nicht mit willführlichen zu verwechseln. Zuletzt fliest auch das subjektive Bahre aus der allgemeinen Ginrichtung des menschlichen Gemuths, welche bloß durch besondere Umstände besonders bestimmt ward, und beibe sind nothwendige Bedingungen desselben. Die

Entschließung bes Cato tonnte, wenn fie ben allgemeisnen Gesetzen ber menschlichen Natur widerspräche, auch nicht mehr subjektiv wahr seyn. Nur haben Darstellungen ber letztern Art einen engern Wirtungstreis, weil sie noch andre Bestimmungen, als jene allgemeinen, voraussetzen. Die tragische Kunst tann sich ihrer mit großer intensiver Wirtung bedienen, wenn sie ber extensiven entsagen will; boch wird bas unbedingte Wahre, das bloß Menschliche in menschlichen Berhältniffen, stets ihr ergiebigster Stoff seyn, weil sie bei diesem allein, ohne darum auf die Starte des Eindrucks Berzicht thun zu muffen, der Allgemeinheit besselben versichert ift.

3) Bu ber Lebhaftigfeit und Bahrbeit tragischer Schilderungen wird brittens noch Bollftandigfeit berlangt. Alles, mas bon Außen gegeben merden muß, um bas Gemuth in Die abgezweckte Bewegung ju feten, muß in ber Borftellung erschopft fenn. Wenn fich ber noch so romisch gefinnte Buschauer ben Sees lenzustand bes Cato zu eigen machen, wenn er bie lette Entschließung Dieses Republikaners zu ber feinigen machen foll, fo muß er diefe Entschließung nicht bloß in ber Seele bes Romers, auch in ben Umftanden gegrundet finden, fo muß ibm die außere fomobl als innere Lage beffelben in ihrem gangen Bufammenhang und Umfang vor Augen liegen, fo barf auch fein einziges Glied aus ber Rette von Bestimmungen fehlen, an welche fich ber lette Entschluß bes Romers als -nothwendig anschließt. Ueberhaupt ift felbst die Bahrbeit einer Schilderung obne diese Bollstandigkeit nicht

erkennbar, benn nur die Achnlichkeit der Umftande, welche wir vollkommen einsehen muffen, kann unser Urtheil über die Achnlichkeit der Empfindungen recht, sertigen, weil nur aus der Vereinigung der außern und innern Bedingungen der Affekt entspringt. Wenn entschieden werden soll, ob wir wie Cato wurden ge-handelt haben, so muffen wir uns vor allen Dingen in Catos ganze außere Lage hineindenken, und dann erst sind wir befugt, unsere Empfindungen gegen die seinigen zu halten, einen Schluß auf die Achnlichkeit zu machen und über die Wahrheit berfelben ein Urtheil zu fällen.

Diese Bollfandigkeit der Schilderung ist nur durch Berknüpfung mehrerer einzelnen Borstellungen und Empsindungen möglich, die sich gegen einander als Ursache und Birkung verhalten und in ihrem Zusammenhang ein Ganzes für unste Erkenntniß ausmachen. Alle diese Borstellungen mussen, wenn sie und lebhaft rühren sollen, einen unmittelbaren Eindruck auf unste Sinnslichkeit machen, und, weil die erzählende Form jederzeit diesen Eindruck schwächt, durch eine gegenwärtige Dandlung veranlaßt werden. Zur Bollständigkeit einer tragischen Schilderung gehort also eine Reihe einzelner versinnlichter Dandlungen, welche sich zu der tragischen Dandlung als zu einem Ganzen verbinden.

4) Fortbauernd endlich muffen die Borftellungen des Leidens auf uns wirken, wenn ein hoher Grad von Ruhrung durch fie erweckt werden foll. Der Affett, in welchen uns fremde Leiden versetzen, ift fur uns ein Zustand des Zwanges, aus welchem wir eilen

uns zu befreien, und allzuleicht verschwindet die gum Das Gemuth Mitleid so unentbebrliche Tauschung. muß alfo an biefe Borftellungen gewaltsam gefeffelt und ber Kreibeit beraubt werben, fich ber Tauschung au frubzeitig ju entreißen. Die Lebhaftigfeit ber Borftellungen und bie Starte ber Gindrude, welche unfre Sinnlichkeit überfallen, ift bagu allein nicht binreichenb; benn je beftiger bas empfangenbe Bermbgen gereigt wird, besto starter außert fich bie rudwirkenbe Rraft ber Seele, um biefen Ginbruck zu befiegen. felbstthatige Rraft aber barf ber Dichter nicht ichmas den, ber uns rubren will; benn eben im Rampfe berselben mit dem Leiden der Sinnlichkeit liegt der hobe Genuß, ben une die traurigen Rubrungen gemabren. Benn alfo bas Gemuth, feiner widerstrebenden Selbstthatigfeit ungeachtet, an die Empfindungen bes Leibens geheftet bleiben foll, fo muffen diefe periodenmeife geschickt unterbrochen, ja von entgegengefetten Empfindungen abgelost werden - um alsbann mit gunehmenber Starte gurudgutebren und bie Lebhafrigfeit bes erften Ginbrucks befto bfter gu erneuern. Ermattung, gegen die Birfungen der Gewohnheit ift ber Bechfel ber Empfindungen bas fraftigfte Mittel. Dieser Bechsel frischt die erschöpfte Sinnlichkeit wieder an, und die Gradation der Gindrude wedt bas felbitthatige Bermogen jum verhaltnigmagigen Biberftand. Unaufhorlich muß biefes geschäftig fenn, gegen ben 3mang ber Sinnlichkeit seine Freiheit zu behaupten, aber nicht fruber als am Ende ben Gieg erlangen. und noch weit weniger im Rampf unterliegen; sonft

ift es im erften Falle um bas Leiden, im zweiten um bie Thatigkeit gethan, und nur die Bereinigung von beiben erweckt ja die Ruhrung. In der geschickten Fuhrung dieses Rampses beruht eben bas große Gesheimniß der tragischen Runst; da zeigt sie sich in ihrem glanzendsten Lichte.

Auch bagu ift nun eine Reihe abwechselnder Borftellungen, alfo eine zwedmäßige Berknupfung mebrerer, diefen Borftellungen entsprechender Sandlungen nothwendig, an benen fich die Sauptbandlung, und burch fie ber abgezielte tragifche Ginbruck vollständig, wie ein Rnauel von ber Spindel, abmindet, und bas Gemuth zulett wie mit einem ungerreigbaren Nete umfirict. Der Runftler, wenn mir diefes Bild bier verstattet ift, sammelt erft wirthschaftlich alle einzelne Strablen bes Gegenstanbes, ben er gum Bertzeug feines tragischen 3wedes macht, und fie werden unter feinen Banden gum Blit, ber alle Bergen entgundet. Wenn ber Anfanger ben gangen Donnerstrahl bes Schredens und ber Kurcht auf einmal und fruchtlos in bie Bemuther ichleubert, fo gelangt jener Schritt por Schritt durch lauter fleine Schlage zum Ziel und durche bringt eben baburch die Seele gang, bag er fie nur allmählig und gradweise rahrte.

Wenn wir nunmehr die Refultate aus ben bisherigen Untersuchungen ziehen, so find es folgende Bedingungen, welche der tragischen Ruhrung zum Grunde liegen. Erstlich muß der Gegenstand unsers Mitleids zu unfrer Gattung im ganzen Sinn dieses Borts gehoren, und die Handlung, an der wir Theil nehmen sollen, eine moralische, b. i. unter bem Gesbiet ber Freiheit begriffen senn. Zweitens muß uns bas Leiben, seine Quellen und seine Grade, in einer Folge verknupfter Begebenheiten vollständig mitgetheilt und zwar brittens sinnlich vergegenwärtigt, nicht mitstelbar burch Beschreibung, sondern unmittelbar durch Handlung dargestellt werden. Alle diese Bedingungen vereinigt und erfüllt die Kunst in der Tragbbie.

Die Tragbbie mare bemnach bichterische Rach, ahmung einer zusammenhangenden Reibe von Begeben, beiten (einer vollständigen handlung), welche und Menschen in einem Zustand bes Leibens zeigt, und zur Absicht hat, unser Mitleib zu erregen.

Sie ift erftlich - Nachahmung einer handlung. Der Begriff ber Nachahmung unterscheibet fie von ben übrigen Gattungen ber Dichtfunft, welche bloß erzählen oder beschreiben. In Tragodien werden die einzelnen Begebenheiten im Augenblid ihres Gefchebens, als gegenwärtig, bor die Ginbildungefraft ober vor bie Sinne geftellt; unmittelbar, ohne Ginmifchung eines Dritten. Die Epopee, ber Roman, Die einfache Erzählung ruden die handlung, icon ihrer Form nach, in die Ferne, weil fie amischen den Lefer und die banbelnden Personen den Erzähler einschieben. Das Entfernte, bas Bergangene ichmacht aber, wie bekannt ift, ben Gindrud und ben theilnehmenden Uffeft; bas Gegenwärtige verstärkt ibn. Alle erzählende Formen machen bas Gegenwartige jum Bergangenen; alle bramatifche machen bas Bergangene gegenwärtig.

Die Tragbbie ift zweitens Nachahmung einer Reibe von Begebenheiten, einer Sandlung. Richt bloß bie Empfindungen und Affette ber tragischen Personen. fondern die Begebenbeiten, aus benen fie entsprangen und auf beren Beranlaffung fie fich außern, ftellt fie nachahmend bar; bies unterscheidet fie von ben Iprischen Dichtungsarten, welche zwar ebenfalls gewiffe Buftande bes Gemuthe poetisch nachahmen, aber nicht Sands Eine Elegie, ein Lieb, eine Dbe tonnen uns lungen. die gegenwärtige, burch besondere Umstände bedingte Gemuthebeschaffenbeit bes Dichtere (fen es in feiner eigenen Person oder in ibealischer) nachabmend por Augen ftellen, und insofern find fie gwar unter bem Begriff ber Tragbbie mit enthalten, aber fie machen ibn noch nicht aus, weil fie fich bloß auf Darftellungen von Gefühlen einschränken. Noch wefentlichere Unterschiebe liegen in bem verschiebenen 3wed biefer Dich. tunasarten.

Die Tragdbie ift brittens Nachahmung einer vollsständigen Sandlung. Ein einzelnes Ereigniß, wie tragisch es auch seyn mag, gibt noch keine Tragdbie. Mehrere als Ursache und Wirkung in einander gesgründete Begebenheiten muffen sich mit einander zwecks mäßig zu einem Ganzen verbinden, wenn die Wahrheit, b. i. die Uebereinstimmung eines vorgestellten Affekts, Charakters und dergleichen mit der Natur unfrer Seele, auf welche allein sich unfre Theilnahme gründet, erskannt werden soll. Wenn wir es nicht fühlen, daß wir selbst bei gleichen Umständen eben so würden gelitten und eben so gehandelt haben, so wird unser

Es fommt also barauf an, Mitleid nie erwachen. baff wir bie vorgeftellte Sandlung in ihrem gangen Busammenbang verfolgen, bag wir fie aus ber Seele ihres Urbebers durch eine naturliche Gradation unter Mitmirfung aufrer Umftande bervorfließen feben. entfleht und wachft und vollendet fich vor unfern Mugen bie Reugier bes Debipus, die Gifersucht bes Othello. So tann auch allein ber große Abstand ausgefüllt werben, ber fich zwischen bem Frieden einer ichulblofen Seele und ben Gewiffensqualen eines Berbrechers, amifchen ber ftolgen. Sicherheit eines Gludlichen und seinem schrecklichen Untergang, furg, ber fich zwischen ber rubigen Gemutheftimmung bes Lefers am Unfang und der heftigen Aufregung feiner Empfindungen am Ende ber Sandlung findet.

Eine Reihe mehrerer zusammenhangender Borfalle wird erfordert, einen Wechsel der Gemuthebewegungen in uns zu erregen, der die Ausmerksamkeit spannt, der jedes Bermögen unsers Geistes ausbietet, den ermattenden Thatigkeitstried ermuntert, und durch die verzögerte Befriedigung ihn nur besto heftiger entstammt. Gegen die Leiden der Sinnlichkeit sindet das Gemuth nirgends als in der Sittlichkeit Hulfe. Diese also besto dringender aufzusordern, muß der tragische Kunstler die Martern der Sinnlichkeit verlängern; aber auch dieser muß er Befriedigungen zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher machen. Beides ist nur durch eine Reihe von Handlungen möglich, die mit weiser Wahl zu dieser Abssicht verbunden sind.

i

1

İ

١

1

ď

İ

ø

15

17

18

K,

1

118

1

100

ái á

.

he s

and !

98

mile

den #

Die Tragbdie ift viertens poetische Nachahmung einer mitleidemurdigen Sandlung, und baburch mirb fie ber hiftorischen entgegengesett. Das Lettere murbe fie fenn, wenn fie einen hiftorifchen 3med verfolgte, wenn fie barauf ausginge, von geschehenen Dingen und bon ber Art ihres Geschehens zu unterrichten. In diesem Kalle mußte fie fich ftreng an biftorische Richtigfeit halten, weil fie einzig nur burch treue Darftellung bes wirklich Geschehenen ihre Abficht er-Aber die Tragbbie hat einen poetischen 3med, b. i. fie ftellt eine handlung bar, um ju rubren, und burch Ruhrung ju ergogen. Behandelt fie alfo einen gegebenen Stoff nach diefem ihrem 3wede, fo wird fie eben dadurch in der Nachahmung frei; fie erbalt Dacht, ja Berbindlichkeit, die hiftorische Babrbeit ben Gefeten ber Dichtfunft unterzuordnen, und ben gegebenen Stoff nach ihrem Bedurfniffe gu bearbeiten. Da fie aber ihren 3wed, bie Ruhrung, nur unter ber Bedingung ber bochften Uebereinstimmung mit ben Gesetzen ber Natur zu erreichen im Stande ift, so fteht fie, ihrer hiftorischen Freiheit unbeschadet, unter dem ftrengen Gefetz der Naturwahrheit, welche man im Gegenfat von ber biftorifchen bie poetische Babrbeit nennt. Go lagt fich begreifen, wie bei ftrenger Beobachtung ber hiftorischen Bahrheit nicht felten bie poetische leiden, und umgekehrt bei grober Berletung ber hiftorischen bie poetische nur um fo mehr geminnen Da ber tragische Dichter, so wie überhaupt jeder Dichter, nur unter dem Gefet ber poetischen Bahrheit ftebt, fo fann bie gewiffenhaftefte Beobachtung

ber biftorischen ihn nie von seiner Dichterpflicht los, fprechen, nie einer Uebertretung ber poetischen Wahrbeit, nie einem Mangel bes Intereffe zur Entschuldigung gereichen. Es verrath baber febr beschrantte Begriffe von der tragischen Runft, ja von der Dichtfunft überbaupt, ben Tragsbienbichter vor bas Tribunal ber Geschichte zu ziehen, und Unterricht von bemienigen ju fordern, ber fich ichon vermoge feines Ramens bloß zu Ruhrung und Ergogung verbindlich macht. Sogar bann, wenn fich ber Dichter felbft burch eine angfiliche Unterwurfigfeit gegen biftorifche Babrbeit feines Runftlervorrechts begeben, und ber Geschichte eine Gerichtebarteit über fein Produtt ftillschweigend eingeraumt haben follte, forbert die Runft ihn mit allem Rechte vor ihren Richterftuhl, und ein Tod herrmanns, eine Minona, ein Fuft von Stromberg marben, wenn fie bier die Prufung nicht aushielten, bei noch fo punttlicher Befolgung ber Coftume, bes Bolte, und bes Zeitcharafters mittelmäßige Tragdbien beißen.

Die Tragodie ift funftens Nachahmung einer handlung, welche uns Menschen im Zustand des Leidens
zeigt. Der Ausbruck "Menschen" ift nichts weniger
als mußig, und dient dazu, die Grenzen genau zu
bezeichnen, in welche die Tragodie in der Bahl ihrer
Gegenstände eingeschränkt ift. Nur das Leiden sinnlich moralischer Besen, dergleichen wir selbst sind,
kann unser Mitleid erwecken. Besen also, die sich
von aller Sittlichkeit lossprechen, wie sich der Aberglaube des Bolks, oder die Einbildungskraft der Dichter
bie bosen Damonen malt, und Menschen, welche ihnen

gleichen - Befen ferner, die von bem 3mange ber Sinnlichkeit befreit find, wie wir uns die reinen Intelligengen benten, und Menschen, die fich in boberm Grade, ale bie menschliche Schmachbeit erlaubt, biesem 3mange entzogen baben. find gleich untauglich fur bie Tragbbie. Ueberhaupt bestimmt icon ber Begriff bes Leibens, und eines Leidens, an bem wir Theil nehmen follen, daß nur Menschen im vollen Ginne Diefes Borte ber Gegenftand beffelben feyn tonnen. reine Intelligeng tann nicht leiben, und ein menfche liches Gubieft, bas fich diefer reinen Intelligeng in ungewöhnlichem Grabe nabert, fann, weil es in feiner fittlichen Natur einen ju ichnellen Schutz gegen die Leiben einer fcmachen Sinnlichfeit findet, nie einen großen Grad von Pathos erweden. Gin burchaus finnliches Subjekt obne Sittlichkeit, und folche, die fich ihm nabern, find zwar bes furchterlichften Grabes von Leiden fabig, weil ihre Sinnlichkeit in überwiegenbem Grabe wirft, aber von feinem fittlichen Befabl aufgerichtet, werben fie biefem Schmerg gum Raube - und von einem Leiben, von einem burchaus bulflosen Leiden, von einer absoluten Unthatigkeit ber Bernunft wenden wir uns mit Unwillen und Abscheu Der tragische Dichter gibt also mit Recht binwea. ben gemischten Charafteren ben Borgug, und bas Ibeal feines helben liegt in gleicher Entfernung zwis fchen bem gang Bermerflichen und bem Bolltommenen.

Die Tragddie endlich vereinigt alle diese Eigenschaften, um ben mitleidigen Affekt zu erregen. Mehrere von ben Anstalten, welche ber tragische Dichter

macht, ließen fich gang füglich zu einem andern 3weck, z. B. einem moralischen, einem hiftorischen u. a. bes nutzen; daß er aber gerade diesen und keinen andern fich vorsetzt, befreit ihn von allen Forderungen, die mit diesem 3weck nicht zusammenhangen, verpflichtet ihn aber auch zugleich, bei jeder besondern Anwendung der bisher aufgestellten Regeln fich nach diesem letzten 3wecke zu richten.

Der letzte Grund, auf ben sich alle Regeln für eine bestimmte Dichtungsart beziehen, heißt ber 3med bieser Dichtungsart; die Berbindung der Mittel, wo, durch eine Dichtungsart ihren Zweck erreicht, heißt ihre Form. Zweck und Form stehen also mit einander in dem genauesten Berhältniß. Diese wird durch jenen bestimmt und als nothwendig vorgeschrieben, und der erfüllte Zweck wird das Resultat der glücklich beobsachteten Form seyn.

Da jebe Dichtungsart einen ihr eigenthamlichen 3med verfolgt, so wird fie fich eben deswegen durch eine eigenthamliche Form von den übrigen unterscheiden, denn die Form ist das Mittel, durch welches sie ihren 3med erreicht. Eben das, was sie ausschließend vor den übrigen leistet, muß sie vermöge derjenigen Beschaffenheit leisten, die sie vor den übrigen ausschließend besitzt. Der 3med der Tragddie ist: Rührung; ihre Form: Nachahmung einer zum Leiden sührenden Handlung. Mehrere Dichtungsarten konnen mit der Tragddie einerlei Handlung zu ihrem Gegenstand haben. Mehrere Dichtungsarten konnen den 3med der Tragddie, die Rührung, wenn gleich

nicht als Hauptzweck, verfolgen. Das Unterscheibende ber lettern besteht also im Berhaltniß ber Form zu bem 3wecke, b. i. in ber Art und Beise, wie sie ihren Gegenstand in Rucksicht auf ihren 3weck behandelt, wie sie ihren 3weck burch ihren Gegenstand erzeicht.

Wenn ber Zweck ber Tragbbie ift, ben mitleibigen Affekt zu erregen, ihre Form aber bas Mittel ift, burch welches sie biesen Zweck erreicht, so muß Nachsahmung einer rührenden Handlung ber Inbegriff aller Bedingungen seyn, unter welchen ber mitleibige Affekt am stärksten erregt wird. Die Form ber Tragbbie ift also bie gunftigste, um ben mitleibigen Affekt zu erregen.

Das Produkt einer Dichtungsart ist vollfommen, in welchem die eigenthumliche Form dieser Dichtungs, art zu Erreichung ihres Zweckes am besten benutzt worden ist. Eine Tragidie also ist vollsommen, in welcher die tragische Form, nämlich die Nachahmung einer rührenden Handlung, am besten benutzt worden ist, den mitleidigen Affekt zu erregen. Diejenige Trasgidie würde also die vollsommenste senn, in welcher das erregte Mitleid weniger Wirkung des Stoffs als der am besten benutzten tragischen Form ist. Diese mag für das Ideal der Tragodie gelten.

Biele Trauerspiele, sonft voll hoher poetischer Schönheit, find bramatisch tabelhaft, weil fie den 3wed der Tragodie nicht durch die beste Benutzung der tragischen Form zu erreichen suchen; andere find es, weil sie durch die tragische Form einen andern

3weck als ben ber Tragbbie erreichen. Richt wenige unfrer beliebteften Stude rubren und einzig bes Stoffes wegen, und wir find großmathig ober unaufmertfam genug, biefe Gigenschaft ber Materie bem ungeschickten Ranftler ale Berbienft anzurechnen. Bei andern icheinen wir une ber Abficht gar nicht ju erinnern, in welcher uns ber Dichter im Schausvielbaufe versammelt bat. und zufrieden, burch glangende Spiele ber Ginbilbungefraft und bes Biges angenehm unterhalten gu fenn, bemerten wir nicht einmal, bag wir ibn mit faltem Bergen verlaffen. Soll die ehrmurdige Runft, (benn bas ift fie, bie ju bem gottlichen Theil unfers Befens (pricht) ihre Sache burch folche Rampfer vor folden Rampfrichtern fabren? - Die Genagfamfeit bes Publifums ift nur ermunternd far die Mittelmagigfeit, aber beschimpfend und abschredend fur bas Genie.

## Zerstreute Betrachtungen

Aber

## verschiedene afthetische Begenstande."

Alle Eigenschaften ber Dinge, wodurch sie afthetisch werben tonnen, lassen sich unter vielerlei Klassen bringen, die sowohl nach ihrer objektiven Berschieben, beit, als nach ihrer verschiedenen subjektiven Berschung, auf unser leibendes oder thatiges Bermdgen ein nicht bloß der Starke, sondern auch dem Werth nach verschiedenes Wohlgefallen wirken, und für den Zwed der schonen Künste auch von ungleicher Brauch, barkeit sind; nämlich das Angenehme, das Gute, das Erhabene und Schone. Unter diesen ist das Erhabene und Schone allein der Kunst eigen. Das Angenehme ist ihrer nicht würdig, und das Gute ist wenigstens nicht ihr Zwed; benn der Zwed ber Kunst ist, zu vergnügen, und das Gute, sep es

<sup>\*</sup> Anmertung bes Herausgebers. Diefer Auffan ers fepien zuerst im fünften Stück ber Neuen Thalia vom Jahr 1795.

theoretisch oder praktisch, kann und barf ber Sinnlichs feit nicht als Mittel bienen.

Das Ungenehme vergnugt blog bie Sinne, und unterscheibet fich barin von bem Guten, welches ber bloßen Vernunft gefällt. Es gefällt burch seine Materie, benn nur ber Stoff kann ben Sinn afficiren, und alles, was Form ift, nur ber Vernunft gefallen.

Das Schone gefällt zwar durch das Medium der Sinne, wodurch es sich vom Guten unterscheidet, aber es gefällt durch seine Form der Vernunft, woburch es sich vom Angenehmen unterscheidet. Das Sute, kann man sagen, gefällt durch die bloße vernunft gemäße Form, das Schone durch vernunft ahnliche Form, das Angenehme durch gar keine Form. Das Gute wird gedacht, das Schone bestrachtet, das Angenehme bloß gefählt. Jenes gefällt im Begriff, das zweite in der Anschauung, das dritte in der materiellen Empfindung.

Der Abstand zwischen dem Guten und dem Ansgenehmen fällt am meisten in die Augen. Das Gute erweitert unsere Erkenntniß, weil es einen Besgriff von seinem Objekt verschafft und voraussetz; der Grund unsers Wohlgefallens liegt in dem Gegenstand, wenn gleich das Wohlgefallen selbst ein Justand ift, in dem wir uns befinden. Das Angenehme hingegen bringt gar kein Erkenntniß seines Objekts hervor und gründet sich auch auf keines. Es ist bloß dadurch angenehm, daß es empfunden wird, und sein Begriff verschwindet ganzlich, sobald wir uns die Affektibilistat der Sinne hinwegdenken oder sie auch nur verändern.

Einem Menschen, ber Frost empfindet, ist eine warme Luft angenehm; eben dieser Mensch aber wird in der Sommerhitze einen kablenden Schatten suchen. In beiden Fällen aber wird man gestehen, hat er richtig geurtheilt. Das Objektive ist von uns völlig unabhängig, und was uns heute wahr, zweckmäßig, vernanstig vorkommt, wird uns (vorausgesetzt, daß wir heute richtig geurtheilt haben) auch in zwanzig Jahren eben so erscheinen. Unser Urtheil über das Angenehme ändert sich ab, so wie sich unsere Lage gegen sein Objekt verändert. Es ist also keine Sigenschaft des Objekts, sondern entsteht erst aus dem Verhältniß eines Objekts zu unsern Sinnen — denn die Beschaffenheit des Sinnes ist eine nothwendige Bedingung besselben.

Das Gute hingegen ift schon gut, ehe es vorge, stellt und empfunden wird. Die Eigenschaft, durch die es gefällt, besteht vollkommen für sich selbst, ohne unser Subjekt nothig zu haben, wenn gleich unser Bohlgefallen an demselben auf einer Empfänglichkeit unsers Wesens ruht. Das Angenehme, kann man daher sagen, ist nur, weil es empfunden wird; das Gute hingegen wird empfunden, weil es ist.

Der Abstand bes Schonen von bem Angenehmen fallt, so groß er auch übrigens ift, weniger in die Augen. Es ist darin dem Angenehmen gleich, daß es immer ben Sinnen muß vorgehalten werden, daß es nur in der Erscheinung gefällt. Es ist ihm ferner barin gleich, daß es teine Ertenntniß von seinem Obsiett verschafft noch voraussett. Es unterscheidet sich

aber wieder fehr von bem Angenehmen, weil es burch bie Rorm feiner Erscheinung, nicht burch bie mates rielle Empfindung gefällt. Es gefällt gwar bem vernanftigen Subjett blog, infofern baffelbe jugleich finnlich ift; aber es gefällt auch bem Sinnlichen nur. infofern baffelbe jugleich vernunftig ift. Es gefällt nicht bloß bem Individuum, fondern ber Gattung, und ob es gleich nur burch feine Beziehung auf finnlich vernanftige Befen Erifteng erbalt, fo ift es boch von allen empirischen Bestimmungen ber Sinnlichkeit unabhangig, und es bleibt baffelbe, auch wenn fich bie Privatbeschaffenbeit ber Subjette verandert. Das Schone alfo bat eben bas mit bem Guten gemein. worin es von bem Angenehmen abweicht, und gebt eben ba bon bem Buten ab, wo es fich bem Angenehmen nabert.

Unter bem Guten ift basjenige zu versteben, worin die Bernunft eine Angemeffenheit zu ihren, theoretisschen oder praktischen, Gesetzen erkennt. Es kann aber der namliche Gegenstand mit der theoretischen Bernunft pollkommen zusammenstimmen, und doch der praktischen im bochten Grad widersprechend sepn. Wir konnen den Iwed einer Unternehmung mißbilligen, und doch die Iwedmäßigkeit in derselben bewundern. Wir konnen die Genüffe verachten, die der Wolsliftling zum Ziel seines Lebens macht, und doch seine Rugheit in der Wahl der Mittel und die Consequenz seiner Grundsätze loben. Was und bloß durch seine Form gefällt, ift gut, und es ift absolut und phne Bedingung gut, wenn seine Form zugleich auch sein

Inhalt ift. Auch bas Gute ift ein Objett ber Empfindung, aber teiner unmittelbaren, wie bas Angernehme, und auch teiner gemischten, wie das Schone. Es erregt nicht Begierde, wie das erfte, und nicht Reigung, wie das zweite. Die reine Borftellung des Guten kann nur Achtung einfloffen.

Nach Teffetzung bes Unterschiedes zwischen dem Angenehmen, dem Guten und dem Schonen leuchtet ein, daß ein Gegenstand häßlich, unvolltommen, ja sogar moralisch verwerslich und doch angenehm sewn, doch den Sinnen gefallen konne; daß ein Gegenstand die Sinne empbren und doch gut sewn, doch der Bernunft gefallen konne; daß ein Gegenstand seinem innern Wesen nach das moralische Geschhl empbren und doch in der Betrachtung gefallen, doch schon sewn konne. Die Ursache ist, weil bei allen diesen verschies benen Worstellungen ein anderes Bermögen des Gesmuths und auf eine andere Art interessirt ist.

Aber hiermit ift die Rlassistation ber afthetischen Pradifate noch nicht erschöpft; benn es gibt Gegen, stände, die zugleich häßlich, ben Sinnen widrig und schredlich, unbefriedigend für ben Berstand und in ber moralischen Schätzung gleichgültig find, und die boch gefallen, ja, die in so hohem Grad gefallen, daß wir gern das Bergnügen ber Sinne und des Berstandes aufopfern, um uns ben Genuß derselben zu verschaffen.

Nichts ift reizender in der Natur als eine ichbne Landichaft in der Abendrothe. Die reiche Mannichfaltigfeit und der milbe Umriß ber Gestalten, das unsendlich wechselnde Spiel des Lichts, der leichte Flor,

ber die fernen Objekte umkleibet — Mes wirkt zufammen, unfere Sinne zu ergoben. Das fanfte Gerausch eines Wasserfalls, das Schlagen der Nachtigallen,
eine angenehme Musik soll dazu kommen, unser Bergnügen zu vermehren. Wir sind aufgeldst in suße Empfindungen von Rube, und indem unsere Sinne von der Harmonie der Farben, der Gestalten und Thee auf das Angenehmste gerührt werden, ergötzt sich das Gemuth an einem leichten und geistreichen Ibeengang und das Herz an einem Strom von Geschlen.

Auf Ginmal erhebt fich ein Sturm, ber ben hims mel und die gange Landschaft verfinftert, ber alle ans bere Tone überstimmt und schweigen macht, und uns alle jene Bergnugungen plotlich raubt. Dechichmarge Bolfen umgieben ben horizont, betaubenbe Donners schläge fallen nieder, Blit folgt auf Blit und unser Geficht wie unfer Gebor wird auf bas Wibrigfte gerubrt. Der Blit leuchtet nur, um uns bas Schred. liche ber Nacht befto fichtbarer ju machen; wir feben, wie er einschlägt, ja wir fangen an ju farchten, baß Nichts destoweniger er auch une treffen mochte. werben wir glauben, bei bem Tausch eber gewonnen als verloren zu baben, biejenigen Personen ausgenoms men, benen die Aurcht alle Freiheit des Urtheils raubt. Wir werben von biesem furchtbaren Schauspiel, bas unsere Sinne gurudftogt, von einer Seite mit Dacht angezogen, und verweilen uns bei bemfelben mit einem Gefahl, bas man zwar nicht eigentliche Luft nennen tann, aber ber Luft oft weit vorzieht. Run ift aber

diefes Schauspiel ber Natur eber verberblich als gut, (wenigstens bat man gar nicht notbig an bie Mutbarteit eines Gewitters ju benten, um an biefer Naturerscheinung Gefallen zu finden,) es ift eber baflich als fcon, benn Finfternif fann als Beraubung aller Borftellungen, die das Licht verschafft, nie gefallen, und die plotliche Lufterschatterung burch ben Donner, fo wie die plogliche Lufterleuchtung burch ben Blit, widersprechen einer nothwendigen Bedingung aller Schonbeit, die nichts Abruptes, nichts Gemaltfames verträgt. Ferner ift biefe Naturerscheinung ben blogen Sinnen eber ichmerzhaft als annehmlich, weil bie Nerven des Gesichts und bes Gebors burch bie plotliche Abwechslung von Dunkelheit und Licht, von bem Rnallen bes Donners zur Stille peinlich ans gespannt und bann eben so gewaltsam wieder erschlafft werben. Und trot allen diefen Urfachen bes Diffallens ift ein Gewitter fur ben, ber es nicht furchtet, eine anziehende Erscheinung.

Ferner. Mitten in einer grunen und lachenden Ebene foll ein unbewachsener wilder hügel hervor, ragen, ber dem Auge einen Theil der Aussicht entzieht. Jeder wird diesen Erdhausen hinweg munschen, als Etwas, das die Schonheit der ganzen Landschaft verunstaltet. Unn lasse man in Gedanken diesen Sasgel immer hoher und hoher werden, ohne das Geringste in seiner übrigen Form zu verändern, so daß dasselbe Berhältniß zwischen seiner Breite und Sche auch noch im Großen beibehalten wird. Anfangs wird das Misvergnügen über ihn zunehmen, weil ihn seine

aunehmende Große nur bemertbarer, nur ftbrender macht. Man fahre aber fort, ihn bis aber bie boppelte Bobe eines Thurmes ju vergrößern, fo wird bas Digvergnagen aber ibn fich unmerflich verlieren und einem gang anbern Gefable Plat machen. Ift er ends lich fo boch binaufgestiegen, bag es bem Auge beinabe unmbglich wird, ibn in ein einziges Bilb gufammen au faffen, fo ift er uns mehr werth, als bie gange fcone Chene um ibn ber, und wir warden ben Ginbrud, ben er auf uns macht, ungern mit einem anbern noch fo iconen vertauschen. Run gebe man in Gebanten biefem Berg eine folche Reigung, baf es aussieht, als wenn er alle Augenblicke berabstarzen wollte, fo wird bas vorige Gefahl fich mit einem andern vermischen; Schreden wird fich bamit verbinden, aber ber Gegenstand felbst wird nur besto angiebender fenn. Gefett aber, man tonnte biefen fich neigenden Berg burd einen andern unterftuben, fo murbe fic der Schreden und mit ihm ein großer Theil unfere Bobl. gefallens verlieren. Gefett ferner, man ftellte bicht an biefen Berg vier bis funf andere, bavon jeder um ben vierten ober fanften Theil niedriger mare als der junachft auf ibn folgende, fo marbe bas erfte Gefabl, bas uns feine Große einflogte, merklich geschwacht werden - etwas Mehnliches wurde geschehen, wenn man ben Berg felbft in gebn ober amblf gleichformige Abfage theilte; auch wenn man ibn burch funftliche Unlagen verzierte. Dit biefem Berge haben wir nun Unfange feine andere Operation vorgenommen, als baß wir ibn, gang wie er war, ohne feine Korm gu

verandern, großer machten, und durch diefen einzigen Umftand wurde er aus einem gleichgultigen, ja fogar wibermartigen Gegenstand in einen Gegenstand bes Boblgefallens vermandelt. Bei ber zweiten Operas tion baben wir diefen großen Gegenstand jugleich in ein Dbjett bes Schredens verwandelt, und badurch bas Boblgefallen an feinem Unblid vermehrt. ben übrigen damit vorgenommenen Operationen haben wir bas Schredenerregende feines Anblid's verminbert, und baburch bas Bergnugen geschwächt. Bir baben bie Borftellung feiner Große fubjektiv verringert, theils badurch. bag wir die Aufmertfamteit bes Mus ges gertheilten, theils baburch, baf wir bemfelben in ben baneben geftellten Heinern Bergen ein Dag verichafften, womit es die Grofe bes Berges besto leichter beberrichen fonnte. Große und Schrectbarteit tonnen alfo in gewiffen Fallen fur fich allein eine Quelle bon Bergnagen abgeben.

Es gibt in der griechischen Fabellehre kein farch, terlicheres und zugleich bäßlicheres Bild als die Furien oder Erinnyen, wenn sie aus dem Orkus hervorssteigen, einen Berbrecher zu verfolgen. Ein scheußlich verzerrtes Gesicht, hagere Figuren, ein Ropf, der statt der Haare mit Schlangen bedeckt ist, emporen unsere Sinne eben so sehr, als sie unsern Geschmack beleisdigen. Wenn aber diese Ungeheuer vorgestellt werden, wie sie den Muttermorder Orestes verfolgen, wie sie die Fackel in ihren Handen schwingen und ihn rastlos von einem Orte zum andern jagen, die sie endlich, wenn die zärnende Gerechtigkeit verschhnt ist, in den

Abgrund der Bolle verschwinden, so verweilen wir mit einem angenehmen Graufen bei diefer Borftellung. Aber nicht bloß die Gewiffensangst eines Berbrechers, welche durch die Kurien verfinnlicht wird, selbst feine pflichtwidrigen Sandlungen, der wirkliche Aktus eines Berbrechers, fann und in ber Darftellung gefallen. Die Mebea bes griechischen Trauerspiele Alptemnestra, bie ibren Gemahl ermorbet, Dreft, der feine Mutter tobtet, erfullen unfer Gemuth mit einer ichauerlichen Luft. Selbst im gemeinen Leben entbeden wir, bag uns gleichgultige, ja felbit wibrige und abichreckende Begenstände zu interessiren anfangen, sobald fie fich entweber bem Ungeheuren ober bem Schredlichen nabern. Gin gang gemeiner und unbedeutender Menfc fangt an, uns ju gefallen, fobald eine beftige Leis benschaft, die feinen Werth nicht im Geringsten erhobt, ibn zu einem Gegenstand ber Aurcht und bes Schretfens macht; fo wie ein gemeiner, nichts fagenber Gegenstand fur uns eine Quelle ber Luft wird, sobald wir ibn fo vergrößern, bag er unfer Kaffungevermb. gen ju überschreiten brobt. Gin baglicher Menich wird noch baglicher burch ben Born, und boch fann er im Ausbruch diefer Leidenschaft, fobald fie nicht in's Lacherliche, fonbern in's Kurchtbare verfallt, gerade noch ben meiften Reig fur uns haben. Selbft bis zu den Thieren berab gilt diese Bemerkung. Gin Stier am Pfluge, ein Pferd am Rarren, ein Sund, find gemeine Gegenstände; reigen wir aber ben Stier jum Rampfe, feten wir bas rubige Pferd in Buth, ober feben wir einen mutbenben Bund, fo erheben

sich biese Thiere zu afthetischen Gegenständen, und wir fangen an, sie mit einem Gefühle zu betrachten, das an Bergnügen und Achtung grenzt. Der allen Menschen gemeinschaftliche hang zum Leidenschaftlichen, die Macht der sympathetischen Gefühle, die uns in der Natur zum Anblick des Leidens, des Schreckens, des Entsetzens hintreibt, die in der Aunst so viel Reiz für uns hat, die uns in das Schauspielzhaus lockt, die uns an den Schilderungen großer Unzglücksfälle so viel Geschmack sinden läst — alles dies beweist für eine vierte Quelle von Lust, die weder das Angenehme, noch das Gute, noch das Schone zu erzeugen im Stande sind.

Alle bisber angeführten Beispiele haben etwas Db. jeftives in der Empfindung, die fie bei uns erregen, mit einander gemein. In allen empfangen wir eine Borftellung von Etwas, "bas entweder unfere finnliche "Raffungefraft oder unfere finnliche Widerftebunge, "fraft aberichreitet, oder ju aberichreiten brobt," jeboch ohne biefe Ueberlegenheit bis gur Unterbrackung jener beiben Rrafte zu treiben, und ohne die Beffres bung jum Ertenntnig oder jum Biderftand in uns niederzuschlagen. Gin Mannichfaltiges wird uns bort gegeben, meldes in Ginbeit jufammen gu faffen unfer anschauendes Bermdgen bis an feine Grenzen treibt. Eine Rraft wird uns bier vorgestellt, gegen welche die unfrige verschwindet, die wir aber boch bamit zu vergleichen genothigt werben. Entweber ift es ein Gegenftand, ber fich unferm Unichauungevermogen gus gleich barbietet und entzieht, und bas Beffreben

gur Borftellung wedt, ohne es Befriedigung boffen au laffen; ober es ift ein Gegenstand, ber gegen unfer Dafenn felbft feindlich aufzustehen scheint, uns gleichfam zum Rampf berausforbert und fur ben Musgang beforgt macht. Eben fo ift in allen angeführten Kallen bie namliche Birtung auf bas Empfindungsvermbgen fichtbar. Alle feten bas Gemuth in eine unrubige Bewegung und fpannen es an. Gin gewiffer Ernft, der bis zur Zeierlichkeit fleigen tann, bemachtigt fich unferer Seele, und indem fich in den finns lichen Organen beutliche Spuren von Beangftigung geigen, fintt ber nachbentenbe Beift in fich felbft gurud, und icheint fich auf ein erbobtes Bewußtfenn feiner felbstftandigen Rraft und Barbe gu ftaten. Diefes Bewußtsenn muß schlechterdings überwiegend fenn, wenn bas Große ober bas Schredliche einen afthetischen Werth fur uns haben foll. Beil fich nun bas Gemuth bei folchen Borftellungen begeistert und aber fich felbst geboben fablt, fo bezeichnet man fie mit bem Ramen bes Erhabenen, obgleich ben Ges genftanden felbft objettiv nichts Erhabenes gutommt, und es alfo mobl ichidlicher mare, fie erhebend gu nennen.

Benn ein Objekt erhaben heißen foll, so muß es fich unsern finnlichen Bermögen entgegensetzen. Es laffen fich aber überhaupt zwei verschiedene Berbaltniffe benken, in welchen die Dinge zu unserer Sinnlichkeit stehen konnen, und diesen gemäß muß es auch zwei verschiedene Arten des Biderstandes geben. Entweder werben sie als Objekte betrachtet,

von benen wir uns ein Erkenntniß verschaffen wollen, ober sie werden als eine Macht angesehen, mit der wir die unfrige vergleichen. Nach dieser Eintheilung gibt es auch zwei Gattungen des Erhabenen, das Erhabene der Kraft.

Nun tragen aber die finnlichen Bermdgen nichts weiter gur Erfenntnig bei, als bag fie ben gegebenen Stoff auffaffen und bas Mannichfaltige beffelben im Raum und in der Zeit aneinander fegen. Mannichfaltige zu unterscheiben und zu fortiren, ift bas Geschäft bes Berftandes, nicht ber Einbilbungs, fraft. Fur ben Berftand allein gibt es ein Bers Schiedenes, fur bie Einbildungefraft (als Sinn) bloß ein Gleichartiges, und es ift also bloß die Menge bes Gleichartigen (bie Quantitat, nicht bie Qualitat), was bei der finnlichen Auffaffung der Erscheinungen einen Unterschied machen fann. Soll alfo bas finnliche Borftellungsvermbgen an einem Gegens ftand erliegen, fo muß biefer Gegenstand burch feine Quantitat fur bie Ginbilbungefraft überfteigend fenn. Das Erbabene ber Erkenntnig berubt bemnach auf ber Bahl ober ber Große, und fann barum auch bas mathematische beißen. \*

## Von der ästhetischen Größenschätzung.

Ich tann mir von der Quantitat eines Gegensftandes vier, von einander gang verschiedene, Borsftellungen machen.

<sup>\*</sup> Siehe Kant's Kritit ber afthetischen Urtheilstraft. Schller's sammil. Werte. XI. Bb. 37

Der Thurm, ben ich vor mir febe, ift eine Grofie.

Er ift zweihundert Ellen boch.

Er ift boch.

Er ift ein bober (erhabener) Gegenftand.

Es leuchtet in die Augen, baß burch jedes dieser viererlei Urtheile, welche sich boch sammtlich auf die Quantitat des Thurms beziehen, etwas ganz Bersschiedenes ausgesagt wird. In den beiden ersten Urstheilen wird ber Thurm bloß als ein Quantum (als eine Große), in den zwei abrigen wird er als ein Magnum (als etwas Großes) betrachtet.

Mies, was Theile hat, ift ein Quantum. Jebe Anschauung, jeder Berstandesbegriff hat eine Große, so gewiß dieser eine Sphare und jene einen Inhalt hat. Die Quantität überhaupt kann also nicht gesmeint senn, wenn man von einem Großenunterschied unter den Objekten redet. Die Rede ist hier von einer solchen Quantität, die einem Gegenstande vorzugsweise zukommt, d. h. die nicht bloß ein Quantum, sons bern zugleich ein Magnum ist.

Bei jeber Große benkt man sich eine Einheit, zu welcher mehrere gleichartige Theile verbunden sind. Soll also ein Unterschied zwischen Große und Große Statt sinden, so kann er nur darin liegen, daß in der einen mehr, in der andern weniger Theile zur Einheit verbunden sind, oder daß die eine nur einen Theil in der andern ausmacht. Dasjenige Quantum, welches ein anderes Quantum als Theil in sich ents halt, ift gegen dieses Quantum ein Magnum.

Untersuchen, wie oft ein bestimmtes Quantum in einem andern enthalten ift, heißt dieses Quantum meffen (wenn es stetig), oder es zahlen (wenn es nicht stetig ift). Auf die zum Maß genommene Einheit kommt es also jederzeit an, ob wir einen Gegenstand als ein Magnum betrachten sollen, d. h. alle Große ist ein Berhaltnigbegriff.

Gegen ihr Maß gehalten, ist jebe Große ein Mag, num, und noch mehr ist sie es gegen bas Maß ihres Maßes, mit welchem verglichen dieses selbst wieder ein Magnum ist. Aber so, wie es herabwarts geht, geht es auch aufwarts. Jedes Magnum ist wieder klein, sobald wir es uns in einem andern enthalten benken, und wo gibt es hier eine Grenze, da wir jede noch so große Zahlreihe mit sich selbst wieder multipliziren konnen?

Auf dem Bege der Meffung konnen wir also zwar auf die comparative, aber nie auf die absfolute Große stoßen, auf diejenige nämlich, welche in keinem andern Quantum mehr enthalten sepn kann, sondern alle andere Großen unter sich befaßt. Nichts wurde und ja hindern, daß dieselbe Berstandeshandlung, die und eine solche Große lieferte, und auch das Duplum derselben lieferte, weil der Berstand successiv verfährt, und, von Zahlbegriffen geleitet, seine Synthese in's Unendliche fortsetzen kann. So lange sich noch bestimmen läßt, wie groß ein Gegenstand sey, ist er noch nicht (schlechthin) groß, und kann durch dieselbe Operation der Bergleichung zu einem sehr kleinen herabgewürdigt werden. Diesem

nach könnte es in der Natur nur eine einzige Erbse per excellentiam geben, namlich das unendliche Ganze der Natur selbst, dem aber nie eine Anschauung entsprechen, und deffen Synthesis in keiner Zeit vollendet werden kann. Da sich das Reich der Zahl nie ersschöpfen läßt, so mußte es der Verstand seyn, der seine Synthesis endigt. Er selbst mußte irgend eine Einheit als höchstes und außerstes Maß aufstellen, und was darüber hinausragt, schlechthin für groß erklären.

Dies geschieht auch wirklich, wenn ich von dem Thurm, der vor mir steht, sage, er sey hoch, ohne seine Sobie zu bestimmen. Ich gebe hier kein Maß der Bergleichung, und doch kann ich dem Thurm die absolute Größe nicht zuschreiben, da mich gar nichts hindert, ihn noch größer anzunehmen. Mir muß also schon durch den bloßen Anblick des Thurmes ein außerstes Maß gegeben senn, und ich muß mir einsbilden konnen, durch meinen Ausdruck: dieser Thurm ist hoch, auch jedem andern dieses außerste Maß vorgeschrieben zu haben. Dieses Maß liegt also schon in dem Begriffe eines Thurmes, und es ist kein ans beres als der Begriff seiner Gattungsgröße.

Jebem Dinge ift ein gewisses Maximum ber Große entweder durch seine Gattung (wenn es ein Werk der Natur ift), oder (wenn es ein Werk der Freiheit ift) durch die Schranken ber ihm zu Grunde lies genden Ursache und durch seinen Zweck vorgeschrieben. Bei jeder Wahrnehmung von Gegenständen wenden wir, mit mehr oder weniger Bewußtseyn, dieses

Großenmaß an; aber unfere Empfindungen find febr verschieben, je nachdem bas Dag, welches wir zum Grund legen, zufälliger oder nothwendiger ift. Ueberichreitet ein Objett ben Begriff feiner Gattungegroße, fo wird es uns gemiffermagen in Bermunberung feten. Bir werden überrafcht, und unfere Erfahrung erweitert fich, aber infofern wir an bem Gegenstand felbft tein Intereffe nehmen, bleibt es bloß bei biefem Gefable einer übertroffenen Erwartung. Wir haben jenes Daß nur aus einer Reibe von Erfahrungen abgezogen, und es ift gar feine Nothwendigkeit porhanden, daß es immer gutreffen muß. Ueberfchreitet bingegen ein Erzeugniß ber Freiheit ben Begriff, ben wir uns von ben Schranten feiner Urfache machten, fo werden wir ichon eine gemiffe Bewunderung empfinden. Es ift bier nicht blog die übertroffene Erwartung, es ift zugleich eine Entledigung von Schranken, mas uns bei einer folden Erfahrung uber-Dort blieb unfere Aufmerkfamkeit bloß bei rasct. bem Produtte fteben, bas an fich felbft gleichgultig mar; hier wird fie auf die hervorbringende Rraft bingezogen, welche moralisch ober boch einem moralischen Befen angeborig ift, und uns alfo nothwendig intereffiren muß. Diefes Intereffe wird in eben bem Grabe fleigen, als die Rraft, welche bas wirfende Pringipium ausmachte, ebler und wichtiger, und die Schranke, welche wir überschritten finden, ichwerer zu überwinden ift. Gin Pferd von ungewohnlicher Große wird uns angenehm befremben, aber noch mehr ber geschickte und ftarte Reiter-, ber es bandigt. Sehen wir ihn nun gar mit diesem Pferd über einen breiten und tiefen Graben setzen, so erstaunen wir; und ist es eine feindliche Fronte, gegen welche wir ihn lossprengen sehen, so gesellt sich zu diesem Erstaunen Uchtung, und es geht in Bewunsberung über. In dem letztern Fall behandeln wir seine Handlung als eine dynamische Größe, und wensben unsern Begriff von menschlich er Tapferkeit als Maßstab darauf an, wo es nun darauf ankommt, wie wir uns selbst fühlen, und was wir als äußerste Grenze der Herzhaftigkeit betrachten.

Ganz anders bingegen verbalt es fich, wenn ber Größenbegriff bes 3meds überschritten wird. legen wir keinen empirischen und zufälligen, sondern einen rationalen und alfo nothwendigen Magftab jum Grunde, ber nicht überschritten werden fann, ohne ben 3med bes Gegenstandes zu vernichten. Die Große eines Bobnhauses ift einzig durch feinen 3med bestimmt; die Große eines Thurmes tann blog burch die Schranfen der Architektur bestimmt fenn. Rinde ich baber bas Wohnhaus fur feinen 3med ju groß, fo muß es mir nothwendig mißfallen. Finde ich hingegen ben Thurm meine Idee von Thurmboben überfteigend, fo wird er mich nur besto mehr ergogen. Jenes ift ein Widerspruch, Dieses nur eine unerwartete Uebereinstimmung mit bem, was ich fuche. 3ch fann es mir fehr wohl gefallen laffen, daß eine Schrante erweitert, aber nicht, daß eine Abficht verfehlt wird.

Benn ich nun bon einem Gegenstande schlechtweg fage, er fen groß, ohne bingugufegen, wie groß

er sep, so erklare ich ihn badurch gar nicht für etwas absolut Großes, bem kein Maßstab gewachsen ist; ich verschweige bloß bas Maß, bem ich ihn unterwerfe, in der Boraussetzung, daß es in seinem bloßen Begriff schon enthalten sep. Ich bestimme seine Große zwar nicht ganz, nicht gegen alle denkbaren Dinge, aber doch zum Theil, und gegen eine gewisse Klasse von Dingen, also doch immer objektiv und logisch, weil ich ein Berhältniß aussage, und nach einem Begriffe verfahre.

Diefer Begriff tann aber empirisch, also gufallig fepn, und mein Urtheil wird in diefem Kall nur fubjeftive Gultigfeit haben. Ich mache vielleicht gur Sattungegröße, mas nur bie Große gemiffer Arten ift; ich ertenne vielleicht fur eine objektive Grenge, mas nur die Grenze meines Subjette ift, ich lege vielleicht ber Beurtheilung meinen Privatbegriff von bem Gebrauch und bem 3mede eines Dinges unter. Der Materie nach fann alfo meine Großenschatung gang fubjettiv fenn, ob fie gleich ber Form nach objektiv, d. i. wirkliche Berhaltnigbestimmung ift. Der Europäer balt ben Patagonen fur einen Riefen, und fein Urtheil hat auch volle Gultigkeit bei dems ienigen Bolterftamm, von bem er feinen Begriff menschlicher Große entlehnt; in Patagonien bingegen wird er Biberfpruch finden. Mirgends wird man ben Ginfluß subjektiver Grunde auf die Urtheile ber Menschen mehr gewahr, ale bei ihrer Großenschätzung, sowohl bei korperlichen als bei unkörperlichen Dingen. Jeber Menich, fann man annehmen, bat ein

gewisses Kraft, und Augendmaß in sich, wornach er sich bei ber Größenschätzung moralischer Handlungen richtet. Der Geizhals wird das Geschenk eines Guldens für eine sehr große Anstrengung seiner Freigebigkeit halten, wenn der Großmathige mit der dreisachen Summe noch zu wenig zu geben glaubt. Der Mensch von gemeinem Schlag halt schon das Nicht betraßgen für einen großen Beweis seiner Ehrlichkeit; ein Anderer von zartem Gesühl trägt manchmal Bedensken, einen erlaubten Gewinn zu nehmen.

Obgleich in allen diesen Fällen das Maß subjektiv ift, so ist die Meffung selbst immer objektiv; denn man darf nur das Maß allgemein machen, so wird die Größenbestimmung allgemein eintreffen. So verbalt es sich wirklich mit den objektiven Maßen, die im allgemeinen Gebrauche sind, ob sie gleich alle einen subjektiven Ursprung haben, und von dem menschlichen Korper hergenommen sind.

Alle vergleichende Großenschätzung aber, sie mag nun idealisch oder korperlich, sie mag ganz oder nur zum Theil bestimmend senn, fahrt nur zur relativen und niemals zur absoluten Große; benn wenn ein Gegenstand auch wirklich das Maß übersteigt, welches wir als ein hochstes und außerstes annehmen, so kann ja immer noch gefragt werden, um wie vielmal er es übersteige. Er ist zwar ein Großes gegen seine Gattung, aber noch nicht das Großestmögliche, und wenn die Schranke einmal überschritten ist, so kann sie in's Unendliche fort überschritten werden. Nun suchen wir aber die absolute Große, weil diese allein

ben Grund eines Borzugs in fich enthalten kann, ba alle comparative Großen, als folche betrachtet, einander gleich find. Beil nichts ben Berstand nothisgen kann, in seinem Geschäfte still zu stehen, so muß es die Einbildungekraft senn, welche demselben eine Grenze sett. Mit andern Borten: Die Großenschäzzung muß aufhoren logisch zu senn, sie muß afthestisch verrichtet werden.

Wenn ich eine Größe logisch schäte, so beziehe ich fie immer auf mein Erkenntnisvermögen; wenn ich fie afthetisch schäte, so beziehe ich fie auf mein Empfindungsvermögen. Dort erfahre ich etwas von dem Gegenstand, hier hingegen erfahre ich bloß an mir selbst etwas, auf Veranlassung der vorgestellten Größe des Gegenstandes. Dort erblicke ich etwas außer mir, hier etwas in mir. Ich messe also auch eigentlich nicht mehr, ich schäte keine Größe mehr, sondern ich selbst werde mir augenblicklich zu einer Größe, und zwar zu einer unendlichen. Derzenige Gegenstand, der mich mir selbst zu einer unendlichen Größe macht, heißt erhaben.

Das Erhabene ber Größe ift also keine objektive Eigenschaft bes Gegenstandes, bem es beigelegt wird; es ift bloß die Wirkung unsers eigenen Subjekts auf Beranlassung jenes Gegenstandes. Es entspringt einnes Theils aus bem vorgestellten Unvermögen ber Einbildungskraft, die von der Vernunft als Forderung aufgestellte Totalität in Darstellung der Größe zu erreichen, andern Theils aus dem vorgestellten Vermögen der Vermunft, eine solche Forderung

aufstellen zu tonnen. Auf bas Erfte grundet fich bie gurud fogenbe, auf bas Zweite bie angiebenbe Rraft bes Großen und bes Sinnlich . Unendlichen.

Obgleich aber das Erhabene eine Erscheinung ift, welche erst in unserm Subjekt erzeugt wird, so muß boch in den Objekten selbst der Grund enthalten sepn, warum gerade nur diese und keine andere Objekte und zu diesem Gebrauch Anlaß geben. Und weil wir serner bei unserm Urtheil das Pradikat des Erhabenen in den Gegen stand legen (wodurch wir andeuten, daß wir diese Verbindung nicht bloß willkuhrlich vornehmen, sondern dadurch ein Gesetz für Jedermann auszussellen meinen), so muß in unserm Subjekt ein nothwendiger Grund enthalten sepn, warum wir von einer gewissen Klasse von Gegenständen gerade diesen und keinen andern Gebrauch machen.

Es gibt bemnach innere und gibt außere nothwendige Bedingungen bes Mathematisch Erhabenen. Bu jenen gehört ein gewisses bestimmtes Bershaltniß zwischen Bernunft und Einbildungsfraft, zu biefen ein bestimmtes Berhaltniß bes angeschauten Gegenstandes zu unserm afthetischen Größenmaß.

Sowohl die Einbildungsfraft als die Bernunft muffen sich mit einem gewissen Grad von Starke außern, wenn das Große uns ruhren soll. Bon der Einbildungsfraft wird verlangt, daß sie ihr ganzes Comprehensionsvermogen zu Darstellung der Idee des Absoluten aufbiete, worauf die Bernunft unnachläßlich dringt. Ist die Phantasie unthätig und träge, oder geht die Tendenz des Gemuths mehr auf

Begriffe als auf Anschauungen, so bleibt auch der ers habenste Gegenstand bloß ein logisches Objekt, und wird gar nicht vor das afthetische Forum gezogen. Dies ist der Grund, warum Menschen von überwies gender Starke des analytischen Verstandes für das Aesthetisch-Große selten viel Empfänglichkeit zeigen. Ihre Einbildungskraft ist entweder nicht lebhaft genug, sich auf Darstellung des Absoluten der Vernunft auch nur einzulassen, oder ihr Verstand zu geschäftig, den Gegenstand sich zuzueignen, und ihn aus dem Felde der Intuition in sein diektursves Gebiet hinüber zu spielen.

Dhne eine gewiffe Starte der Phantafie wird ber große Gegenstand gar nicht afthetisch; ohne eine gewiffe Starte ber Bernunft bingegen wird ber afthetis iche nicht erhaben. Die Ibee bes Absoluten erforbert ichon eine mehr als gewöhnliche Entwidlung bes bobern Bernunftvermogens, einen gewiffen Reichthum an Ibeen, und eine genauere Befanntichaft bes Dens fchen mit feinem ebelften Selbft. Beffen Bernunft noch gar feine Musbildung empfangen bat, ber wird bon dem Großen der Sinne nie einen überfinnlichen Gebrauch zu machen wiffen. Die Bernunft wird fich in das Geschäft gar nicht mischen, und es wird ber Einbildungefraft allein, ober bem Berftand allein überlaffen bleiben. Die Einbildungefraft für fich felbst ift aber weit entfernt, fich auf eine Busammenfaffung einzulaffen, die ihr peinlich wird. Sie begnugt fich alfo mit ber blogen Auffassung, und es faut ihr gar nicht ein, ihren Darftellungen Allheit geben gu

wollen. Daher die stupide Unempfindlichkeit, mit ber ber Bilbe im Schoof ber erhabensten Natur und mitten unter den Symbolen des Unendlichen wohnen kann, ohne dadurch aus seinem thierischen Schlummer geweckt zu werden, ohne auch nur von weitem ben großen Naturgeist zu ahnen, der aus dem Sinnlich; Unermeslichen zu einer fuhlenden Seele spricht.

Bas ber robe Bilde mit bummer Gefühllofigfeit anftarrt, bas flieht ber entnervte Beichling als einen Gegenstand bes Grauens, ber ihm nicht seine Rraft, nur feine Donmacht zeigt. Sein enges Berg fublt fich von großen Borftellungen peinlich auseinander gespannt. Seine Phantafie ift zwar reizbar genug, fich an der Darftellung des Sinnlich Unendlichen ju versuchen, aber seine Bernunft nicht felbfiftanbig ges nug, biefes Unternehmen mit Erfolg gu enbigen. Er will es erklimmen, aber auf halbem Wege fintt er ermattet bin. Er fampft mit bem furchtbaren Genius, aber nur mit irdischen, nicht mit unfterblichen Baf. fen. Dieser Schwäche fich bewußt, entzieht er fich lieber einem Anblick, ber ibn niederschlägt, und sucht Bulfe bei ber Trofterin aller Schwachen, ber Regel. Rann er fich felbft nicht aufrichten zu bem Großen ber Matur, fo muß die Ratur ju feiner Heinen Saffungefraft berunter fleigen. Ibre fabnen Kormen muß fie mit funftlichen vertauschen, die ihr fremd, aber feinem verzärtelten Ginne Bedurfniß find. Ihren Billen muß fie feinem eifernen Joch unterwerfen, und in die Reffeln mathematischer Regelmäßigkeit fich schmiegen. Go entftebt be ebemalige frangbfische Seschmad in Garten, ber endlich sast allgemein bem englischen gewichen ist, aber ohne dadurch bem wah; ren Geschmad merklich naher zu kommen. Denn ber Charakter ber Natur ist eben so wenig bloße Man, nichfaltigkeit als Einsbrmigkeit. Ihr gesetzer, ruhi; ger Ernst verträgt sich eben so wenig mit diesen schnelzlen und leichtsinnigen Uebergangen, mit welchen man sie in dem neuen Gartengeschmad von einer Dekoration zur andern hinüber hüpfen läßt. Sie legt, ins dem sie sich verwandelt, ihre harmonische Einheit nicht ab; in bescheidener Einfalt verbirgt sie ihre Külle, und auch in der üppigsten Freiheit sehen wir sie das Gesetz der Stetigkeit ehren. \*

Bu ben objektiven Bedingungen des Mathematisch, Erhabenen gebort für's Erste, daß der Gegenstand, den wir dafür erkennen sollen, ein Ganzes ausmache und also Einheit zeige; für's Zweite, daß er uns das hochste sinnliche Maß, womit wir alle Größen zu meffen pflegen, vollig unbrauchbar mache. Ohne das Erste wurde die Einbildungskraft gar nicht aufgefordert werden, eine Darstellnng seiner Totalität zu

<sup>\*</sup> Die Gartenkunst und die dramatische Dichtkunst haben in neuern Zeiten ziemlich basseibe Schickal, und zwar bei dens selben Rationen gehabt. Dieselbe Aprannei der Regel in den franzosischen Garten und in den franzosischen Tragdbien; dieselbe bunte und wilde Regellosigteit in den Parts der Engs länder und in ihrem Shakespeare; und so wie der beutsche Geschmack von seher das Geseh von den Ausländern empfans gen, so mußte er auch in diesem Stück zwischen senen beiden Extremen hins und herschwanken.

versuchen; ohne bas 3weite marbe ihr biefer Berfuch nicht verungladen tonnen.

Der horizont übertrifft jede Grofe, Die une irgend bor Mugen fommen fann, benn alle Raumgroßen muffen ja in bemfelben liegen. Nichts besto weniger bemerken wir, daß oft ein einziger Berg, ber fich barin erhebt, uns einen weit ftartern Gindruck bes Erhabenen ju geben im Stande ift, ale ber gange Gefichtefreis, ber nicht nur biefen Berg, fondern noch tausend andere Großen in fich faßt. Das tommt das ber, weil uns ber horizont nicht als ein einziges Dbjekt erscheint, und wir also nicht eingeladen werben, ihn in ein Ganges ber Darstellung jusammen ju faffen. Entfernt man aber aus dem Sorizont alle Gegenstände, welche den Blid insbesondere auf fich gieben, benkt man fich auf eine weite und ununterbrochene Cbene ober auf die offenbare See, so mird der Horizont felbst zu einem Objekt, und zwar zu dem erhabenften, mas bem Muge je erscheinen fann. Die Rreisfigur des Horizonts tragt zu diesem Eindruck besonders viel bei, weil fie an fich felbst fo leicht zu faffen ift, und die Ginbildungefraft fich um fo meniger erwehren kann, die Bollendung berfelben zu verfuchen.

Der afthetische Gindruck der Große beruht aber barauf, daß die Einbildungekraft die Totalität der Darstellung an dem gegebenen Gegenstande frucht. los versucht, und dies kann nur dadurch geschehen, daß das hochste Großenmaß, welches sie auf einmal beutlich fassen kann, so vielmal zu sich selbst addirt,

als ber Berftand beutlich jufammen benten tann, får ben Gegenstand zu klein ift. Darque aber icheint gu folgen, baß Gegenstande von gleicher Grofe auch einen gleich erhabenen Ginbrud machen mußten, unb baß der minder große biesen Gindruck weniger werde bervorbringen tonnen, mogegen boch die Erfahrung spricht. Denn nach dieser erscheint ber Theil nicht felten erhabener als bas Bange, ber Berg ober ber Thurm erhabener als der himmel, in den er binaufragt, ber gels erhabener als bas Deer, beffen Bellen ibn umfpalen. Dan muß fich aber bier ber porbin ermabnten Bedingung erinnern, vermage melder ber aftbetische Gindruck nur bann erfolat, wenn fich die Imagination auf Allheit bes Gegenstandes einläßt. Unterläßt fie diefes bei bem weit großern Gegenstand, und beobachtet es bingegen bei dem minber großen, fo fann fie von bem lettern afthetifc gerührt, und boch gegen ben ersten unempfindlich fenn. Dentt fie fich aber diefen als eine Große, fo bentt fie ibn zugleich als Ginbeit, und bann muß er nothe wendig einen verhaltnigmäßig ftartern Gindruck maden, als er jenen an Große übertrifft.

Alle sinnliche Größen sind entweder im Raum (ausgedehnte Größen) oder in der Zeit (Zahlgrößen). Db nun gleich jede ausgedehnte Größe zugleich eine Zahlgröße ist (weil wir auch das im Raum Gegebene in der Zeit auffassen mussen), so ist dennoch die Zahlgröße selbst nur insofern, als ich sie in eine Raumgröße verwandle, erhaben. Die Entfernung der Erde vom Sirius ist zwar ein ungeheures Quantum in der

Zeit, und, wenn ich sie in Albeit begreifen will, für meine Phantasie überschwänglich; aber ich lasse mich auch nimmermehr darauf ein, diese Zeitgröße anzusschauen, sondern helfe mir durch Zahlen, und nur alsbann, wenn ich mich erinnere, daß die höchste Raumgröße, die ich in Einheit zusammen fassen kann, z. B. ein Gebirge, dennoch ein viel zu kleines und ganz unbrauchdares Maß für diese Entfernung ist, erhalte ich den erhabenen Eindruck. Das Maß für dieselbe nehme ich also doch von ausgedehnten Größen, und auf das Maß kommt es ja eben an, ob ein Objekt uns groß erscheinen soll.

Das Große im Raum zeigt fich entweder in Langen oder in Soben (wozu auch die Liefen gehören: benn die Liefe ift nur eine Sobe unter uns, so wie die Sobe eine Liefe über uns genannt werden kann. Daber die lateinischen Dichter auch keinen Anstand nehmen, den Ausbruck profundus auch von Soben zu gebrauchen:

ni faceret, maria ac terras coelumque profundum quippe ferant rapidi secum —).

Sohen erscheinen burchaus erhabener als gleich große Langen, wovon der Grund zum Theil darin liegt, daß sich das dynamisch Erhabene mit dem Ansblick der erstern verbindet. Eine bloße Lange, wie unabsehlich sie auch sev, hat gar nichts Furchtbares an sich, wohl aber eine Hohe, weil wir von dieser berabsturzen konnen. Aus demselben Grund ist eine Tiefe noch erhabener als eine Ihe, weil die Idee bes Furchtbaren sie unmittelbar begleitet. Soll eine

große Sobe ichrechaft fur une fenn, fo muffen wir uns erft binaufbenten, und fie alfo in eine Tiefe verwandeln. Man fann biefe Erfahrung leicht machen, wenn man einen mit Blau untermischten bewolften himmel in einem Brunnen ober sonft in einem buns feln Baffer betrachtet, wo feine unendliche Tiefe einen ungleich schauerlichern Unblick als feine Sobe gibt. Daffelbe geschieht in noch boberm Grabe, wenn man ibn rudlings betrachtet, als wodurch er gleiche falls zu einer Tiefe wird, und, weil er bas einzige Dbjekt ift, bas in bas Muge fallt, unfre Ginbilbungse Fraft zu Darstellung seiner Totalität unwiderstehlich Soben und Tiefen wirken namlich auch notbiat. icon begwegen ftarter auf uns, weil die Schatung ihrer Große burch feine Bergleichung geschwächt wird. Eine Lange bat an bem Sorizont immer einen Mag, stab, unter welchem sie verliert, benn so weit fich eine Lange erstreckt, fo weit erstreckt fich auch ber himmel. 3mar ift auch bas bochfte Gebirge gegen die Hohe des himmels klein, aber das lehrt bloß ber Berftand, nicht bas Auge, und es ift nicht ber himmel, ber burch feine Sobe bie Berge niebrig macht, sondern die Berge find es, die burch ihre Große die Sobe des himmels zeigen.

Es ist daher nicht bloß eine optisch richtige, sondern auch eine symbolisch mahre Borstellung, wenn es heißt, daß der Atlas den himmel stuge. So wie namlich der himmel selbst auf dem Atlas zu ruhen scheint, so ruht unsere Borstellung von der Sohe des himmels auf der Sohe des Atlas. Der

٠,٠

Berg trägt also, in figurlichem Sinne, wirklich ben himmel, benn er halt benselben fur unsere sinnliche Borstellung in ber Sohe. Dhne ben Berg wurde ber himmel fallen, b. h. er wurde optisch von seisner Sohe sinken und erniedriget werden.

|   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
| · |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | į |
|   |   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

•

• • • 



.

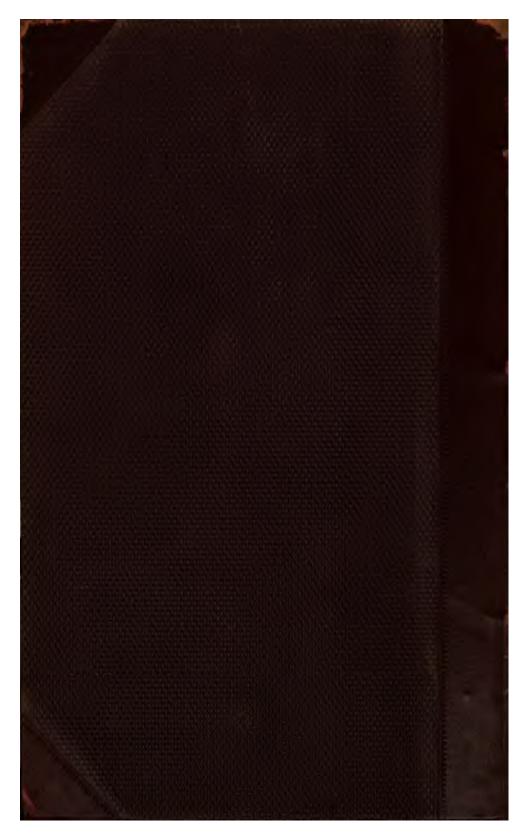